





<36621767650017



<36621767650017

Bayer. Staatsbibliothek



Fig. 1. Late Fig. TE., Fig. 1. Late at Ratheston Grant M. Rathelm

# Johann Gottlieb Fichte

nach feinem

## Leben, Lehren und Wirken.

Zum Gedächtniss seines hundertjährigen Geburtstages.

Bayarische
Staatsbibliothek
München
Anothen

Doctor ber Philosophie und Profeffor an der Universitat gu Gießen.

Mit dem Portrait Sichte's.

Se ou se

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1862.



### Herrn

# Dr. Gottfried Seebode,

herzoglich Raffauischem Geheimen Regierungerathe und Bibliothefar in Biesbaden.





<36621767650017



<36621767650017

Bayer. Staatsbibliothek



(1) (1)

Erstes Buch.

## Ingend und Wanderzeit.

1762—1794.

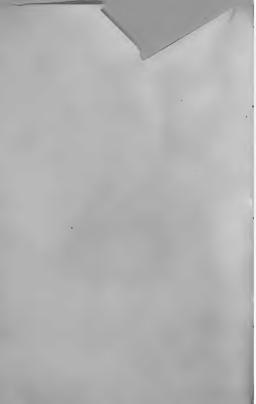

# Johann Gottlieb Fichte

nach feinem

## Leben, Lehren und Wirken.

Zum Gedächtniss seines hundertjährigen Geburtstages.

Dargestellt von 1918 Ludwig-Noack

Doctor ber Philosophie und Professor an ber Universität zu Biegen.

Mit dem Portrait Fichte's.

Close .

Leipzig

Verlag von Otto Wigand.

1862.

Bayerische Staatsbibliothek München

#### Herrn

## Dr. Gottfried Seebode,

Bergoglich Raffauischem Geheimen Regierungerathe und Bibliothefar in Wiesbaben.

Schon unter den allerersten Vorbereitungen für dieses Buch und noch mehr während der monatelangen angestrengten Aussarbeitung desselben kamen mir die darauf bezüglichen Spenden von Ihrer Hand aus den Schäßen der Ihnen anvertrauten alma mater so reichlich und fördernd entgegen, daß das Ausdenken Ihres Namens und Ihrer Güte mir zulest unbewußt mit der Arbeit selber innig verschmolz. Als Sie mir darum in der Osterwoche Ihre freundliche Theilnahme an der Vollendung des Buches kund gaben, wunderte ich mich hinterher bei mir selber nur darüber, nicht schon längst auf den Gedanken gestommen zu sein, daß von Rechtswegen das Buch Ihnen zusgehöre, verehrungswürdiger Mann!

Gälte freilich die Widmung desselben bloß dem Manne, der in den ersten Jahren der jungen Berliner Hochschule als Jünger der Musen zu Böckh's und Fichte's Füßen die Besgeisterung für Wissenschaft und Menschenbildung schöpfte, die später dem Meister im Gebiete klassischer Studien es gestattete, bei der Umgestaltung des Nassauischen öffentlichen Unterrichtsswesens die Früchte eines reichen, der Wissenschaft gewidmeten

Lebens für die Bildung der Jugend zu verwerthen; so würde mich der Gedanke mit einigem Bangen erfüllen, daß Sie mit meiner Weise, Fichte's zwanzigjähriges Bemühen um die Grundslagen der Wissenschaft aufzusassen und darzustellen, nicht so ganz einstimmig sein möchten, um meinen Wunsch, Ihren Namen dem Buche vorzusetzen, gerechtsertigt zu finden.

Aber diese Zeilen sollen ja nicht dem einstmasigen Berliner Zuhörer Fichte's, sondern dem Manne gelten, der als Pfleger und Mehrer der herzoglichen Landesbibliothef durch glückliche Winke und feinsinnige Bereitwilligkeit bei der ausgedehntesten Benutzung der dortigen Schätze mich seit Jahren mit Rath und That in meinen wissenschaftlichen Bemühungen und schriftsstellerischen Arbeiten reichlich gefördert hat. Und dem fortswährend empfundenen Dank hierfür endlich auch einmal öffentslichen Ausdruck zu geben, dieß war's, wozu es in diesen Zeilen drängte

Ew. Hochwohlgeboren

Gießen, im Mai 1862.

hochachtungsvoll ergebenen Verehrer L. Noack.

## Inhalt.

| Erstes Buch: Jugend und Wanderzeit (1762—1794).                           | Seite                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Jugend und Schuljahre. 1762—1780                                       | 3                    |
| 2. Der Studiosus theologiae. 1780—1784.                                   | 19                   |
| 3. Seche Jahre Hauslehrerleben. 1784—1790                                 | 36                   |
| 4. Der Aufgang eines neuen Lebens in Leipzig. 1790-91                     | 68                   |
| 5. Ueber Warschau nach Königsberg. 1791                                   | 96                   |
| 6. Die Kritif aller Offenbarung. 1791                                     | 109                  |
| 7. Bon Königsberg über Danzig nach Zürich. 1791-93                        | 125                  |
| 8. Der heirathskandidat als Demokrat in Zürich. 1793                      | 163                  |
| 9. Das neue Gestirn am Sorizont der Philosophie. 1793—94.                 | 176                  |
| Zweites Buch: Der Wissenschaftslehrer in Jena (1794—17                    | [ <mark>99</mark> ]. |
| 1. Der Begriff der Wiffenschaftslehre und Fichte's erster Sommer in Jena. | 197                  |
| 2. Fichte über die Bestimmung des Gelehrten. 1794                         | 217                  |
| 3. Der herbst und Winter 1794-95 in Jena                                  | 234                  |
| 4. Das "große Dsmannstedter Ich". 1795                                    | 253                  |
| 5. Die Grundlage und das Eigenthümliche der Wiffenschaftslehre            | 269                  |
| 6. Die sieben neuen Wunder von Jena                                       | 288                  |

|    |                                                                   |     | Seite       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 7. | Das Jahr der Baterfreuden. 1797                                   | •   | 302         |
| 8. | Das Naturrecht und die Sittenlehre nach den Grundfätzen der Biffe | 11= |             |
|    | schaftslehre                                                      |     | 325         |
| 9. | Die Atheismusanklage und ihre Folgen                              |     | 345         |
|    |                                                                   |     |             |
|    | Drittes Buch: Fichte's Umschwung in Berlin (1799-18               | 814 | <b>!</b> ). |
| 1. | Von Jena nach Berlin. 1799                                        | ٠   | 391         |
| 2. | Ein halbes Jahr Berliner Strohwittwerthum                         |     | 406         |
| 3. | Nach Icna nach Berlin und zurück in die Clavis Leibgeberiana.     | •   | 429         |
| 4. | Die ersten Jahre vom Schwabenalter                                |     | 450         |
| 5. | Fichte's Trilogie von Bolle, Fegfeuer und Paradies                |     | 467         |
| 6. | Die Flucht nach Königsberg und der Fall Preußens                  |     | 477         |
| 7. | Die Reden an die deutsche Nation. 1807-8                          |     | 501         |
| 8. | Der Biffenschaftslehrer an der Berliner Sochschule                |     | <b>523</b>  |
| 9. | Die Erbebung vom Jahr 1813 und Fichte's Lebensausgang             |     | 546         |

Erstes Buch.

## Ingend und Wanderzeit.

1762—1794.

#### 1. Jugend und Schuljahre.

Es war im Sommer 1770 oder 1771, an einem Sonntagvormittage, als ein fächfischer Freiherr von Miltig von feinem bei der Stadt Meißen gelegenen Schlosse Siebeneichen nach dem zwischen Pulanit und Bischofswerda gelegenen Oberlaufiger Dörfchen Rammenau fuhr, um die ihm befreundete gräfliche Familie von Hoffmannsegg auf ihrem dortigen Gute zu besuchen. Die Paar Meilen Weges bis dahin fonnten bald zurückgelegt fein, und er hatte noch vor'm Beginne der Kirche einzutreffen gehofft, um auch die Predigt des wackern Rammenauer Pfarrers Diendorf hören zu können. Aber der Zufall wollte, daß er wi= der Willen und Absicht sich auf dem Wege verspätete und für den Kirchgang zu spät auf dem gräflichen Gute eintraf. nun der Freiherr gegen seine Gastfreunde im Verlaufe des Ge= sprächs sein Bedauern äußerte, durch den nicht vorhergesehenen Zwischenfall um die Predigt gefommen zu sein, wurde ihm halb icherzweise bemerkt, dem Schaden sei einigermaßen abzuhelfen; denn unten im Dorfe besitze ein Anabe des Leinwebers Fichte die Babe, eine gehörte Predigt aus dem Gedachtniß ziemlich tren wiederzugeben. Den Jungen möcht' ich feben! rief Berr von Miltig, und nachträglich ein Stud aus der Predigt hören, durch die sich euer guter Diendorf aus dem Munde der Unmun=

digen sein Lob bereitet! So wurde aus dem gräflichen Schlosse nach dem achts oder neunjährigen Gottlieb Fichte geschickt, der sich die ihm durch ein Spiel des Zufalls zu Theil gewordene Chre so wenig träumen ließ, wie zweis oder dreiundzwanzig Jahre später in Zürich den Ruf als Professor der Philosophie an die hohe Schule zu Jena.

In dem fleinen Gottlieb floß aber vom Bater her schwedisches Blut, und von der Mutter hatte er die Oberlausiger Ader. Denn fein Urgroßvater war, nach der Familienüber= lieferung, ein schwedischer Wachtmeister gewesen, welcher mab= rend des dreißigjährigen Krieges im Heere Gustav Adolf's, als im Oftober 1642 die Raiserlichen auf ihrem Zuge nach Leipzig gegen die Schweden die Gegend um Bischofswerda plunderten, in dem nahe bei der Grenzmarke zwischen Meißnischem und Laufiger Gebiete auf der Straße nach Kamenz gelegenen Dörfchen Rammenau verwundet liegen geblieben und von einem eifrig lutherisch gesinnten Landmanne aufgenommen und vor den Kaiserlichen verborgen gehalten worden mar. Denn die Oberlausiger hatten eigenmächtig die Grundfäße der Reformation bei fich eingeführt und dafür vom Raiser Ferdinand harte Bedrückungen erleiden muffen. Der schwedische Wachtmeister blieb im Dorfe und murde feines Retters und Beschützers Schwieger= sohn und nachher der Erbe des Bauerngutes. Unter seinen Kin= dern war, bei der spätern Zerstreuung der Familie, Gottliebs Großvater allein im Dorfe zurückgeblieben. Er hatte neben dem väterlichen Teld und Garten zugleich einen Webstuhl für schmale leinene Bander geerbt, die er selber bleichte und im Dorf und der Umgegend verkaufte. Denn in den Dörfern der Oberlaufit bil= dete die Leinweberei den Haupterwerbszweig der Ginwohner deutschen Stammes, mährend der fleinere Theil wendischen Ursprungs ausschließlich Ackerban und Viehzucht trieb.

Um das Geschäft zu erweitern und einträglicher zu machen, hatte der Großvater seinen ältesten Sohn Christian im benach-

barten Städtchen Pulsnit in die ziemlich ausgedehnte Bandund Leinwandweberei von Johann Schurich gegeben. Der junge, fleißige Rammenauer Leinwebergeselle wußte sich in Kurzem nicht bloß das Vertrauen seines Meisters und die Aufnahme in dessen Haus, sondern auch die Liebe der Tochter zu erwerben, die der beharrliche Liebhaber nach jahrelangem Harren endlich von dem bürgerstolzen Vater zum Weibe erhielt. Von der Mitgist hatte sich Christian Fichte in Rammenau ein Haus erhaut, in welchem nun die junge Chefrau waltete und die Webstühle flapperten.

Am 19. Mai 1762 wurden die braven und rührigen Leinwandwebersleute durch die Geburt eines Sohnes beglückt, der bei der Taufe die Namen Johann Gottlieb erhielt und qu= gleich im Großoheim der Mutter einen alten frommen Symeon fand, der am Tauftage an des Knaben Wiege fnicend und den= selben segnend, den glucklichen Eltern verhieß, daß das Rind Gottlieb einst ein Mann zu ihrem Trost und ihrer Freude werden würde! Als nun furz darauf der fromme Greis das Zeitliche gesegnet hatte, blieben die Eltern dieser Segensworte ein= gedent und setten große Hoffnungen auf ihres Erstgeborenen Zufunft. Und wenn der junge Gottlieb in Gestalt und von Angesicht vorzugsweise der Mutter glich und auch von ihr die Leichtigfeit im Auffassen nebst der Sicherheit im Antworten geerbt hatte, so wird vom rechtschaffenen und verständigen Bater der selbständige Sinn und feste Wille stammen, wovon der Anabe bald Zeugniß ablegen follte.

Seinen heranwachsenden Erstgeborenen hatte zuerst der Vater selbst, wenn die Webstühle ruhten und im Sommer die Gartenarbeit gethan war, im Katechismus lesen gelehrt und ihn Bibelsprüche und Liederverse answendig lernen lassen, und bald war Gottlieb soweit, daß er im Vaterhause das Amt ershielt, der Familie das Morgengebet und den Abendsegen vorzulesen, eine Gewohnheit, die er auch späterhin selber, da er Wissenschaftslehrer und Freimaurer geworden war, als Haus-

vater noch im aufgeklärten Berlin fortzusetzen sich nicht nehmen ließ. Und wann ihm der Vater von seinen Geschäftswanderungen durch das Sachsen- und Frankenland erzählte und die gesegneten User der Saale hoch pries, da lag dem ausmerksamen Anaben dieses Land so sonnenhell in seinen Träumen, wie er es später als Jüngling und als Mann wohl schwerlich in der Wirklichkeit fand. An den wilden Spielen der Dorfzugend, an welchen seine jüngeren Geschwister und besonders die Brüder Gotthelf und Gottlob Anstheil nahmen, hatte Gottlieb weniger Gefallen; schon in früher Aindheit hatte sich sein Sinn vorzugsweise nach Innen gefehrt. Er konnte Stunden lang einsam auf dem Felde den Blick unverwandt in die Ferne richten und seinen Träumen nachhängen, aus denen ihn manchmal erst nach Sonnenuntergang der Schäsfer des Dorfes weckte, um ihn mit nach Hause zu nehmen.

Einst hatte ihm der Bater, zur Belohnung feines Fleißes, aus der Stadt das Bolfsbuch vom gehörnten Siegfried mitge= bracht. Die Geschichte beschäftigte Gottlieb's Einbildungsfraft fo lebhaft und nachhaltig, daß er auffallend träumerisch in fei= nem Befen wurde und seine Aufmerksamkeit für Bibelfprüche und Liederverse nachließ. Die Strafen des Baters, die er sich darüber zuzog, schmerzten aber sein empfindliches Chraefühl so fehr, daß er die unschuldige Urfache seiner Rachlässigkeit, den gehörnten Siegfried, in den Bach zu werfen sich vornahm, der an seines Baters Hause vorüberfloß. Und wirklich, nach einigem Kampfe mit fich felbst schlenderte er in muthiger Gelbst= überwindung das Buch weit weg in's Waffer, brach aber so= gleich in bittere Thränen über den Berluft des geliebten Buchs Und als ihn der Bater fo traf, magte er aus Schen oder Verwirrung den mahren Grund nicht zu gestehen, und mußte nun auch noch die Strafe des strengen Baters über die Bernach= lässigung seines Geschenkes über sich ergeben laffen. aber fpater der Vater mit einem andern ähnlichen Volfsbuch erfreuen wollte, das er für ihn gefauft hatte, gestand ihm Gott=

lieb, wie es mit dem Berlust des gehörnten Siegfried zuges gangen war, und bat ihn, das neue Buch lieber seinen Gesschwistern zu schenken, damit jene Versuchung für ihn nicht wies derkehren möchte.

In der Dorfschule wurde der Pfarrer Diendorf mit dem aufgeweckten und nachdenkenden Leinweberssohne befannt und auf seine Anlagen aufmerksam. Er ließ ihn öfter zu sich in's Pfarrhaus fommen, um seine Beistesentwicklung zu fordern. Und als er nun gar mit Erstaunen gewahr wurde, wie der junge Gottlieb den Inhalt der Predigt Montags ziemlich treu und vollständig mit allen eingewebten Bibelsprüchen wiederzugeben vermochte, faßte der gute Pfarrer von seinem fleinen Liebling die fühnsten Hoffnungen. Er fah in dem Bauernknaben schon den fünftigen Kanzelredner und versäumte nicht, die gnädige Butsherrschaft gelegentlich auf den Knaben aufmerksam zu machen. Und so fam es denn, daß die gräfliche Familie von den An= lagen des Rammenauer Leinwebersohnes bereits eine bobe Meinung hatte, als ihr eigner um vier Jahre jungerer Sohn Johann Centurius nur erft noch im Flügelfleide war und beim Mustern der Blumensträuße der Frau Christian Fichte schwerlich abnte, daß er später auf seinen naturwissenschaftlichen Reisen die nach ihm benannte Pflanze Hoffmannseggia entdeden murde.

Un jenem Sonntagsvormittage nun, da der Freiherr von Miltig auf dem gräflichen Schlosse angesahren war, hatten die Geschwister Gottlieb, Gotthelf und Gottlob Fichte sich saum von ihrem Kirchgange wieder heimgefunden, als im Hause des Leinwebers die Botschaft eintraf, Gottlieb solle doch sogleich binauf zur Herrschaft kommen. Während die Geschwister ihren solcher Ehre gewürdigten Bruder theilnehmend umringten und der Bater demselben noch einige gute Lehren auf den Weg mitgab, hatte die Mutter in aller Eile einen Blumenstrauß für die gnädige Frau Gräfin zurecht gemacht und ihm diesen mit auf den Weg gegeben. Es dauerte nicht lange, so trat

Gottlieb in feinem leinenen Bauernjäcken, den Strauß in der einen und das Käppchen in der andern Hand, in unbeholfener Verlegenheit in die auf dem Schlosse seiner harrende Gesellschaft ein. Als er jedoch hörte, was man von ihm verlangte, belebte sich sein Muth. Er begann mit jugendlichem Fener und aus= drucksvoller Stimme die Predigt aus dem Gedachtniß vorzutragen, und würde in seinem beiligen Gifer, sich selbst und die vornehme Gesellschaft vergessend, das sonntägliche Kunstwerk des Rammenauer Pfarrers vollständig zum Besten gegeben ha= ben, wenn ihn nicht nach einer Weile der Herr Graf freundlich unterbrochen und der Freiherr fich mit dem gehörten Predigt= bruchstück zufrieden erflärt hätte. Mit dem ihm gespendeten Lobe aber nahm Gottlieb zugleich das befriedigende Gefühl mit heim, daß dieser Tag ein Ereigniß in seinem stillen Jugend= Und auch seine guten Eltern sollten diese Ueberzeugung bald gewinnen.

Un den Zufall, daß der Freiherr von Miltig zur Rammenaner Predigt zu spät gefommen war, fnüpfte sich der erste Faden des Einschlags, der fich fortan in Gottlieb's Lebens= Der gunftige Eindruck, welchen der ungeaeschichte webte. wöhnlich begabte Rammenauer Bauernknabe auf den Freiherrn gemacht hatte, wurde durch den Pfarrer Diendorf, bei welchen er fich über Gottlieb und die Berhältniffe feiner Eltern erfun= digte, noch verstärft und zu dem Entschlusse befestigt, für die weitere Ansbildung deffelben Sorge zu tragen, wenn ihm die Eltern ihren Erstgeborenen zur Erziehung überlaffen wollten. Die Eltern waren von dem hochherzigen Anerbieten gerührt, deffen hohe Bedeutung für ihres Kindes Zufunft ihnen ein= Aber dem treuen Mutterherzen, wie gern daffelbe and in ihrem Gottlieb einen rechten Gottesmann sehen mochte, stiegen doch Bedenken auf, ob es wohl gerathen sei, ihr fromm= erzogenes Kind den Gefahren eines üppigen Edelhofes Preis zu geben. Denn lieber wollte fie, daß er fein Leben lang un=

gelehrt und unbedeutend bleibe, als daß er irgend Schaden an seiner Seele nehme. Als ihr jedoch Herr von Miltig die Berssicherung gab, daß ihr Gottlieb dieselbe Aufsicht und Erziehung, wie seine eignen Kinder, genießen solle, und als auch der wackere Seelsorger Diendorf den Eltern freundlich zuredete, ließen diesselben ihre Bedenfen fallen und verehrten in dem hochherzigen Anerbieten des edeln Herrn danfbar eine besondere Fügung des Himmels zum Wohl und fünftigen Glück ihres Kindes.

So begleitete Denn Gottlieb, deffen Bündel bald gepact war, feinen Wohlthater und Gönner nach deffen Rittergute, das unweit Meißen beim Dörfchen Siebeneichen am Elbstrome lag. Aber das duftre Bergichloß mit seinen weiten Parfanlagen und bergichten Eichenwäldern machte auf das Gemüth des an die freundlich heitern Umgebungen seines heimischen Dorfes gewöhnten Anaben feinen gunftigen Gindruck, und in der ihm ungewohnten Umgebung auf dem freiherrlichen Schlosse wurde Gottlieb sehr bald von einem so heftigen Beimweh nach der stillen Beschränfung des verlassenen Elternhauses ergriffen, daß seine Gesundheit darunter zu leiden begann. Sein edler, un= eigennütziger Beschützer, der Nichts halb thun wollte, übergab ibn darum dem finderlosen Prediger des in der Rabe von Meißen gelegenen Dorfes Niederau zur Pflege und Erziehung. Und hier erft thaute Gottlieb allmählig auf, da ihn das wackere und fromme Predigerpaar ganz wie ihr eignes Kind hielt und pflegte.

Hrediger bereits in die Anfänge der alten Sprachen eingeführt, als der Pflegevater das Unzulängliche seiner eignen Lehrmittel einsah und darum den Freiherrn veranlaßte, seinen Schützling einer öffentlichen Schule anzuvertrauen. Nachdem ihn dieser zuerst eine furze Zeit im nahegelegenen Meißen die Stadtschule hatte besuchen lassen, übergab er den nunmehr in's dreizehnte Jahr gehenden Knaben in die altberühmte gelehrte Fürstenschule Pforta bei Nanmburg.

Bu Anfang Oftober 1774 fab Gottlieb zum ersten Male die freundlichen Ufer der Saale, von denen ihm sein Bater so viel erzählt batte und nach denen sein Blick in träumerischem Sinnen so oft von der Heimath aus westwärts in die am Horis zonte fich verlierende blaue Ferne gerichtet mar. Ueber Dresden und Leipzig auf der großen Seerstraße nach Erfurt ging der Weg von Meißen zu der durch den Herzog und später Kurfürsten Morit von Sachsen im Jahre 1543 gegründeten fürstlichen Landesschule, die zwischen dem Salzwerfe Rosen und der Stadt Naumburg, eine Stunde von letterer entfernt, in einem an= muthigen und fruchtbaren Thale liegt. Jest ift fie freilich gegen damals febr zum Vortheil ihrer Bewohner im Innern verandert; nur von außen ift auch heute der Eindruck noch derselbe. Juge des nordwärts das Thal einschließenden Söbenzuges der weinbepflanzten Saalberge fließt die Saale. Der gegenüber= liegende, füdwärts das Thal einschließende Höhenzug, einst der Klosterberg genannt, heißt seit der Gründung der Fürstenschule der Anabenberg, der auch für den neuen Landesschüler bald eine Stätte freundlicher Erinnerungen werden follte. hohen Mauer im Biereck umfaßt, liegen in Diesem Thale Die Gebäude der Fürstenschule mit den dazu gehörigen Sofen, Garten, Feldern und Waldungen. Mitten durch den eingefriedigten Raum fließt ein Mühlenfanal, den einft die Monche von St. Georg in Raumburg vom Salzwerfe Kofen ber aus der Saale geleitet hatten und der auch die Mühlen in Schulpforta treibt. Die haus= und landwirthschaftlichen Gebände liegen meift auf der linken, die eigentlichen Schulgebande auf der rechten Seite dieses kastalischen Armes, wie der ehemalige Pfortenschüler Rlopstock die kleine Saale getauft hatte. Mit dieser fleinen Saale mußte der fleine, aber fraftig gebaute und gesunde Ram= menaner Leinweberssohn jest einstweilen vorlieb nehmen, bis ihn gunstige Sterne einst an die Ufer der großen Saale führen würden. Denn zu dieser, wie nabe fie auch bei Naumburg und

Kösen war, kamen die jungen Bewohner von Pforta kaum jes-mals zu andern Zeiten, als wenn sie zu Ende Juni in Begleistung ihrer Lehrer die Naumburger Messe besuchen durften.

Um 4. Oftober murbe der noch nicht dreizebnjährige Gott: lieb durch den Rector Grabener in die Anstalt aufgenommen, in welcher er volle sechs Jahre seines Lebens zubringen sollte. Mochte es ibm, der feine freien Berge und luftigen Balber an den Ufern der Elbe gewöhnt war, im ersten Angenblicke zu Muthe sein, als wurde er in ein Kloster gesteckt; so waren doch die neuen Eindrücke, die er hier empfing, auch wieder geeignet, die Regungen des Heimwehs eine Weile in den Hintergrund feiner Seele zu drängen. Er befam im Schlafhause eine Ram= mer ohne Dfen mit einem einzigen, nicht eben großen Tenster als seine Zelle angewiesen, die er als Untergeselle mit einem ältern Schüler als seinem Obergesellen theilte, und wo zugleich beide schliefen und ihre Koffer als Kleiderschränke benuten mußten. Um andern Morgen, als zum erften Male die Schulglocke tonte, die den Zöglingen der Pforte alle Abschnitte ihrer Tagesordnung anzeigte, wurde er von seinem Obergesellen barich jum Aufstehen gemabnt, um alsbann auf dem langen Bang vor der Zelle fich zu maschen, in einem irdenen Kruge für fich und feinen Obergesellen frisches Wasser vom Brunnen im Schulhofe ju bolen und die Belle zu reinigen. Rur die Schube mußte jener sich selber pugen. Für diese vorgeschriebenen Dienst= leiftungen empfing er von seinem Obergesellen in ihrer Zelle besondern Unterricht im Griechischen und Lateinischen, ohne deren gründliche Renntniß fein Schüler der Pforte felig werden Bum Frühftuck im Speifesaal gab's "einige Löffel Suppe", wie es in der Lebensordnung für Pforta bieg. Lebrstunden begannen mit dem Absingen eines lateinischen Kirchengesanges aus einem besondern Buche, das der neue Fürstenschüler bei seiner Aufnahme befam, und Bor- wie Nachmittags wurde der Unterricht mit einem lateinischen Chore Gloria tibi, Trinitas! zu Ehren Gottes beschloffen. Mittags und Abends bei Tisch murde entweder aus der Bibel oder aus einem lateinischen Schriftsteller ein Abschnitt vorgelesen und überdieß täglich eine Nachmittagsbetstunde in der Kirche gehalten. häufigen Unregungen zu frommer Erhebung und Stärfung für die tägliche Pflichterfüllung fehlte es also den Pforteschülern nicht, deren ftreng lutherischer Glaube noch außerdem in befon= dern Religionsstunden aus Hutter's compendium doctrinae christianae gestärft wurde. Bur leiblichen Stärfung aber gab's auch Abends, gleichwie Mittags, zwei Fleischgerichte um 6 Uhr, worauf um 7 Uhr die Abendandacht folgte. Um 8 Uhr mußten Ober= wie Untergesellen zum Schlafengehen in ihre Zellen man= In den nächsten Tagen erhielt der neue Fürstenschüler feine Schalaune, den furzen schwarzen Schulmantel, der blos den Rücken bedeckte, und feinen Spanier, die Mütze aus schwar= zem Zeng, die mit farbigen Bändern unterm Kinn befestigt wurde. So war Gottlieb Fichte in wenigen Tagen ein ge= machter Fürstenschüler, der sich glücklich schägen durfte, wenn ihn die Reihe traf, als Lichtfamulus aus dem Lichtervorrathe beim Rectorsfamulus den im Speisesaale Versammelten die Lichter Auch bekam er Mittags und Abends seinen rich= aufzustecken. tigen Antheil Bier und einige Mal in der Woche auch Wein aus den großen hölzernen Schleiffannen, die zur Füllung der einzelnen Becher bei Tisch die Runde machten.

Indessen waren doch kanm erst einige Wochen vergangen, so sühlte sich Gottlieb höchst unbehaglich in seiner neuen Lage. Nur an zwei Tagen in der Woche dursten die Zöglinge der Pforte sich nach dem Mittagsessen außerhalb des Schulhauses auf einem großen baumlosen und großentheils von Gebäuden eingeschlossenen Plat im Freien Bewegung machen, sonst nur in den Arenzgängen ihrer düstern Klosterschule lustwandeln, welche nur da ebenen Boden hatten, wo ihn die breiten Grabsteine ehemaliger Klosterbewohner deckten. Das war der auf

dem Lande erzogene Gottlieb so ganz und gar nicht gewöhnt, und das tägliche Bier bei reichlicher Fleischfost machte ihm, scheint es, dickes Blut. In der Zelle aber qualte ihn sein uns freundlicher Obergeselle mit seinem barten und herrischen Wesen. Hatte er alle ihm obliegenden Dienstleistungen in der Zelle noch so gewissenhaft verrichtet; batte er demselben in den Freistunden alle Aufträge innerhalb der Schulmanern aus Pünktlichste besorgt; hatte er ihm Gabel, Messer und Lössel mit zu Tisch zu bringen niemals vergessen: so war gleichwohl sein gestrenger Zellenausseher nicht zusrieden gestellt, und Gottlieb mußte sich nicht allein wegen seiner Heimwehthränen und seines stillen Trübssunes von demselben verspotten lassen, sondern auch bei jeder geringsten Veraulassung Ohrseigen in Empfang nehmen.

Als nun Gottlieb einstmals in seiner Zelle allein war und das Bedürsniß einer leichten Leibesbewegung empfand, benutte er die vorübergehende glückliche Freiheit von seinem Tyrannen dazu, um ein Buch abwechselnd mit der linken und rechten Hand durch einen Schlag zu Boden zu schlendern. Bei dieser sondersbaren Beschäftigung überraschte ihn ein über den Gang gehender Lehrer und fragte verwundert, was er da mache. Halb lachend und halb beschämt antwortete Gottlieb verlegen, er übe sich einstweilen in der Kunst, Ohrseigen auszutheilen, damit er dieselbe dermaleinst als Obergeselle ebensogut verstehe, wie sein jetziger Obergeselle.

Nicht immer half ihm jedoch die gute Laune über seine Berstimmung und Unzufriedenheit mit seiner Lage hinweg. Er faßte endlich den Entschluß, aus seinem Schulkloster zu entssliehen, und zwar nicht etwa zu seinen Eltern oder seinem Besschüßer, denn dann hätte er befürchten müssen, wieder in den bisherigen Zwang zurücksehren zu müssen. Er dachte vielmehr, überhaupt das Weite zu suchen, um, wie einst Robinson Erusoe, dessen Geschichte ihm unlängst in die Hände gefallen war, auf irgend einer fernen seligen Insel seine Freiheit zu genießen.

Bo und wie ein foldes Giland zu erreichen wäre, das machte ihm weiter feine Sorge. Waren doch die Pfortaschüler in der Geographie nicht start, worin sie nur in der ersten Klasse Un= terricht empfingen. Diesen abentheuerlichen Fluchtgedanken trug Gottlieb mehrere Tage mit fich herum. Schon hatte er sich auf einer Landfarte, vielleicht auch gelegentlich von dem hoch auf der sogenannten Windlude außerhalb der Klostermauern gelegenen Beinbergshaufe aus, wo man den Dom zu Naumburg mit seinen drei hohen Thurmen in der Ferne erblickte, die Rich= tung von Raumburg gemerft, die er bei seiner Flucht zunächst Und damit man in Pforta von seiner einzuhalten gedachte. That als einer wohlüberlegten auch erführe, benutte er die nächste Belegenheit, da er von seinem Obergesellen wieder mißhandelt wurde, um diesem seinen Entschluß zur Flucht anzufündigen, falls er von ihm nicht beffer behandelt werde. Da er darüber von diesem Gesellen natürlich nur ausgelacht und verhöhnt wurde, so bestärkte dieß Gottlieb im Glauben an die volle Berechtigung seiner beabsichtigten That.

Als nun die Anaben an einem der nächsten Tage wiederum aus ihren Klostermauern in's Freie geführt wurden, blieb Gottlieb unvermerft hinter den Andern gurud, bog dann seitwarts ein und eilte ruftig eine gute Strede weit auf dem Wege nach Naumburg vorwärts. Als es ein wenig bergauf ging, gedachte er der einst von seinem geistlichen Pflegevater erhaltenen Mah= nung, bei jedem begonnenen Werfe zuerst den Blick in die Sobe zu richten und den göttlichen Beiftand zu erflehen. der junge Ausreißer mit gefalteten Sanden auf den Anicen lag, fiel es ihm schwer auf's Herz, daß er auf seiner gesuchten Robin= sonsinsel seine guten Eltern niemals wiederseben würde, und auf's Jenseits sich vertrösten zu sollen, dünkte ihm doch gar zu Diese Erinnerung an seine Eltern ergriff ihn so ge= waltig, daß Muth und Freude an der geträumten Robinsonade mit Einem Male verschwunden waren. So beschloß er, eiligst

umzufehren und sich lieber jeder Strafe auszusehen, als sich in die Lage zu bringen, seine Mutter nicht wiedersehen zu können. Mittlerweile aber war seinem Obergesellen das Ausbleiben des Untergesellen auf und dessen neuliche Drohung eingefallen. Auf seine deshalb gemachte Anzeige hin wurden Leute nach dem Flüchtling ausgesandt, der ihnen bereits auf dem Rückwege bezirssen entgegenkam. Gleich am Eingang in die Klosterschule befand sich die Wohnung des Nectors, vor welchen Gottlieb nun geführt wurde. Diesem erzählte er nun die Veranlassung und den Verlauf seines Fluchtversuchs mit so treuherziger Offenheit, daß dieser ihm nicht nur jede Strafe erließ und ihn einem andern Obergesellen zutheilte, sondern auch beschloß, ihn sortan unter seine väterliche Obhut zu nehmen.

Sein neuer Obergeselle gewann durch Treuberzigfeit und freundliches Benehmen fehr bald Gottliebs ganges Vertrauen, und seitdem wurde es diesem in den dustern Klostermanern all= mählich beimischer zu Muthe. Der nächste Morgen nach Gottliebs Fluchtversuch war einer der sogenannten Ausschlaftage, de= ren es in jeder Woche regelmäßig einen und außerdem noch mehrere besondere allmonatlich gab, wo erst um halb sieben Uhr Morgens die Schulglocke zum Aufstehen mahnte, die Schulgartenzeit bis drei Uhr Nachmittags dauerte und auf den Nach= mittag feine Lehr=, fondern nur Gelbstbeschäftigungsstunden Indessen war gerade der Winteraufenthalt in den nicht beigbaren Zellen nicht besonders behaglich. Auch daran ge= wöhnte fich Gottlieb jest leichter. Der große, von zwei Defen geheizte alte Speisesaal, das sogenannte Conafel, mit seinen eisernen Tenfterftäben, massiven Tischen, langen Bänken und seinen drei ungestalteten Säulen in der Mitte, war während der fältern Jahredzeit zugleich der allgemeine Wohn= und Arbeits= saal für alle Zöglinge. Auch im großen Vorzimmer des Speisefaals, dem jogenannten Remtorium oder Remter, standen Tische und Banke, da hier aus Mangel an Raum auch Lehrstunden ge=

halten murden. Chendaselbst stand in der Rabe der Ruchenmauer das große Gatter, welches die Stände des Schulbuchbinders, des Glafers und des Naumburger Boten enthielt. Diefer Lettere war für die Pfortaschüler eine gar freundliche Erscheinung, da er auch bei Sturm= und Schneewetter im Winter nicht ausblieb, um ihnen von der Post die Briefe ihrer Angehörigen zu bringen und die ibrigen dorthin mitzunehmen. Martini erlebte Gottlieb zum ersten Male beim Martinsschmause das in der Kraftsprache der alten Pförtner sogenannte "große Freffest" der Schule, an welchem Tage die Lehrstunden ausfielen und der Gänsebraten bei Tisch noch von acht andern Gerichten begleitet war. Und da man an diesem Freudentage un= gewöhnlich lange bei Tisch verweilte, so mußten die Untergesellen an jeder Tafelreibe allerlei fleine Aufgaben meist heitern und scherzhaften Inhaltes lösen, die ihnen von ihren Obergesellen gestellt wurden.

Auch der für den Untergesellen besonders unbequeme Winter ging glücklich vorüber, ohne daß Gottlieb in der Wohnung des Schulschneiders, worin fich die sogenannte Siechstube befand, zuzubringen und den Arzt aus Naumburg in Anspruch zu nebmen im Fall gewesen ware, und er mochte sich schließlich auf Fastnacht gestehen, daß die Häringe mit Apfelsalat, die in der Fastenzeit nach alter Klostersitte zu Pforta gegeben wurden, doch angenehmer zu verzehren seien, als die Robinsonskost auf einfamer Insel, wozu er im Berbst Lust gehabt hatte. Drei Wochen vor Oftern begannen die halbjährigen Schulprufungen, welche mit einer ziemlichen Anzahl von sprachlichen Ausarbeitungen aus den Stoffen der lateinischen, griechischen, frangofischen und deutschen Lehrstunden eröffnet murden. Denn Mathematik, Naturfunde, Länder= und Bölferfunde und Geschichte blieben in dieser Gelehrtenschule zur Zeit Gottliebs noch ziemlich links lie= gen. Durch Fleiß und Gifer hatte diefer mit Bulfe feines neuen Obergesellen schon manche Lucke in seinen Sprachkenntnissen

ausgefüllt und hatte die Hoffnung, daß es mit jedem neuen Schulhalbjahre noch besser gehen werde.

Die gunftige Jahreszeit brachte dem jungen Pförtner größere Unnehmlichkeiten und Freiheiten. Im Frühjahr fam das Bergfest der Schule. Da ging's zweimal in der Woche mit den Lehrern auf einem anmuthigen, von Buchen beschatteten Pfade nach dem nahen Anabenberg, auf deffen Sohe an der Kante des Berges ein Grasplat lag, wo Ball gefpielt, gekegelt und der Reifentang aufgeführt wurde. Oder wer daran nicht Theil nehmen mochte, durfte sich in den nahen Gichwald verlie= ren oder an der herrlichen Aussicht sich erfreuen, die man bier auf der einen Seite über das Thal mit der Schule, von den Rauchfäulen des Köfener Salzwerfes bis über Naumburg hinaus zum alten Schloffe Schönburg genoß, mährend nordwärts gegenüber hinter den Weinbergen über die Felder und Dörfer einer weiten Cbene hinans für ein gutes Auge der alte Thurm des Bergschlosses bei Freiburg an der Unstrut und weiter östlich das Schloß Gosed sichtbar war. In den dreitägigen Mefferien zu Ende Juni durfte Gottlieb die Naumburger Messe besuchen und sich die alte prächtige Domkirche, die auf der Windlücke bei Pforta sichtbar war, in der Nähe betrachten. Desto munterer ging's nach folden Ausflügen wieder an die Schulthätigkeit, und die im Winter unfreundlich falten Zellen gewährten in der Sommerhite die augenehmste Ruble für die Selbstbeschäftigung der Zellgenoffen.

Als Gottlieb Tertianer geworden war, genoß er die Ehre, bei Leichenbegängnissen der in die Kirche von Pforta eingepfarrsten Bewohner von Kösen, Kufulau und Fränkenau mit dem Kreuz in der Hand zu folgen und die Todten zu Grabe zu singen. Bei solchen Veranlassungen hatte er auch Gelegenheit, auf dem schöngelegenen Friedhofe im Osten der ephenumrankten Kirche, sich als eine besondere Merkwürdigkeit von Pforta das noch aus den Klosterzeiten herstammende, mit der Jahreszahl 1268 vers

Doad, Fichte.

a support.

sehene, übermannshohe steinerne Behäuse zur ewigen Lampe zu betrachten, welches nach dem Muster einer in der Trinitatiskapelle zu Pforta als Reliquie aufbewahrten Laterne des heiligen Joseph gearbeitet war und einst die Bestimmung hatte, zur Nachtzeit die Kirchhofslampe aufzunehmen. Und wenn auch vielleicht der fünftige Gottesmann Gottlieb damals sich mehr für den heiligen Joseph, als für die auf dem steinernen Sechseck stehende abge= stumpfte sechöseitige Pyramide mit dem fleinen durchbrochenen und oben zugespitten Thurm interessirte; so wird dagegen ge= rade diefer Außenseite des Denfmals sein etwas älterer Schul= genoffe, der fpatere Beimarer Alterthümler Karl August Böttiger eine um so größere Aufmerksamfeit zugewandt haben. aber ahnte damals Gottlieb nicht, daß er zwanzig Jahre später selber ein zwar nicht steinernes Gebände aufführen würde, um darin der über ihr Ich in dicker Finsterniß tappenden Menschheit ein Nachtlicht aufzusteden.

Ein glücklicher Tag war es für Gottlieb, als er endlich selber Obergeselle und Primaner wurde. Richt als ob er auf die nächtlichen Wanderungen und Aussteigungen, die sich unbesonnene Waghälse unter den Primanern der Pforte heimlich des Nachts erlaubten, indem sie von ihren Zellen herabzufommen und über die hohe Klostermauer zu klettern suchten, um beim Mondschein im Freien zu lustwandeln, befonders erpicht gewesen wäre. Er benutte vielmehr als fleißiger Musterschüler die Nächte lieber dazu, um bei verhängtem Fenster seiner Belle, da das übernächtige Arbeiten bei Licht den Pförtnern verboten war, mit Bulfe des gradus ad Parnassum lateinische Verse zu machen oder heimlich erworbene Bücher zu lesen. Denn nicht einmal Alles von Gellert und Klopstock, und nur des frommen Haller's Bedichte waren unbedingt den Fürstenschülern zu lesen gestattet, dagegen Wieland, Goethe und Leffing nebst Allem, was Aufflärerisches von Berlin ausging, auf's Strengste verboten.

Jest war auch für Gottlieb der mitten im Schulgebande

befindliche, von vier Seiten durch den langen Kreuzgang eingeschlossene Primanergarten und der an der Nordseite der Kirchensmauer besindliche Musengang geöffnet, der von zehn steinernen, mit den Namen der Musen und ihres Führers Apollon bezeichsneten Säulen seinen Namen hatte. Und hier hatte dreißig Jahre früher der junge Klopstock am Liebsten gewandelt, als er seine ersten Oden dichtete, der Einzige (wie Fichte selber zwanzig Jahre später an ihn schrieb) der im frühesten Knabenalter dem Auge Gottliebs die ersten Thränen der Rührung entlockt und zuerst den Sinn sür's Erhabene und die Triebsedern sittlicher Güte in ihm geweckt hatte, ehe er noch wußte, daß der Dichter des Messias die gleiche erhabene Begeisterung auch den für ihn schwärmenden Züricher Mädchen mit seinen jugendlichen Küssen besiegelte.

Im Jahr 1778 war als außerordentlicher Lehrer und Nach= mittagsprediger der Magister Liebel nach Pforta gefommen. Bon ihm erhielt Gottlieb die als Flugblätter in fleinen Zwischen= räumen erschienenen elf Stude "Anti-Boge " zum Lesen, womit der fühne Wolfenbüttler Bibliothefar den "Rapitalhengst der rechtgläubigen Beerde zu Samburg " vernichtend traf, indem er den Eimer faulenden Waffers, womit ihn der Gegner hatte erfäufen wollen, demfelben "tropfenweis auf den entblößten Schädel fallen ließ." Für den fraftig aufstrebenden Primaner gu Schulpforte, dem die dortige Ueberfütterung mit Andachtsübun= gen und Hutter's strenglutherischer Glaubenslehre mit jedem Jahre mehr widerstand, waren diese unvergänglichen Denfmale geistiger Kraft, spiegelheller Klarheit des Denkens und edelster Leidenschaft für die Bahrheit, womit der große Mann als Storer des damaligen faulen Friedens in der Theologie auftrat, die erste fruchtbare Anregung zu freier Wahrheitsforschung, welche gewaltig gundend in fein Inneres einschlug und mächtig in fei= nem Beiste nachwirfte. Sein Erstes, was er thun wolle, wenn er die Sochschule bezogen haben murde, nahm sich damals Bott= lieb vor, solle eine Wallfahrt zu Lessing nach Wolfenbüttel sein, wozu es ihm freilich später am Besten fehlte, auch wenn Lessing nicht schon zu Anfang des Jahres 1781 durch den Tod aus seiner Wirksamkeit dahingerafft worden wäre.

Nachdem Gottlieb seitdem noch einige Male in der den Pförtner Ofter= und Michaelisprüfungen vorhergehenden "Gla= borirmoche" über die aufgegebene "materia poetica" lateinische Verse gemacht, seine lateinischen, griechischen, französischen und deutschen Aufgaben ausgearbeitet und bereits Manchen der ihm liebgewordenen Schulgenoffen aus der Pforte hatte abziehen ge= sehen, auch einmal zur Feier des Abganges seines Freundes Posse mit einem lateinischen Gedichte auf den Tod Beinrich's des Vierten aufgetreten war; nahte endlich seine eigne Entlassung aus der Austalt, der er seit sechs Jahren angehörte, unter dem seit 1779 eingetretenen Rector Beisler beran. Er schrieb feine lateinische Vita und lieferte als Abschiedsarbeit eine mit gratiarum actionibus verbundene valedictio, damit dieselbe vom Schulbuchbinder in einen farbigen Umschlag geheftet und vom Rector in der Schulbibliothef niedergelegt wurde. Er gab diefer seiner letten Schulgeburt den Titel: de recto praeceptorum poeseos et rhetoricae usu disserit a. d. 3 Non. Octobr. 1780 Joannes Theophilus Fichte Rammen. Lusat.

## 2. Der Studiosus theologiae.

(1780 - 1784.)

Im Berbst 1780, in seinem bereits vollendeten achtzehnten Lebensjahre, wanderte Fichte, mit seinen Abgangszeugnissen vero feben, von Pforta ein Paar Meilen saalaufwarts über Kamberg & und Dornberg nach der Hochschule Jena, die freilich damals nicht mehr die alte Burg des Lutherthums war, wie bei ihrer Gründung im Reformationszeitalter. Er dachte fich dort zu einem rechten und fräftigen Gottesmanne vorzubereiten, welcher nach dem Bunsche seiner Eltern und seines freiherrlichen Gonners aus dem Jünglinge Gottlieb werden follte. Brachte auch der unbemittelte Oberlausiger Leinweberssohn den Bürgern von Jena nicht eben, wie einst dem Propheten Glias die Raben, ein besonders reichliches Futter; so war dagegen ihm selber die dor= tige Wohlfeilheit der Lebensmittel und der Hausmiethen um fo erwünschter, und er fam mit den besten Vorfagen nach Saal-Athen, um fo reicher an Beisheit und Gnade vor Gott zu werden, je weniger er in der Lage war, eines Raufdegens zu be= dürfen und fich mit andern Studenten im hinunterstürzen von zwanzig Pagglafern meffen zu fonnen. Er gonnte den Jenenfer Bierschrötern ihre bunten Kofarden, ihre breiten durchlöcherten Bute mit hohen Federn, ihre Rolette und andre Lächerlichkeiten

und ließ sich auch gutes Muthes von ihnen ein "Kameel" schimpfen, ohne daß er in Versuchung gekommen wäre, einem solchen Ransbolde hinter die Ohren zu schlagen und die Sache gleich auf der Stelle mit ihm auszumachen. Die damaligen Landsmannschaften und Verbindungen, obgleich darunter auch Chursachsen waren, kümmerten ihn wenig, und so blieb er auch von den Rohheiten fern, deren Herde und Hegeplätze jene waren.

Die gute Kost in Schulpforte freilich mochte er Anfangs in Saal-Athen ungern vermißt und manchmal im Stillen gewünscht haben, von dem doppelten Fleischgericht seiner Pförtner Abend-mahlzeit in Jena auch nur die Hälfte zu haben. Aber den Pförtner Alosterwein konnte er sich jest um so leichter abgewöhnen, als der Wein von Jena schon bei Melanchthon im Aufe
stand, daß er Kolik verursache. Auch daß damals die Gassen
von Jena Nachts noch nicht beleuchtet waren, verschlug ihm
Nichts; denn er hatte dann um so weniger Veranlassung, Abends
seine Zelle und Collegienheste oder die Bücher zu verlassen, die
er für sechszehn Groschen vierteljährlich aus der Vogt'schen oder
Strankmann'schen Leihbibliothek lesen konnte.

Db Fichte in einem der vielen Miethzimmer des damals dem Seiler Friedrich gehörenden großen Weigel'schen Hauses oder in dem großen Wucher'schen Hause wohnte, welches man Klein-Altorf hieß, weil darin fast soviel Studenten wohnten, als an der damaligen fleinen Hochschule zu Altorf überhaupt zusammen lebten, oder ob sich der Oberlausiger Bruder Studio eine stillere Wohnung gemiethet hatte, davon ist feine Kunde auf die Nachwelt gelangt. Aber von dem siebenerlei Plunder, den man damals noch Jena's sieben Wunder nannte, hatte Fichte zweiselsohne schon auf der Schulpforte gehört und sich die besrühmten Hegameter gemerkt:

Ara, caput, draco, mons, pons, vulpecula turris, Weigeliana domus: septem miracula Jenae;

oder zu deutsch:

Altar, Kopf, der Drache, der Berg, die Brücke, der Fuchsthurm,

Weigel'sches Hans: das sind die Wunder, die sieben, von Jena!

Und als ein der Gottesgelahrtheit und des Predigtamts Be= flissener wird er sich ohne Zweifel in der Haupt= oder Michaelis= firche auf dem Kreugplage, außer dem hinter dem Altar befind= lichen, in Metall getriebenen Bildniffe Luther's, wohl auch gelegentlich als das erste dieser sieben Wunder den unterwölbten Altar betrachtet haben, unter welchem man außerhalb der Kirche von der Schloß= und der Saalgaffe ber mit Wagen hindurch= fahren fann. Daß er dem zweiten dieser Bunder, einem Uhr= werfe, über welchem ein Ropf bei jedem Glockenschlage die Zunge herausstreckte, viel Geschmack abgewonnen habe, darf Das dritte, den Drachen, fonnte er fich man billig bezweifeln. gelegentlich auf der afademischen Bibliothef, wenn er sich etwa die Wolfenbüttler Fragmente oder den gradus ad Parnassum holte, Scherzes halber zeigen laffen, nämlich die ausgestopfte Haut eines Wiesels oder Dachses, aus welcher man mittelft angenähter Schwänze und Sörner einen Drachen gemacht hatte. Als viertes Bunder durfte er nur getroft jeden beliebigen Berg in der Umgebung von Jena ansehen, ohne fehl zu geben, und die steinerne Brude vor'm Saalthore wird er gewiß mehr als einmal überschritten haben, ohne etwas Wunderbares an der= selben zu finden. Wenn er aber als Jenenser "Fuchs" sich den der Stadt gegenüber auf dem Sansberge ftehenden Reft einer alten Burg betrachtete, so wurde er jedenfalls schief gerathen haben, falls er den Namen Tuchsthurm, auftatt von vielen wirklichen Füchsen, die dort hausten, von den akademischen Füchsen hergeleitet hatte. Schließlich aber wird seine Rengierde nicht viel verloren haben, wenn er die mechanischen Spielereien in dem vier Stockwerf hohen und mit drei Dachgeschossen und

? - 1

einem Thürmchen versehenen Weigel'schen Hause, als da waren eine durch alle Geschosse bis in's Dach laufende Spindeltreppe, innerhalb welcher man durch einen Flaschenzug auf= und absgelassen werden konnte, im Jahr 1780 nicht mehr zu sehen bekam.

Genauere Befanntschaft machte Fichte mehrmals in der Woche mit dem großen Sochhausen'schen Sause, weniger wegen der Ruchenbackerei, die sich unter dem offenen Durchgang aus diesem Saufe in die Leutergasse befand, als vielmehr deßhalb, weil in einem Saale deffelben der Hofrath Ulrich fein collegium logicum las, das fein theologischer Student in Jena verfaumen Dieser philosophische Professor war zugleich eine Art von philosophischem Kartenschläger, welcher sich den "Begriff der Gewißheit" zum Steckenpferde erwählt hatte, welches er durch allerlei logische Künste so zu reiten wußte, daß es zur Voraussicht zukünftiger Dinge und Ereignisse passend war. Ob er auch voraussah, daß der stämmige Rammenauer Studiosus mit der starken Rase, der unter seinen Zuhörern vom Winter 1780—81 war, ihn vierzehn Jahre später auf dem Katheder aus dem Sattel heben wurde, ift nicht befannt geworden. Mehr Beschmad, als an der dürren Logif dieses Wolffianers, fand der gut geschulte Jünger der Pforte an den geiftvollen Borträgen des Philologen Schüt über die Tragodien des Aeschulus, die er eifrig besuchte. Gin besonderer Gönner und väterlicher Berather aber war ihm für die Einrichtung seiner Studien der be= rühmte Griesbach, deffen Name, als des damaligen Prorectors, auch auf der alten lateinischen Matrifel steht, durch welche Fichte unter die akademischen Bürger von Saal-Athen aufgenommen Bei diesem Manne hörte Fichte Borlesungen worden war. über Kirchengeschichte und Neutestamentliche Exegese und mochte durch die Art, wie derselbe zwischen der überlieferten Kirchenlehre und der neuen theologischen Aufflärung zu vermitteln suchte, für seinen künftigen Predigerberuf manche fruchtbare Auregung empfangen haben, die er dann auf einsamen Spaziergängen im sogenannten Paradies bei der Löbder Vorstadt oder auf dem sogenannten Philosophenweg oder dem Poetengang vor dem Erfurter Thore verarbeiten konnte.

Db nun aber Fichte die "eingeschlossene Jenaer Thalluft, " wie später der berühmte Unselm Fenerbach, nicht für gefund fand, oder ob ihn der Tod seines freiherrlichen Beschützers und Wohlthäters und die Hoffnung auf eine Unterstützung vom Staate, die ihm als gebornem Lausiger und folglich churfachfischem Landeskinde, auf der Hochschule zu Leipzig möglicher Beife zu Theil werden konnte, zum baldigen Beggange von Zena bewogen haben mag; genug, er wanderte in dem durch Leifing's Tod und das gleichzeitige Erscheinen von Kant's Kritif der reinen Vernunft und von Schiller's Raubern fo bedeutsamen Jahre 1781 über Naumburg, Beißenfels und Lügen nach Leip= zig, wo auch seine Schulfreunde Poffe, Balmer, Böttiger, Sonn= tag, Döring und Weißhuhn studirten. Er nannte sich beim Berrn Thorschreiber, der die Ramen der ankommenden Fremden aufzeichnen mußte, Studiosus theologiae. Noch abnte er nicht, als er fich nach einem möglichst billigen "Loschirichen" in einem Dachstuble oder Hinterhause umthat, welch' ein trauriger Aufentbalt troß seiner schönen Spaziergänge damals Leipzig für einen Studenten war, der ohne Geld und einflußreiche Freunde dort leben und studiren sollte. Wer nicht aus Dresden war oder dort feine Gönner und Empfehlungen hatte, durfte die Soffnung auf einen Freitisch oder auf ein chursächsisches oder sonstiges Stipendium nur bald aufgeben. Dem Lausiger Leinweberssohne sehlte geradezu Alles, was zur Erlangung jener Wohlthaten und Unterstützungen nöthig war, die weder nach Fleiß und Bürdig= feit, noch nach wirklichem Bedürfniß gespendet wurden. Er be= fam Nichts der Art.

Da nach dem Tode des Freiherrn von Miltig die Untersstützungen, die derselbe seinem Günstlinge gespendet hatte, spärs

licher und unregelmäßiger floffen, seine Eltern aber ihm nur wenig spenden konnten; so drückte den Rammenauer Studiosus theologiae bald der bitterste Mangel in dem reichen Leipzig, der für ihn um so trauriger war, da er sich dessen, nach eignem spätern Geständnisse, bitterlich schämte und sich dadurch die Möglichkeit, auf einen grünen Zweig zu kommen, noch erschwerte. Denn was half es ihm am Ende viel, daß ihm, wie seinem Freunde Beißhuhn, ihr braver Schneider Juch Jahre lang borgte, wenn er kaum den Speisewirth für seinen Mittagstisch befrie= digen konnte und er bei der Theurung der Lebensmittel in Leip= zig oftmals sich Abends hungrig zu Bett legen mußte! einer Unterftügung vom Magistrate seiner Baterstadt Kameng hatte einst auch Lessing in Leipzig Studierens halber sich auf= gehalten, ehe er nach Berlin durchbrannte, und Leffing's Bruder meinte fpater, nur Studenten von blog mittelmäßigem Bermögen follten von Leipzig wegbleiben, mahrend dagegen für Reiche und gang Arme diese Stadt das Anziehende habe, daß die Reichen unter den Studenten den Ton angaben und für die "feimende Schuleitelkeit" der Armen die Pleißestadt ein herrliches Ber= wahrungsmittel sei. Fichte war nun in Wahrheit fein leidlich bemittelter, sondern ein armer Student und hatte auch Etwas von der "feimenden Schuleitelfeit" von der Musterschule zu Pforta mit auf die Hochschule gebracht. Aber seinem innern Stolze widerstrebte die fonstige Art und Eigenschaft armer Stu= denten, welche fich mit friedender Unterwürfigkeit schmiegen und biegen konnten, um die Stunde fur einen Sechfer zu Leipzig Unterricht geben zu können und auf diesem Weg ihr kummer= liches Leben zu fristen. Ueberdieß hinderte Kichte's bäuerische Unbeholfenheit, fein ediges und steifes Befen mit fein Fort= kommen an diesem Musensitze, wo man (wie einstmals Lessing feinem Bater fchrieb) die gange Welt im Kleinen feben konnte. Bei der reichsten Gelegenheit, sich Welt- und Menschenkenntniß zu erwerben und eine "leichte Lebensart" sich anzueignen, fehlte es dem armen Oberlausitzer gerade an den allerersten Bedingunsen, um die gänzliche Unwissenheit in Sitten und Umgang der gebildeten Gesellschaft etwa auf Lessing'sche Art dadurch zu überswinden, daß er tanzen, sechten und voltigiren lernte und Gesellschaften aufsuchte, um neben dem Studiosus theologiae auch ein junger Mann comme il faut zu werden. Lessing'sche Geniestreiche mußten Fichte'n vergehen, und in den großen Guckfasten der Leipziger Welt konnte er faum nur slüchtige Blicke wersen. Für's Schauspiel, worin seit Lessings Tagen durch die Neuberin der Hanswurst abgeschafft war, und für die Donnerstagsconcerte im großen Saale auf dem Gewandhause hatte er ebensowenig Geld, als zum Besuch der dumpfen Gewölbe des Weinfellers im Auerbach'schen Hose, wo man selbst für schweres Geld nur einen leichten Wein und für vier Groschen kaum zwei Bissen Fleisch bekommen konnte.

Wenn Fichte Abends, vom Collegienhören und Stunden= halten ermüdet, allein oder mit Freund Weishuhn vor die Thore ging, um auf den grunen, mit Baumen bepflanzten Plagen frische Luft zu schöpfen, bevor er sich in sein Stubchen zurückzog; fo trug er sich nicht, wie damals in Nürnberg der junge Benjamin Chrhard, mit Planen, unter den Bürgerstöchtern einen Berein für Tugendbildung und Beiftesveredlung zu stiften. Oder wenn er in der schönen Esplanade vor'm Petersthore unter den Linden, auf einer Bank figend, fich mit Sonntag oder Palmer unterhalten konnte; so betrafen ihre Unterhaltungen andere Dinge, als sie Lessing mit seinem Freunde Beiße besprach, gegen deffen Spöttereien über das weibliche Geschlecht und insbesondere über die Schauspielerinnen sich der junge Leffing zum Ritter derfelben aufwarf. Die schlichten, trodinen und bescheidenen Spaziergänge in der Umgebung Leipzigs ma= ren dem Freundesfreise Fichte's lieber, als die von reichen Stu= vielbesuchten Reichel'schen, Berlach'schen, Bosischen denten Garten oder das Gewimmel der öffentlichen Bergnügungsorte,

wo sich der arme Student mit seinem unmodischen, abgetragenen Rock, für den ihm der Trödler vielleicht keinen Sechser mehr gesgeben hätte, vor den Kaufmannsdienern und Handwerksgesellen in schönen Kleidern hätte schämen müssen, wenn sich dieselben für zwei Groschen am Sonntag vor'm Petersthor eine Lohnstutsche zur Spaziersahrt suchten, wo zwanzig Stimmen durcheinander riesen: "Mein Schäschen, mein Schimmel, Herr Baron!" Und wenn er auch ein Glas Leipziger Bier, Rastrum genannt, das nur der plebs studiosa und gemeine Leute tranken, sowenig verschmähte, als das Merseburger oder Burzner Bier, wenn er's haben konnte; so waren ihm dagegen die Zusammensfünste der zeche und schreilustigen Brüder, die sich auf der Funskenburg vor'm äußersten Ranstädter Thore zum "Landesvater" sestseten, ebenso entschieden verhaßt, wie das Gaudeamus-Brüllen der flotten Bierschröter auf der Kirmeß zu Entrigsch.

Lockte aber ein schöner Nachmittag weiter hinaus in's Freie, fo lag eine Stunde vor der Stadt auf ebenem Felde der Befund= brunnen, deffen reines trinkbares Waffer für den Fußgänger auch ohne Kuchen eine wohlfeile Erquickung war, die man genießen konnte, ohne die Rebhühner im Bruten zu ftoren. wanderte mit einem Freunde durch's schattige Rosenthal nach dem lieblichen Dörfchen Gohlis, um im ländlichen Garten der Wasserschenke ein Glas Milch zu trinken. Gar häufig aber weilte Fichte als einsamer Lustwandler in einem der weniger be= suchten Leipziger Garten, der durch eine dice Allee gang verfinstert war. Schon im ersten Frühlinge seines dortigen Aufent= haltes hatte er denselben kennen gelernt und dort die ersten Re= gungen seines Herzens empfunden. Ob aber die Lipsica virgo, der diese Empfindungen galten, nach der in einem alten lateini schen Liede geschilderten Beise damals noch für einen Grafen oder Baron oder in zweitem Grade wenigstens für einen Ma= gister, Doctor oder Kaufmannsdiener schwärmte und deghalb etwa den armen Studenten über die Schultern anfah, um

schließlich von ihm vergessen zu seufzen: "komm, lieber Schneis der erbarm dich mein!"— wer könnte dieß heute noch ermitteln, da die Beschreibung der Geschichte seines Herzens, die Fichte später seiner Züricher Berlobten berichtete, nicht bis zum Druck gelangte!

Sonst lebte Fichte eingezogen in seiner ärmlichen Klause, weniger seinen gelehrten Buchern, deren er außerst wenige befaß, als vielmehr hinter seinen Heften, die er in seinen ordent= lich und fleißig besuchten Vorlesungen nachschrieb. Das in Jena neben der Theologie begonnene Studium der Philologie, welches mehreren seiner Freunde bald nach vollendeter Hochschulzeit zu Rectorstellen verhalf, mußte Fichte aus gänzlichem Mangel an eignen Buchern und überfluffiger Zeit in Leipzig aufgeben und sich auf seine Brotwissenschaft beschränfen. Für die gottes= gelehrten Studien aber fand er an feinem Oberlaufiger Lands= manne, dem Professor Morus, einen Lehrer, der als Nachfolger des gerade damals verstorbenen Ernesti dessen rationalistische Auslegung und Kritif des Neuen Testaments fortsette. Freund Palmer verblieb fein Leben lang auf dem Standpunkt dieses Mannes, und feine fritische oder speculative Philosophie war später im Stande, das fleine zierliche Männchen von diesem juste milieu theologischer Aufklärung abzubringen, dem auch der "alte Palmer" noch huldigte, als er zu Ende der dreißiger Jahre allsonntäglich über den Gießener Kirchenplat trippelte und die poffierlichsten Anefdoten über ihn im Schwange gingen. Dem fräftigen, von Lessing'scher Rost genährten Geifte Fichte's genügte Morus auf die Dauer so wenig, wie Pepold, sein Lehrer in der Dogmatif, welchem die Philosophie für nichts weiter, als die alte Dienstmagd der Katheder galt. Wie sehr fich auch Fichte dem braven Manne für Rath und Empfehlungen ju Unterrichtsstunden verpflichtet fühlte, als Vertreter strenger Rechtgläubigkeit blieb derfelbe für Fichte's geistige Entwicklung ohne Ginfluß. Der nach völliger Klarheit in Glaubenssachen

strebende Verehrer Lessing's mußte die überlieferten Lehren von den Eigenschaften Gottes, von der Schöpfung, von der menschelichen Freiheit, von der Sünde und Versöhnung, worüber die Petold'sche Dogmatif ein schwer genießbares Gewebe von spitzsfindigen Erörterungen zog, durch eignes eindringendes Nachsdensen in sich verarbeiten, um sich eine dem eignen Geistessbedürfnisse genügende und haltbare Glaubenslehre für den fünfstigen Predigerberuf zu verschaffen.

Und es ist merkwürdig, zu sehen, wie Fichte als Studiosus theologiae gerade die Lehre von der freien Selbstbestimmung des Willens, die er zehn Jahre später auf das Banner seines philosophischen Lehrgebäudes stickte, mit entschiedenen Zweifeln Seine eignen Jugenderfahrungen, der in Anspruch nahm. Zufall mit dem Freiherrn von Miltig, der für seinen Bildungs= gang entscheidend wurde, und der Druck der Armuth, der jest schwer auf ihm lag, schienen ihm die in der Wissenschaft unter dem Namen des Determinismus befannte Ansicht zu unterftüten, zu der sein grübelnder Beist damals fam, daß es eine Freiheit vim Sinne unbedingter Selbstbestimmung des Willens zum Sandeln nicht gebe, daß vielmehr selbst die scheinbar freiesten Sand= lungen nur auf einem Bestimmtwerden durch eine uns nur meift unübersehbare und selten zum Bewußtsein kommende Rette von Ursachen beruhen.

Daß er mit dieser Ansicht ganz auf dem Standpunkte Spisnosa's stehe, dieß ersuhr Fichte erst durch einen sächsischen Landsprediger in der Nähe von Leipzig, bei dem er zum ersten Male auf der Kanzel sich versuchte und dem er seine Glaubensansichten mittheilte. Der gute Mann hielt es noch mit Wolff's "vernünftigen Gedanken" über Gott, Welt und Seele des Menschen und über der Menschen Thun und Lassen zur Beförderung ihrer Glückseligkeit, womit seit fünfzig Jahren Deutschland übersschwemmt war. Er gab darum wohlmeinend dem jungen Spisnossischen ein bereits vor etlichen und dreißig Jahren erschienenes

Buch zum Lesen, das den Titel führte: "Spinosa's Sittenslehre, widerlegt durch den berühmten Weltweisen Christian Wolff" (Frankfurt 1744). Darin war erst die Lehre Spinosa's, dann der Wolff'sche Widerlegungsversuch enthalten. An der Hand dieses philosophischen Führers sollte sich Fichte aus den Irrgängen des spinosischen Determinismus, in die er gerathen war, womöglich wieder zu einem vernünftigen Kirchenglauben zurechtsinden.

Jest erst machte der erkenntnisdurstige junge Grübler genauere Befanntschaft mit der Lehre ebendesselben Denfers, zu welchem fich auch Leffing, zum Schrecken seiner Freunde Jacobi und Mendelssohn, am Liebsten hatte befennen mögen, und deffen Name dem Leipziger Studiosus bisher nur als ein schwerverständlicher und aftertieffinniger Gottesleugner anrüchig ge= Und wie zehn Jahre früher den fünfundzwanzig= wesen war. jährigen Goethe, so ergriff jest den noch nicht einmal fünfund= zwanzigjährigen Fichte der Geist des vielgeschmähten großen Mannes mit tief erschütternder Gewalt. Aber wie verschieden war doch wieder dieser Eindruck auf die Denkungsart beider grundverschiedener Naturen! Der Dichterjüngling hatte sich in feinem zweifelnden Suchen und Ringen nach einem Bildungs= mittel seines wunderlichen Besens vergebens umgethan, als er endlich auf Spinosa's Ethik stieß. Die Alles ausgleichende Ruhe des strengen, folgerichtigen Denkers und leidenschafts= losen Weisen contrastirte ebensoschr mit dem Alles aufregenden Wesen und Streben des Dichters, wie die starre Form und ftreng geregelte Behandlungsart in dem Werfe das Widerspiel seiner dichterischen Sinnesart und Darstellungsweise war. Und gerade Dieser Begensatz machte Goethe'n zum leidenschaftlichen Schüler und begeifterten Verehrer des ausgestoßenen Juden, der es verschmäht hatte, Christ zu heißen.

Von einer ganz andern Seite packte der Geist des großen Mannes den jungen theologischen Studenten. Noch waren da=

mals Jacobi's Briefe an Mendelssohn "über die Lehre des Spinosa" nicht erschienen. Aber im Jahre 1783 hatte S. F. von Diez ein Buch unter dem Titel: "Spinosa nach Leben und Lehren" veröffentlicht und schon einige Jahre früher batte der Hannoveraner Rehberg mit Begeisterung über Spinosa's Lehre sich ausgelassen. Mochten nun Fichte'n diese Schriften befannt geworden sein, oder nicht: ein so steifer, durrer und trockener Denker, wie Wolff, der Spinosa mit "vernünftigen Gedanken " widerlegen wollte und die biblischen Wunder vertheidigte, fonnte auf den unter Leffing's fräftigem Ginfluß stehenden Verstand Fichte's Nichts ausrichten. Was ihn aber vorzugsweise an Spi= nosa fesselte, war weder dessen eigenthümliche Gotteslehre, die sonderbarerweise auch beutzutage immer noch als der Kern von Spinosa's Welt= und Lebensanschauung gilt, noch Spinosa's meisterhafte Erörterungen über Wesen und Natur des Menschen= geistes und über den Ursprung, die Macht und Beherrschung der Affecte, womit fich derfelbe einen bleibenden Chrenplag in der Geschichte der Psychologie verdient hat. Was Fichte'n da= mals anzog, war einerseits die gabe Folgerichtigkeit, womit Spinosa die vermeintliche Freiheit des Menschen bestritt und unfre Handlungen in die unendliche Kette nothwendig wirfender Ursachen einreihte, andrerseits die Art, wie er den menschlichen Beist im Ergreifen des Wahren als thätig und im Ergreifen des Unwahren als leidend bestimmte, in das Bestimmtwerden unse= res Willens durch Vernunft und Ginsicht und folglich in die Uebereinstimmung mit der allgemeinen und nothwendigen Welt= ordnung die mahre Tugend sette, und endlich die höchste, an= gemessene Erfenntniß oder die richtige Einsicht von Gott als in= tellectuelle Liebe Gottes für die Quelle unfrer Rube und Se= ligfeit erklärte.

Wie ruhig und faltblütig aber auch Fichte den Ergebnissen der Philosophie Spinosa's in's Angesicht blickte, die wenigstens in Bezug auf die Gotteslehre von dem, was damals als Un=

glaube gelten mochte, nicht gar weit entfernt waren; und wie sehr er sich durch Bertiefung in seines Meisters Lehre vorerst in der bereits gewonnenen Ansicht von der Allbestimmtheit des menschlichen Willens bestärft und befestigt sah: so blieb doch über seinen spinosischen Studien etwas Unbefriedigtes und Unaufgelöstes in seinem Innern zurück. Noch war es nur erst ein Waffenstillstand, welchen der Jüngling mit der auch in seinem eignen Lebensschicksale waltenden harten Nothwendigkeit geschlossen hatte; er war mit ihr nicht innerlich und wahrhaft aussgeschlossen hatte; er war mit ihr nicht innerlich und wahrhaft aussgeschlossen hatte; er war mit ihr nicht innerlich und wahrhaft aussgeschlossen.

Inzwischen trug er aus der Befanntschaft mit Spinosa für feine theologischen Studien und seinen Predigerberuf nebenber noch einen Gewinn davon, der ihn freilich bei seinem die Pre= digerstellen vergebenden Dresdener Kirchenrath und Oberconsi= storium als "einen der Reologie ergebenen Candidaten " fenn= zeichnete, den aber auch in späterer Zeit seine veränderten Ueberzeugungen über die Willensfreiheit fo wenig zu erschüttern vermochten, daß derselbe vielmehr als Gahrungsstoff auch in der ersten philosophischen Schrift fort- und nachwirkte, womit später der Candidat der Theologie Fichte fich Kant's schmeichel= haftes Lob erwarb und seinen philosophischen Ruhm begründete. Es war dieß der Einfluß, welchen die in Spinofa's theologisch= politischem Tractat ausgesprochenen Grundsätze über die Auslegung der heiligen Schriften auf Fichte's theologischen Stand= punft hatten. In die Schreckenszeit des durch Leffing über die deutsche Theologie gebrachten Reinigungswetters fiel der Geburtstag des sogenannten theologischen Nationalismus, und der eigentliche Coder diefer nach und nach bis zur größten Plattheit und Geiftlosigfeit breitgetretenen Aufklärungstheologie des vorigen Jahrhunderts ist eben jenes, gerade hundert Jahre vor dem berüchtigten frangöfischen System der Natur berausge= kommene Werk Spinosa's, wie febr sich auch die beilige Zunft gegen die Anerkennung dieser Thatsache sträubt.

Der verstoßene Spinosa war es, der hier durch seine mit ebenso gründlicher Sachkenntniß, als nüchteruster Unbefangen= heit unternommene Kritif der Schriften des alten Bundes über den durch so viele Jahrhunderte fortgeschleppten Unfinn und Trug den ersten glänzenden Sieg davon trug. Da ich (fagt er in der Vorrede) in meinem Gemüthe erwog, daß das Licht der Natur nicht nur verachtet, sondern von Vielen als Quell der Gottheit verworfen und dagegen menschliche Erdichtungen für göttliche Urfunden gehalten wurden, daß Leichtgläubigkeit für Glauben gilt und die Streitigkeiten der Philosophie in Rirche und Staat mit großer Seftigfeit geführt wurden, und da ich daraus den wildesten Haß und Zwiespalt entstehen sah, der die Menschen so leicht zum Aufruhr führt: so beschloß ich ernstlich, die Schrift auf's Neue mit ganger freier Seele zu prufen und Nichts von ihr zu behaupten, Nichts als ihre Lehre gelten zu laffen, mas fie mir nicht flar lehrte. Und so wies er denn nach, daß das alte Testament eine Sammlung von Schriften sei, welche erft nach der babylonischen Gefangenschaft der Juden, vielleicht durch Esra veranstaltet worden und aus den verschie= densten Zeiten von Männern herrührten, die uns nur in den wenigsten Fällen befannt seien, daß darum diese Schriften mehr als fragmentarische Geschichtsurfunden, denn als Religions= bücher oder gar als Gottes Wort angesehen werden müßten. Die Propheten, sagt er, sind Leute, welche durch den göttlichen Beift erregt werden, Bernunft und Sittlichfeit zu predigen. In ihnen offenbart sich Gott durch Worte und Zeichen, und die Bewähr, daß sie wirklich achte Propheten sind, liegt einzig und allein darin, daß sie auf eine der Bernunft gemäße Moralität ausgehen. Alles Andere, als diese Ermahnung zur Sittlichkeit, ist bei ihnen Nebensache, theils zeitliche und örtliche Zuthaten und Beimischung, theils — als Wunder, Drohungen, Berheißungen — nur Anbequemung an die Volksbedürfnisse ihrer Beit. Die Vernunft ift und bleibt die Richterin über alle wahre

oder vermeintliche Prophetie. Der größte Prophet ift daher Christus, da diesem weder durch Worte noch durch Gesichte, sondern unmittelbar in seinem Beiste der Wille Gottes geoffen= bart worden ist. Was man Gottes Wort nennt, ist also nicht eine bestimmte Angahl von Büchern, sondern der einfache Be= griff des den Propheten sich offenbarenden Beistes, nämlich: von ganzem Gemüthe Gott zu gehorden, und diefen Gehorfam beweist man allein durch Gerechtigkeits= und Nächstenliebe. In der Philosophie haben wir allein mit dem natürlichen und un= verfälschten Licht in uns, der Bernunft zu thun; in der Religion wird der Gehorfam von uns gefordert. Die Frucht des Glau= bens ist Gehorsam, die Frucht des Gehorsams ist Liebe. Glaube ift nicht für fich, sondern nur als Gehorfam feligmachend, und wer die Liebe nicht hat, ist weder gläubig, noch gehorsam. Man muß damit anfangen, die Schrift durch die Schrift zu erflären, und hat man den wahren Sinn der Reden und Meinungen der Propheten gefunden, so muß man ihn dem Urtheil der Ber= nunft unterwerfen, ehe man ihm Zustimmung ertheilt. der Vernunft widerspricht, fann und darf man nicht glauben, denn sie ist der einzige Maßstab, nach welchem sich unfer In= neres zu richten hat.

Den eigentlichen Kerns und Grundgedanken dieser Ersörterungen Spinosa's, daß nämlich die Sittlichkeit den alleinigen Inhalt der Offenbarung bilde, hat später der "geschickte" Cansdidat der Theologie aus der Lausit, wie ihn Kant nannte, am Faden Kant'scher Begriffe in das Gewebe seines Versuchs einer Kritif aller Offenbarung eingeschlagen. Vorerst war er noch der arme Studiosus theologiae, dessen eingedämmte Thatkraft mit seiner kümmerlichen und sorgenvollen Lage rang und unter den herbsten Entbehrungen seine Studienzeit in Leipzig durchmachte.

17/1004

## 3. Sedis Jahre haustehrerteben.

(1784 - 1790.)

In seinem zweiundzwanzigsten Lebensjahre hatte endlich Fichte die Lehrjahre der Hochschule durchgemacht, die vorgeschrie= benen Collegien gehört und seine Zeugnisse über deren fleißigen Besuch in der Tasche. Vor ihm lagen die Lehrjahre der Welt= und Menschenkenntniß, deren gänzlicher Mangel, wie er selber später befennt, über feine Studienzeit ein Unglud verbreitet hatte, deffen Folgen ihm wohl auf immer nachhängen würden. frohem Muthe eilte der junge Candidat der Theologie über Dresden, Pillnig, Meißen und Bischofswerda nach der trauten Beimath seiner Kindheit in die Arme der Eltern und Geschwister. Die Mutter sonnte fich an dem Beifall, den der Stolz der Familie auf der Rammenauer Kanzel erndtete, und voll Bewunderung vor dem gelehrten Bruder Gottlieb überließen ihm Botthelf und Gottlob neidlos die Ehre, den versammelten Blie= dern des Hauses das Morgengebet und den Abendsegen vorzu= lesen.

Längere Zeit jedoch im Hause der fleißigen Leinwebersleute müssig zu gehen, lag nicht in Fichte's Sinnesart. Er war zu kindlich gesinnt und auch zu stolz, um seinen Eltern zur Last zu fallen; denn er hatte noch sieben jüngere Geschwister, die zum

Theil noch gang unerzogen waren. Und fo fehr auch der gart= liche Bater geneigt war, seinem Liebling Gottlieb zuzuwenden, was er den übrigen Kindern schuldig war, ergriff dieser doch die Gelegenheit, die fich ihm darbot, zunächst in der Rabe der Beimath, zu Elbersdorf und Dittersbach, und dann anderwärts als Hauslehrer thätig zu fein. In allen Gegenden aber, wohin er als solcher fam, erndtete er auch Beifall um der Predigten willen, die er hielt. Seit dem Jahre 1786 war er mit fich im Reinen, von seinen Eltern keinen Beller mehr anzunehmen und sich mit eignen Kräften durch die magere Candidatenzeit durchzuschlagen. Sein Freund Weißhuhn war franklich und lebte seit 1787 im Sause seines Baters, der Prediger zu Schönewerda bei Querfurt war. Geine alteren Freunde Sonntag und Palmer lebten beide in Leipzig, jener als Hauslehrer, dieser als angehender Professor. Dort fand sich auch Fichte im Jahr 1787 wieder ein, um sich für das Consistorialeramen in Dresden vorzubereiten. Denn in einzelnen Zweigen der hiftorischen Theologie fühlte er sich noch nicht fest und auch seine Kenntniß des Bebräischen hatte noch Lücken. 11m aber studiren zu können, mußte er erst zu leben haben und sich darum wiederum auf's Stundengeben legen, wozu ihm die dortigen Freunde nach Kräften und Möglichkeit behülflich waren. Dehr als Kirchen= geschichte und bebräische Bibel zog ihn die Lecture deutscher und frangofischer Schriften an. Satte früher der Tod Lessing's und Kichte's magere Kasse die Erreichung des von dem Pfortaschüler gehegten Wunsches, Lessing persönlich fennen zu lernen, leider vereitelt; so machte er dafür jest durch die Freunde Palmer und Sonntag die Befanntschaft von Lessing's Leipziger Jugendfreund Christian Felix Weiße, dem Schauspieldichter und Kinderschriftsteller, der seit länger als zwanzig Jahren als Kreissteuereinnehmer in Leipzig lebte. Seine Jugendschriften hatten den Ruf dieses Biedermannes weit und breit so fest begründet, daß man sich von nah und fernher an ihn wandte, um durch seine Empfehlung Hauslehrer und Jugenderzieher zu ershalten. So hatte derselbe bereits manches jungen Mannes Glück begründet, als Fichte mit ihm in Berührung kam und auf die Bekanntschaft mit ihm ähnliche Hoffnungen baute.

Da der junge Candidat durch fleißige llebung im Predigen bereits eine ziemliche Leichtigkeit im Entwickeln seiner Gedanken erlangt hatte, fo tam er damals vorübergehend auf den Be= danken, die Oberconsistorialprüfung für die Candidatur lieber fallen zu laffen und den erft fpat zum Ziele einer festen Stellung führenden Weg eines fächfischen Predigers gang aufzugeben. Er meinte, wenn er " einige Correspondeng " hielt und fich Befanntschaften und Gönner verschaffte, so könne er "durch eine gluckliche Fügung von irgend einem Großen, wenn er die Erziehung der Kinder desselben vollendet haben würde, außerhalb feinem Vaterlande seine Beförderung und Verforgung erwarten ". Als er indessen bei ruhiger Neberlegung das Gewagte und Zweifelhafte eines solchen Planes fühlte und sich auch gestehen mußte, daß es "unvaterländisch" sei, dem gesegneten Sachsen seine Kräfte zu entziehen; so faßte er sich endlich im Herbst 1787 ein Berg und fette in einem ausführlichen Schreiben dem dur= fächsischen Oberconsistorialpräsidenten von Burgedorf, einem für die armen Predigtamtscandidaten fehr "großen großen Manne", feine dermalige Lage auseinander und bat um eine für die Zeit bis Oftern ausreichende Unterstützung vom Staate, die ihn in den Stand segen würde, sich sorgenfrei der Borbereitung für's Confistorialexamen widmen zu können.

"Ich glaube (so schrieb er an den gnädigen großen Herrn) überhaupt sagen zu dürfen, durch den Fleiß, den ich gewiß answenden würde, mit den natürlichen Gaben, die mir Gott verslieh und bis jetzt gnädig erhielt, binnen hier und Ostern das Versäumte nachholen und dann nicht mit Unehren vor dem Obersconsistorium erscheinen zu können, wenn ich von andern Beschäftigungen und Nahrungssorgen frei, meine Zeit ganz und

gar diesem Geschäfte widmen durfte. Ohne dieß hilft mir mein Aufenthalt in Leipzig Nichts, weil ich alle meine Zeit auf gang beterogene Dinge wenden muß, um zu leben." dem unterthänigen Bittschreiben zugleich eine Predigt bei, die er zwar in aller Bescheidenheit nur für mittelmäßig erflärte, aber vor der Sand nicht beffer machen fonne, berief fich in Bezug auf sein "moralisches Betragen" auf Professor Palmer und Kreissteuereinnehmer Beiße und versprach, wenn Seine Gnaden "geruhen" würden, ihm seine Bitte zu gewähren, fo wolle er nach bestandenem Consistorialexamen "im Lande in Condition geben und seine Bestimmung von des Oberconsistoriums ferneren Verfügungen ruhig erwarten. " Schließlich versicherte er den Berrn Präsidenten, daß er "von Demfelben mit allen Bohlge= sinnten im Lande die glücklichsten Zeiten für Religion und Wiffenschaften erwarte." Das Bittschreiben hatte indeffen gar feinen Erfolg; denn es fehlten dem armen Laufiger Predigt= amtscandidaten in Dresden Gönner und Empfehlungen, ohne welche Richts zu hoffen war.

Nach dieser Bereicherung in seiner Welt= und Menschensfenntniß verging Fichte'n der Winter, der ihm zu kirchengeschichtslichen und bebräischen Studien hatte dienen sollen, mit kümmerslichem Stundenhalten, und das Jahr 1788 hatte durch den Schalttag am 24. Februar sogar noch einen sorgenvollen Tag mehr, der für sein bekümmertes Gemüth kein Sonntag Oculi war, an welchem er vielleicht sogar mit Thränen die Augen aufschlug. Am Sonntag Abend vor seinem sechsundzwanzigsten Geburtstage meinte er, ohne Geld und ohne Aussichten, auf ehrenvolle Weise sich forthelsen zu können, seinen letzten Geburtstag zu erleben. Lieber aber wollte er in's Georgenhaus zu Leipzig als Narr oder Bettler wandern, als das Knochensgerüft seines Stolzes biegen und seinen Eltern oder einem seiner Leipziger Gönner und Freunde die verzweiselte Lage eutdecken, in welcher er sich befand. Verdüstert kam der junge Promethens,

dem der Gram an der Leber nagte, von seinem einsamen und trodnen Sonntagsspaziergange Abends heim in seine Klause. Aber mittlerweile hatte der brave alte Weiße geschickt und sagen laffen, daß doch Herr Candidat Fichte fogleich zu ihm kommen moge. Unverweilt eilte dieser nach des Gönners Wohnung und wurde von demselben mit dem Antrage zu einer Hauslehrerstelle beim Gastwirth Ott zum Schwert in Zürich überrascht. Da fühlte Fichte, daß er doch noch unter der Vormundschaft der Vorsehung stehe und gestand dem wohlwollenden Manne, dem seine innere Bewegung nicht entging, seine dermalige verzweifelte Für die drei Monate, die Fichte bis zum Antritt der Stelle noch in Leipzig zuzubringen hatte, half ihm Weiße mit Rath und That, und jener gewann seine gewöhnliche gemessene Haltung wieder. Go konnte er mit gehobenem Sinne im August dieses Jahres die große Reise antreten, die ihn zum ersten Male über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus an ebendeffel= ben Züricher Gee's Traubengestade führen sollte, welche sein hochverehrter Klopstock einst befungen hatte. Und eingedenk des alten Studentenspruches:

> "Ber von Leipzig kommt ohne Weib, "Bon Wittenberg mit gefundem Leib, "Von Jena ungeschlagen, "Der hat von Glück zu sagen" —

traf schließlich auch bei Fichte dieses Glück ein. Denn er hatte in Leipzig, wo sonst fast jeder Studio sein Feinsliebchen hatte und Faro spielte, nicht blos kein Geld zu verspielen brauchen, sondern konnte auch den schönen Mädchen zum Trotz, die in Sachsen wachsen, sein Herz frei über den Bodensee zu den freien Schweizermädchen tragen.

Der rüstige Fußgänger machte sich mit dem Reisesack auf den Rücken und dem Wanderstabe in der Hand zum Spaziergang nach Zürich im August 1788 auf den Weg. Die heitern und trüben Erinnerungsbilder der Jahre, die hinter ihm lagen, vers

schmolzen in seinem Sinne mit den hoffnungsfrischen Aussichten in eine freundlichere Zufunft zu dem Gefühle, daß ein Wende= punft in seinem Leben eingetreten fei. Sein Beg führte ibn über Weißenfels durch die reizende Gegend von Raumburg an der Schulpforte vorüber, durch die malerische Gegend des alten= " burgischen Städtchens Kamburg, immer die fich schlängelnde Saale im Beficht, an der Felsenwand des weimarischen Städt= chens Dornburg vorüber, in deffen Thonberge man damals dort mit der Bunschelruthe nach einem Goldbergwerk fuchte. goldne Berge träumte sich der muthige Wanderer wohl auch in Burich, ebe er noch von dem dortigen Gutliberg, dem Regens= berg, dem Schnabelberg und der Forche Etwas wußte. irdenen Waaren des Töpferdorfes Bürgel bei Jena fummerten ihn so wenig, als der Achtundzwanzigjährige damals ahnen fonnte, daß er seinen zweinnddreißigsten Geburtstag dort im Schüt'schen Saufe mit seinem einstmaligen Lehrer als deffen ruhmgefrönter College feiern würde. Auch am fürstlich schwarzburgischen Städtchen und Bergschlosse Rudolstadt und am koburgischen Städtchen Saalfeld fam er, trop der Logit des" Hofraths Ulrich ohne Ahnung vorüber, daß ihm zehn Jahre später von Saalfeld her durch den Rector Forberg die Beran= laffung zur Anflage wegen Atheismus fommen und daß er in Rudolftadt vergebens die Stätte suchen würde, da er fein Saupt hinlegen fonne. Ueber Grafenthal und dem Telfenschloffe Bes= penstein hinaus ging dann die Landstraße ziemlich steil bergan über den Koburger Sattelpaß an der Meiningisch-Saalfeldisch-Baprenth'schen Grenze, wo ihn der Meiningische Corporal mit seinen vier Mann Soldaten am Schlagbaume friedlich weiter passiren ließ, ohne ihm ein Glaubensbefenntniß abzufordern. Schwerlich aber wird unfer Candidat in dem Dorfe Judenbach, durch das ihn sein Weg führte, nach den schönen Forellen ge= fragt haben, die dort fünf Jahre früher sein späterer Gegner Nicolai übrig gelaffen hatte. Cher fonnte er im Schwanen gu

Roburg um Mitternacht das Bergnugen haben, durch Facel= ständchen, Trompeten und Paufen der Schüler des dortigen afademischen Gymnasiums in seinem Schlafe gestört zu werden. Jedenfalls that er wohl daran, fich dort feine Gilbergroschen und Sechser umzuwechseln und fich an die Rechnung und Mün= zen im 24-Guldenfuße zu gewöhnen, die zugleich mit dem dortigen Beginne des Turn= und Taxis'schen Reichspostgebietes be= gann. Bielleicht füllte er fich auch in der Steinmühle bei Roburg die Lücken seines Reisesacks mit den dafelbst verfertigten fleinen Steinfugeln oder Schnellfäulden, um fie feinem fünfti= gen Böglinge, dem jungen Ott mitzubringen. Schade nur, daß er schwerlich im Kloster Bang einkehrte, sonst hatte er im Pater Schad einstweilen jenen heimlichen Kantianermonch fennen lernen können, der später der Rutte entschlüpfte, um in Jena Fich= tianer zu werden. Aber unser Fußgänger hatte einen zwölf= stündigen Marsch von Koburg nach Bamberg nöthig, bis er die zwischen großen Weihern und einem Park in die bischöfliche Residenz führenden schönen Alleen und das Gasthaus zum gold= nen Lamm erreichte, wo er fich für den andern Morgen mit Bamberger Bier ftarfen mußte, um fur Lavater einige Kenntniß monchischer Sabichtonasen und des innig = fatholischen Augen= schlags der Bamberger Jungfrauen mitzubringen. Auch in der Friedrich=Alexandersuniversität Erlangen gab's gutes Bier für den lechzenden Wanderer, der sich nicht träumen ließ, daß er dieses Gebräu später einen ganzen Sommer lang als Erlanger Professor kosten konnte. Wir wollen ihm wünschen, daß er in der guten alten Reichsstadt Nürnberg nicht Abends nach Thorschluß eintraf, um sich mit fünfundvierzig Kreuzern einen theuern Einlaß erkaufen zu müffen. Bom Gaftwirth zum Bitterholze fonnte er sich dann erklären lassen, warum's auf der großen 11hr zu Nürnberg bis vierundzwanzig schlug, und auch zur Erleichterung seines Erziehungs = und Unterrichtsgeschäfts beim Büricher Schwertwirthe einen Nürnberger Trichter faufen. Ueber Ulm ging dann die Reise nach der schöngelegenen Inselstadt Lindau am Bodensee, von wo er bereits die weißen Häupter der Schweizerberge blinken sah. In Konstanz wird er als guter Protestant sich wenigstens von anßen das alte Haus betrachtet haben, wo einst der berühmte Vorläuser der Resormation durch die katholischen Prälaten zum Scheiterhausen verurtheilt worden war. Etwas lauter schlug ihm das Herz, als er endlich von Winterthur kommend das große Züricher Münster in der Ferne winken sah, wo er manchmal für den Chorherrn Tobler die Kanzel zu besteigen hoffen durste.

Die Buri-Stadt und der reizende See lag vor ihm, und der Gasthof zum Schwert war erreicht, von wo ans er fortan anderthalb Jahre lang täglich im Genuffe der vortrefflichen Aussicht auf den See die Worte aus der Dde seines verehrten Klopftock nachfühlen konnte: "Schön ift, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht!" Der neue Hauslehrer fand in dem Befiger des Gasthofes zum Schwert, der zu den reichsten und angefebenften Bürgern der Stadt geborte, einen wohlwollenden und nicht ungebildeten Mann, der schon durch die Wahl eines auslandischen Erziehers für seine Rinder seinen vorurtheilsfreien Sinn befundete. Fichte's Zöglinge waren ein Knabe von etwa zehn und eine Tochter von fieben Jahren. Der Bater überließ ihm die Leitung und Erziehung derfelben mit unbedingtem Bertrauen, und am ersten September trat derfelbe in fein neues Aber die Mutter seiner Zöglinge vermochte Verhältniß ein. fich weniger in die strengen Erziehungsgrundfäße des sächsischen Hauslehrers und deren folgerichtige Durchführung zu finden. Nur ungern sah sie manche Formen und Aeußerlichkeiten, die sie für wesentlich ansah, allmählich durch den Herrn Candidaten beseitigt werden. Und wenn dieser die Zustimmung des Baters für sich hatte, so wußte sie, soviel an ihr lag, durch einen stillen Widerstand fortwährend störend in Fichte's Erziehungsordnung einzugreifen. Dieser sah bald ein, daß zu einer gründlichen

und durchgreifenden Birksamfeit in seinem Berufe die Bildung eigentlich mit den Eltern anfangen muffe, und so kam er auf einen Ausweg, zu deffen Ergreifung und Durchführung wohl nur Wenige in seiner Lage fähig gewesen wären. Er unternahm es, die Eltern felbst in ihrem Verhalten gegen die Rinder da= durch unter seine Aufsicht zu stellen, daß er darüber ein regel= mäßig fortgesettes Tagebuch führte, welches er der Mutter jede Woche, und nicht selten mit scharfen Rügen über ihre begangenen Erziehungsfehler vorlegte. Die daraus für die Eltern erwach= fende Beschämung bewirfte in Berbindung mit der geistigen Ueberlegenheit ihres Sauslehrers, die sie nothgedrungen anerkennen mußten, für lettern nach und nach ein festeres und siches res Ansehen in seiner Stellung zu den Zöglingen. Und indem fich diesem die Mutter, wenn auch mit innerm Widerstreben, zu fügen gedrungen fah, ging das eigenthümliche Berhältniß ein Jahr lang und darüber fo fort, wie es eben unter fo bewandten Umftänden geben kounte.

Den größten Theil des Tages war Kichte mit seinen Boglingen beschäftigt, und auch wenn er nicht Stunden gab, fand feine Aufwärterin den Herrn Candidaten fo fleißig an fein Pult angefettet, daß fie ihm einmal fagte: "Benn Sie sterben, wird Ihr Geist gewiß an diesem Pulte spufen!" Konnte er doch fleißig studiren, ohne gerade über seinen firchengeschichtlichen Collegienheften zu sigen oder über der hebräischen Bibel zu bruten! Er fuhr fort, seinen Geschmad und seinen Styl nicht bloß durch fortgesette Lecture deutscher und frangonischer Schriftsteller, fondern auch an alten Muftern zu bilden. Er übte fich im Nach= bilden Horazischer Oden in den Bersmaagen der Urschrift und übersette die geschichtlichen Werke des römischen Salluft voll= ständig in's Deutsche, nebst einer Ginleitung über die Schreib= art und den Charafter deffelben. Der fraftige, rednerische Styl dieses Schriftstellers zog ihn nicht minder an, als die Klarheit, Stärfe und Burde seiner Gedanken, die durch den Umftand

Nichts an ihrem Werthe zu verlieren schienen, daß der Verfasser des "Jugurthinischen Kriegs" und der "Verschwörung Catili» na's" in seinen jüngern Jahren öfters zu ungewöhnlichen Zeiten in den Hänsern abwesender Chemänner betroffen wurde. Auch beim Lesen der Besenntnisse Jean Jacques Rousseau's, die er in Zürich zu lesen besam, wußte der Predigtamtscandidat die Flecken des Privatmannes vom Glanze des Schriftstellers zu trennen. Mochte Fichte früher in Rousseau's "Emil" vorzugsweise an dem Glaubensbesenntniß des savopischen Vikars Interesse genommen haben, dessen natürliche oder Vernunftrelizgion in den Ideen: Gott, Tugend und Unsterblichseit gipfelte; so sesselten ihn jest an das Buch des merkwürdigen Genfer Uhrzmachersohnes auch dessen eigenthümliche Gedanken über Erziehung, wie wenig er auch in Versuchung kommen konnte, aus seiner Schülerin Ott eine Rousseau'sche Sophie zu bilden.

An Fichte's Versuch einer Uebersetzung der Schriften Insantha's, die übrigens nicht zum Druck kam, knüpfte sich, ob nun als Ursache oder als Wirkung, der Plan zur Gründung einer Rednerschule, welcher ihn leicht, wäre er zur Anssührung gekommen, für immer an die Manern von Zürich hätte fesseln können und dann sein ganzes Leben in eine andere Bahn gelenkt haben würde.

Schon die Staatsverfassung der Züricher, so meint er in diesem Entwurse, macht es nöthig, öffentlich zu reden. Aus der Fertigkeit, seine Gedanken ohne Mühe deutlich, ordentlich und passend mitzutheilen, zieht der Gelehrte wie der Geschäftssmann fast in gleichem Maaße Vortheile. Und wer bei Zeiten angewiesen worden, seine Gedanken Andern vorzutragen, wird sie auch bei sich selbst desto heller und zusammenhängender denken. Die glücklichste und einzige Art, in zusammenhängendem, Schritt sür Schritt seinen Gang nach einer bestimmten Richtung hin gehendem Denken sich zu üben, ist die, eigne Aufsätze zu machen. Immer nur lesen spannt die Seele ab und wiegt sie in eine ges

wisse Indolenz. Die dadurch im menschlichen Geist entstehende Stagnation unterbricht man durch Nichts glücklicher, als durch eignes Berarbeiten eigner Gedanken. Bergnügen und Bortheil des Schreibens vermehrt fich durch die Uebung, seine Ausarbei= tungen laut vorzulesen. Schon in mehreren Begenden hat man die Nothwendigkeit gefühlt, junge Leute zu dieser Befähigung zu bilden. Diese Betrachtungen haben einem jungen Manne, der sich seit einiger Zeit hier aufhält und der etwas Anlage zu dieser Fertigfeit durch einige Uebung gebildet zu haben glaubt, die Idee gegeben, denjenigen, die hierin etwas Aehnliches mit ihm fühlen follten, Borschläge zur Errichtung solcher Uebungen im Reden und im Styl zu thun. Niemand fann reden lernen, wer nicht vorher denken gelernt, wer nicht wenigstens einige Be= griffe gesammelt und in seiner Gewalt hat. Un diesen Rede= übungen können also nur solche Subjecte Antheil nehmen, die über die ersten Anfangsgrunde schon hinaus find. der Wahl der Gegenstände würden Ungenbtere etwa Stellen aus der lateinischen oder französischen Sprache überseten, Be= übtere Materien zu eigner Bearbeitung wählen. Bei dieser Wahl würde vorzüglich auf Erweckung und Nährung des vaterländischen und republikanischen Beistes, den der Verfasser dieses Vorschlags, so Ausländer er ift, fühlt und ehrt, auf Wiederho= lung der vaterländischen Geschichte durch Reden über ausgezeich= nete Auftritte in derselben und auf reine und männliche Moral Rücksicht genommen werden. In Absicht auf die Behandlung wurde das erfte Erforderniß Wahrheit sein, und vom Verfasser hätte man Nichts weniger zu fürchten, als daß er unter dem edeln Namen der Redefunft die fehr unedle Kunft zu sophisti= firen lehren murde. Ebenfo genau murde man über Ordnung und richtige Gedankenfolge sein. In Absicht auf den Styl wurde Bestimmtheit und Deutlichkeit, sowie Reinheit der deut= schen Sprache die erste Rücksicht sein. Der mundliche Vortrag mußte dem Ton jeder Bearbeitung angemeffen sein. Kür die=

jenigen, welche an den eigentlichen Redenbungen nicht Antheil nehmen wollten, dennoch aber Anweisungen im Styl allein wünschen, konnte ein abgesonderter Plan angelegt werden. Für noch Jüngere wird Uebung im richtigen Lefen als Vorbereitung gur Deflamation vorgeschlagen. Für diejenigen, die weiter waren, fonnte ein Unterricht über deutsche Projodie damit ver= bunden werden. Alle vier Plane fonnten nach Beschaffenheit der theilnehmenden Subjecte in nabere oder weitere Berbindung Acht bis zehn Subjecte wurden in jeden Plan gesetzt werden. Vorausgesett, daß der Berfaffer bei aufgenommen werden. diesen Arbeiten eine anständige Subfisten; fande, murde er die= fen Beschäftigungen alle seine Zeit widmen. Damit aber Die= jenigen, welche die Ihrigen an diesem Unternehmen Theil neh= men laffen fonnten, den Verfaffer und feine Fähigfeiten in den dahin einschlagenden Sachen fennen lernen und beurtheilen, was sie von ihm zu erwarten haben; so schlägt er vor, in Begenwart derselben an einem öffentlichen Orte eine Rede zu halten, ohne daß Jemand durch feine bloße Wegenwart dabei fich zu irgend etwas verbinde; sowie er im Gegentheil, falls der Borichlag angenommen werden follte, fich von ihrer Billigfeit und Einsicht verspricht, daß sie über den Werth von Bemühungen, deren Früchte nicht allemal sogleich sichtbar sein können, nicht zu frühzeitig urtheilen werden.

Fichte hatte diesen seinen Entwurf, dessen wesentlichen Inshalt das Vorstehende in wörtlichem Auszug wiedergibt, an den Prediger Lavater mitgetheilt und hoffte von dem persönlichen Ausehen, in welchem der berühmte Mann stand, und von dem Einslusse, welchen derselbe auf seine Mitbürger ausübte, eine wirksame Unterstüßung für den zur Gründung einer Reduersschule entworfenen Plan zu sinden. Und wiewohl dem gewiegsten berühmten Schriftsteller und Prediger das Mühsame, Schwersställige und Unbeholsene, das der eignen Darstellung des Candisdaten Fichte laut abgelegter Probe noch anklebte, nicht entgehen

fonnte; so war er doch gefällig und freundlich genug, dem ihm von Freund Weiße in Leipzig empfohlenen jungen Manne seinen Plan nicht zu verrücken und sagte ihm seine Unterstüßung zu. Ob nun aber die hohen Herren in Zürich ihr Zunsthaus zur Meise für die Redeübungen des sächsischen Candidaten nicht so bereitwillig hergeben wollten, wie demselben Lavater zeitweilig seine Kanzel überließ; oder ob die ehrsamen Züribürger in ihrem Vorurtheile gegen Ausländer sich nicht besonders eifrig zeigten, ihre Söhne dem Hausländer sich nicht besonders eifrig zeigten, ihre Söhne dem Hauslehrer im Schwert zu Styl- und Redeübungen anzuvertrauen: genug, es wurde Nichts aus der beabsichtigten Rednerschule, und Fichte mußte sich damit begnüsgen, neben fortgesetzter lebung im eignen Gedankenausdruck, den jungen Ott und dessen Schwester im Uebersetzen, Aussätze machen und Destamiren so weit zu bringen, als es eben ging und gehen konnte.

Dem biedern Sans Caspar Lavater blieb übrigens Fichte dankbar für den guten Willen, den er gezeigt, wie nicht minder für die ihm gegebene Gelegenheit zum Gintritt in geistig erregte und anregende Kreife der gebildeten Züricher Befellschaft. Lavater war dem braven und strebfamen, fleißigen und gewiffen= . haften Candidaten, welchem bei allem feinem edigen und un= beholfenen Wesen doch Chrlichfeit und Biedersinn aus den stechenden Augen leuchtete, aufrichtig zugethan und zweifelte nicht daran, daß die bildsame sächsische Bauernnatur, die Fichte mit dem fraftvollen Luther theilte, in der Züricher Gefellschaft mit der Zeit auch mehr Geschmeidigfeit erlangen wurde. wenn auch die Art, wie sich Fichte seine Glaubensansichten zu= recht gelegt hatte, mit dem Bergens= und Phantasiechristenthum, das Lavater den Zürichern und Züricherinnen des achtzehnten Jahrhunderts vortrug, nicht fo ganz und gar übereinstimmte; fo konnte doch der junge Mann für seine eignen Predigtübun= gen immer von dem geistvollen, bilderreichen, rednerisch begei= sterten und schwungvollen Vortrag des berühmten Züricher

Kanzelredner noch gar Manches lernen. Uebrigens war Lavater duldsam und Weltmann genug, um etwanigen Verschiedenheiten in Glaubensansichten feinen Ginfluß auf den perfönlichen Berfehr zu gestatten. Galt ihm doch ausdrücklich Jeder als ein Chrift und ein Beiliger, wer nur Chriftum lieb habe, ihn von Bergen seinen Berrn nenne und fich durch die Lehre Christi be= stimmen laffe, mochte er nun Jesuit oder Altfatholif, Bernunft= held oder Schwarmer beißen. Und erflärte er doch geradezu, zu Lavater'n als Menschen habe jeder Mensch ungehindert Zutritt, der unthätigste Quietist wie der werfheiligste Bietist, der finnlich liebende herrnhuter wie der Socinianer und Deift, ja selbst den entschiedensten Atheisten weise er nicht zur Thure hinaus. Wie Manches darum auch in Lavater's öffentlichem Treiben und nicht ohne Eitelfeit an die Leute gebrachten Glaubensschrullen dem nüchternen theologischen Rationalisten Fichte anstößig und zuwider sein mochte; es erging ihm, wie so man= dem Andern, der in der Ferne mit Lavater unzufrieden war und in der Nähe fich mit ihm befreundete. Das Ginnehmende und Gewinnende, wohlthuend Treuherzige in Lavaters persönlichem Befen ließ im geselligen Umgang mit ihm alle seine Schwächen vergeffen, und so fand zwischen dem langen, schlanken Manne mit vorgebogener Saltung, lebhaften und geistvollen Zügen, flaren und glänzenden Augen, dünnen Lippen und langer Rafe und dem stämmigen, untersetten, stracken Sauslehrer beim Schwertwirthe, mit seiner fnochigen und felsernen Rase, vollem und rothem Geficht, borftigem Haarwuchs und dem Erbzeichen der Sachsen, den nicht in's Dunfle stechenden Augen, bald ein unbefangen freundlicher Berfehr ftatt, der fich auf Jahre hinaus auch in der Ferne noch brieflich fortsetzte.

Lavater war es auch, welchem Fichte die Einführung in das Haus verdankte, an welches sein Herz bald mit dauernden Banden gefesselt werden sollte. Es war die Familie des geistzeichen, vielseitig gebildeten und zugleich durch seine Schicksale Road, Fichte.

und Lebensereigniffe erfahrenen Baagmeisters Johann Sartmann Rahn. Im Jahr 1750 hatte diesen Klopftod mahrend seines Aufenthaltes in Zürich als einen jungen ftrebfamen Kaufmann kennen gelernt, bei deffen Bater der allbewunderte Dichter des Meffias eine gastfreie Aufnahme fand. Der für schöne Wissenschaften empfängliche junge Mann, der damals eine neue Art, auf Seide zu drucken, erfunden hatte, schwärmte zugleich für Klopstock und hatte fich nach den Schilderungen, die dieser seinen Züricher Freunden von feiner altern Schwester Johanna gemacht, mit Sinn und Einbildungsfraft in die Klopstocksichwester fo sterb= lich verliebt, daß er sich dem Bruder endlich entdeckte und von diesem das Versprechen erhielt, daß er ihn mit nach Deutschland nehmen und bei der Schwester einführen wolle. Go verließ der reiche junge Kaufmann im Februar 1751 mit Klopftock die Schweiz, und Klopstock selber schloß zu Langenfalza in dem Sause eines Bermandten den Bergensbund zwischen Sartmann Rahn und feiner Schwester Johanna. Als bald darauf Klop= stock durch seinen Freund Moltke in Ropenhagen dem Könige Friedrich V. von Dänemark vorgestellt wurde und fortan der Bunft deffelben sich erfreute, erhielt Rahn durch des Freundes und fünftigen Schwagers Verwendung vom Könige be= trächtliche Summen zur Begründung einer Seidenfabrif in Lingbue bei Kopenhagen, worauf er sich mit seiner Geliebten Am 15. März 1758, zu der Zeit als Fichte's verheirathete. Vater noch in Pulonit beim Leinweber Schurich arbeitete und nur erst noch verstohlen auf dessen Tochter seine Blicke werfen durfte, wurde zu Lingbue dem Seidenfabrifanten Rahn die Tochter Johanna Maria geboren, bei deren Taufe Klopstock felber Mitpathe ward. Bald aber löste sich die Seidenfabrik wieder auf, nachdem in Folge des zwischen England und Frankreich ausgebrochenen Seckrieges mehrere bedeutende Handels= unternehmungen Rahn's fehlgeschlagen waren. Mit einem fleinen Rest ihres Vermögens gingen die Eltern Rahn nach

Zürich und ließen ihr Hannchen bei den mütterlichen Verwandten in Hamburg zurück, wo sie erzogen wurde, während sich Rahn unter bedrängten Umständen durch Unterrichtgeben und Ueberssetzungen aus dem Französischen mit seiner Gattin ernährte. Als er später die einträgliche Stelle eines Waagmeisters ershalten hatte, kam die mittlerweile in Hamburg herangewachsene Tochter in's Elternhaus zu Zürich. Aber bald darauf starb die Mutter an der Lungensucht, und Johanna übernahm die Leitung des väterlichen Hauswesens.

Das Rahn'sche Haus ward durch des Baters Persönlichkeit und gefellige Bedürfniffe bald einer der lebhaftesten und angenehmsten geselligen Mittelpunfte für Zürich. Ginmal in der Boche versammelte fich daselbst ein größerer Kreis, in welchen auch durchreisende Fremde eingeführt wurden; an einem andern Abende fahen Rahn's einen ausgewählten Freundesfreis bei fich. Man fonnte den Gesang und das Klavierspiel der Tochter be= wundern, und wer dem Bater fich artig zeigen wollte, durfte nur merfen laffen, daß er die "gazette de santé oder gemeinnütiges medicinisches Magazin für Lefer aus allen Ständen" gelefen habe, welches Rahn im Jahr 1782 zu Zürich hatte drucken Darin war auch manches Sausmittel für folche zu fin= laffen. den, die Sannchens guter Tafel und den feinen Weinen des Waagmeisters etwa zu starf zugesprochen oder an dem berühm= ten Emmenthaler Rafe fich übernommen hatten.

Hannchen Rahn war dreißig Jahre vorüber, als der sechsundzwanzigjährige Candidat Fichte in ihres Vaters Haus durch Lavater eingeführt wurde. Sie war von Gestalt keine Juno, die beim ersten Anblick eines jungen Mannes Herz erobert hätte; aber das hinderte nicht, daß für den, der ihr Wesen näher kennen lernte, die "holden Grazien auf ihrem Gesicht" wohnen konnten. Aber auch Fichte's untersetzte Figur und kräftig gebante Gestalt, seine grelle Stimme mit scharfem Accent nahmen nicht sogleich im Anfang für ihn ein. Er hatte bei allem Eckigen und Steifen in seinen Bewegungen etwas Beftiges, in seinem Bange etwas Drängendes und sprach schnell; aber der Unterschied von vier Jahren, die er jünger war, als Fraulein Rahn, glich fich durch die gemeffene Saltung aus, die er fruh gewonnen hatte. Sannchen war nicht immer so verständig und gesetzt gewesen, wie damals, als ihr des Schwertwirths Saussehrer von feinen Predigten fprach, und fie ihm Lavaters "Aussichten in die Ewigfeit "rühmte oder ihren Glauben an die Vorsehung befannte. Und Kichte hatte nicht erst durch das Raisonnement und Beispiel Rousseau's die Ueberzeugung gewonnen, daß es der Liebe manderlei gebe, aber feine ohne innige Sochschätzung mahr und dauerhaft sein fonne. Auch Sannchen war im Gefühle ihrer nach Entwicklung ringenden Rräfte durch das Lebhafte der ersten Jugendjahre hindurchgegangen, und da hatte besonders das Verlangen nach der größern Welt fie gereigt. Das hansliche Leben fonnte fo= lange für sie feinen Reiz haben, als sie noch nicht die volle Rraft hatte, darin zu wirken. Als aber durch den Tod der vor= trefflichen Mutter ihr Berg gleichsam zermalmt und auf eine Zeitlang getödtet worden war, da wandte fich die Liebe des Ba= ters gang der Tochter zu, und fie fonnte zur Erleichterung deffelben ein Sauswesen führen; da ging ein neues Berg ihr auf, da war fie wie umgeschaffen.

So wenigstens legte Fichte sich und ihr selber ihren Lebenssang bis zum dreißigsten Jahre zurecht. Ihr kindliches Herz, ihre Standhaftigkeit, den Eltern zu dienen, hat er durchaus als fest von ihr erwartet. Er sah hier einen weislich angelegten Plan der Borsehung, um sie zu dem zu machen, was sie werden sollte und was sie jeto war und was nach der Beisheit dieser Borssehung die beste Art der Existenz für sie war. So hatte er sie kennen lernen, und daß er die Nichte Klopstock's kennen lernte, hatte er eigentlich auch eben dem von ihm nun doppelt verehrten Klopstock zu danken. Als dieser vor nun fast vierzig Jahren in Zürich zum Besuche sich ausgehalten, war es (wie er selber

nach Deutschland schrieb) dort noch Mode, daß die Mädchen die Mannspersonen ausschweifend selten sprechen konnten, daß fich dieselben vielmehr nur unter einander sprachen und fich nur unter einander Bifiten gaben. Und man fchmeichelte dem jungen Dichter, den die Züricher Madchen als einen vom Simmel gefandten Propheten ansahen, er batte allein das Bunder be= wirft, daß eine so außerordentliche Gesellschaft von sechszehn Personen, die zur Sälfte aus Frauenzimmern bestand, zu einer Lustfahrt auf dem schönen See sich zusammenfand. war die Geselligkeit der Züricher und Züricherinnen eine freiere und manches altfränkischen Zwanges ledig geworden, und was zur Zeit Klopstock's noch der besondern Veranstaltung der Madame Müralt bedurft hatte, um dem jungen Manne Gelegenheit zu verschaffen, jungen Madchen Gedichte oder andere Erzeug= nisse der schönen Literatur vorzulesen, das fügte sich zu Fichte's Beit von felbst durch den gemischten Berfehr der jungen Leute in folden Freundesfreisen, wie fie Fichte im Rahn'ichen Saufe traf. So bekennt denn diefer, daß seine Reigung zu Sannchen Rahn nicht urplöglich entstand; aber schon als er sie zum ersten Male sab, habe ihm fein Benius gang leife angedeutet, daß diefe Befannt= schaft für sein Berg, feinen Charafter, seine Bestimmung nicht gleichgültig sein werde. Vorerft aber hatte der ohnedieß zurudhaltende junge Mann noch deutlichere Winke der Borfehung abzuwarten, ehe er, der arme Candidat, der ohnedieß noch das fachfische Predigeregamen vor sich hatte, es hatte magen durfen, seine Hoffnungen auf des reichen Baagmeisters Tochter zu richten.

Mittlerweile war der Sommer herbeigekommen, der auch in Fichte's einförmiges Hauslehrerleben Abwechslung durch den Aufsenthalt in dem Landhause der Familie Ott brachte. Außer dem freundschaftlichen Verkehr mit dem Candidaten Achelis aus Bremen, der in einer andern Züricher Familie Hauslehrer war, wurde Fichte mit dem jungen begabten Dichter Escher, dem Sohn

eines Beiftlichen in dem benachbarten Orte Sax, näher befannt, welcher fich damals mit einem biblischen Cpos trug. Der Ber= fehr mit diesem jungen Manne, der schon damals frankelte und bald nach Fichte's Entfernung von Zürich starb, wurde für Lettern die Veranlaffung zum Abfassen einer Abhandlung über das Epos, worin er sich besonders auf eine funstrichterliche Würdigung von Klopstock's Messias und die undichterische Wirfung einließ, welche darin das Streben nach firchlicher Rechtgläubigfeit machte. Mit dem Candidaten Achelis aber hatte Fichte oftmals freundschaftlichen Streit über seine Lehre von der Nothwendigfeit der menschlichen Sandlungen, mogegen jener die Freiheit vertheidigte, mahrend der alte Rabn auf Fichte's Seite stand. Im Mai 1789 schloß sich Fichte an die Karavane von Züricher Gelehrten an, welche jährlich in Diesem Monat nach dem an der Landstraße von Narau nach Solothurn gelegenen Städtchen Olten wallfahrte, wo feit 1780 die schon viele Jahre bestehende helvetische Gesellschaft ihre Jahres= versammlungen hielt. Dort lernte er auch den in ebendemfelben Jahre mit Fichte gebornen Dichter Freiherrn von Salis fennen, der als Hauptmann in der Schweizergarde zu Versailles diente und deffen anmuthig-garte Gedichte einige Jahre später durch feinen Geistesverwandten Matthison zuerst in Zürich heraus= gegeben wurden.

Die heitre Bersammlung von Freunden der Wissenschaft ahnte damals zwischen ihren Bergen in der fruchtbaren Aarebene noch Nichts von den furchtbaren Stürmen, welche in wenigen Wochen von Frankreich aus Europa durchschüttern sollten. Aber schon waren seit dem 5. Mai die verhängnisvollen états-généraux eröffnet, in deren Schoße bald die lebhaftesten Beswegungen vor sich gingen, als Vorsviele der mächtigen Staatsumwälzung, die am denkwürdigen 14. Juli mit der Erstürmung der Bastille begann. Den Eindruck, den diese Ereignisse auf alle Freunde der Freiheit und insbesondere auf die strebende

Jugend hervorbrachte und dem Klopstock in der Dde "Rennet euch felbst!" Borte lieb, theilten auch Fichte's Züricher Kreise. "Der 14. Juli zu Paris (fo fcbrieb Johannes Müller, der Geschichtschreiber, an den Buchhändler Füßli in Zurich) ift der schönste Tag seit dem Untergange der römischen Beltherrschaft und wird der wichtigste Tag seit der Schlacht bei Philippi fein, wenn Diejenigen Nationen, welche alle frangofischen Moden nachgeäfft, endlich auch über die in öffentlicher Meinung und Volksfraft liegende Stärke aufmerksam werden. Es ift ein lange nicht gesehenes Schanspiel, Freiheit als Tochter des Lichts, gegründet auf Befete, an der Spite des größten Bolfes in Europa zu sehen. Die Convulsionen find stark, aber eine freie Berfassung ist für das nicht zu theuer. Bas bat die englische, die hollandische, die schweizerische nicht gefostet! nimmt mich doch Wunder, ob die Deutschen sich nicht bald schä= men werden, ihrer Solidität und ihres überlegenen Berftandes fich gegen die frivolen Franzosen zu rühmen und ob gewisse Dligarchen fich's nicht merken werden?" So dachten die Meisten in Zürich und machten fein Sehl daraus. Aur den "gnädigen Berren in Zurich " wurde es bald um das boje Beispiel bange; aber man suchte vergebens von Seiten der Obrigfeit aus Furcht vor einem "Buri-Putsch" die Eindrucke der über die Greigniffe in Franfreich fich verbreitenden Nachrichten zu verhüten, weil man Forderungen von Aufhebung der Zehnten und Bodenzinsen, sowie Beeinträchtigung des obrigfeitlichen Ansehens beforgte. Aber es half Alles Nichts; nach wenigen Jahren murde auch die Schweiz in den Strom der Beltereigniffe hineingeriffen, und bald werden wir auch Fichte'n mit fraftigem Worte für die Ideen der neuen Freiheit auftreten sehen, welche jest zum ersten Male die Welt durchzuckten.

Wie aber die Helden der französischen Nationalversamm= lung das Andenken Rousseau's erneuerten und in seiner Schrift "vom Gesellschaftsvertrag" den "Pharus der Gesetz=

gebung " zu finden glaubten; so hatte es auch für den Rouffeauverehrer im Züricher Gasthof zum Schwert ein besonderes Intereffe, die Staats= und Gesellschaftsgedanken des Mannes genauer fennen zu lernen, deffen Erziehungswerf "Emil" mit dem Glaubensbefenntniß des savonischen Vifars in Fichte's Beburtsjahre 1762 in Paris durch den Henfer öffentlich verbrannt worden war. Und hatte Rouffeau damals auf den Hirtenbrief des Pariser Erzbischofs geantwortet, nicht er sei der Gottlose, sondern die Gottlosen seien diejenigen, die fich Gottes Gerichte anmaßten; so schien ja jest vor aller Belt Augen ein solches lautes Gottesgericht über diejenigen hereingebrochen zu fein, welche die allgemeinen Menschenrechte, deren begeisterter Apostel Rousseau gewesen, mit Füßen getreten hatten. Die Früchte jedoch, welche bei Fichte das Studium Rouffeau's in diefem Be= tracht zeitigte, famen erst fpater zum Borfchein, als er nach ber Unruhe seines Hauslehrer= und Wanderlebens endlich im Rahn'= schen Sause den eignen hanslichen Berd finden sollte.

Die geselligen Abende, die er dort im Winter 1789-90 regelmäßig verlebte, zogen seinen Berftand und fein Berg all= gemach näher und näher zu Johanna Rahn bin, deren Umgang ihm zum unentbehrlichen Freundschaftsbedürfnisse ward. Seine Predigten, die sie gern besuchte, und seine schriftlichen Ausarbeitungen gaben erwünschten Anlaß nicht bloß zu mündlichen Unterhaltungen, sondern auch bald zu schriftlicher Mittheilung, von welcher "Papa Rahn" Nichts erfuhr. Waren ihm "die Sonnabendsgefellschaften " von 6-8 Uhr Abends im Rahn's schen Hause eine liebe Gewohnheit geworden, so sprach er in den fleinen Briefen, die er an Hannchen gelegentlich durch den Anecht oder die Aufwärterin aus dem Gafthans zum Schwert schickte, von feinem Sonnabende, an welchem dann gewöhn= lich auf den nächsten Dienstag irgend ein wie zufällig erscheinen= des Zusammentreffen außerhalb des Rahn'schen Sauses verabredet wurde. Der Auffat über Klopftod war fertig geworden.

Die Freundin theilte ihn dem Chorherrn Tobler mit und besrichtete dann mit einigen Zeilen dem Herrn Candidaten das Lob Tobler's und dessen Meinung, daß der Aufsatz eine Versöffentlichung durch den Druck verdiene. Aber des Chorherrn Lob machte gerade des Candidaten eignes Urtheil über die Arsbeit scheu, und sie mußte in den "Schmelztiegel" zur Umarsbeitung wandern.

Das Berhältniß Fichte's im Gasthof zum Schwert hatte sich mittlerweile immer mehr getrübt, jemehr Madame Ott mit der ganzen undieg= und unschmiegsamen Weise ihres Hauslehrers unzufrieden war, wie es auch schon früher in seiner sächsischen Heimath gewesen zu sein scheint, da er innerhalb dreier Jahre in mehreren Häusern Hauslehrer war. Auf Ostern 1790 sollte er aus dem Ott'schen Hause austreten. Fichte'n war das ganz recht, da ihm ohnedieß die Schwertsüche nicht besam und er zusletzt etwas zu fränkeln angesangen hatte. Auch die scharfe Winterluft vor Zürich sing ihm an beschwerlich zu werden. Vielzleicht mochte er auch, wie er selber meint, das dortige Weinstrinken nicht vertragen. Geräuchertes, Gesalzenes, Seesische, Bier, so schreibt er, voilà ce qui tout à mon éstomac!

So war es bereits Fastnacht geworden und die Abreise des Candidaten rückte immer näher. Dazwischen siel der zweiunddreißigste Geburtstag Hannchens, der übrigens damals dem Berehrer noch unbefannt gewesen zu sein scheint. Aber Fichte glaubte an eine Borsehung und merkte auf ihre Winke, und gegen Ende Februar glaubte er deutlichere Winke zu sinden, daß die Borsehung Hannchens Schicksal zugleich mit dem seinigen entworsen zu haben scheine. Iohanna wünschte von ihm einen Aufsatz über die Borsehung, und da er im Augenblickseine Zeit hatte, einen solchen auszuarbeiten, so verweist er sie auf eine Predigt über die Vorsehung in den "geistlichen Reden" des Kopenhagener Hospredigers Bastholm. Diese Rede enthielt ganz Fichte's eigene Ueberzeugungen und er versichert, daß er

stolz darauf wäre, eine solche Predigt gemacht zu haben. Ueber Borsehung und fünftiges Leben dachte er ganz übereinstimmend mit Fräulein Rahn. Gott sorgt für uns, schreibt er ihr, und verläßt keinen ehrlichen Mann. Vertrauen auf die Vorsehung, die unser Geschick lenke, und die Hoffnung auf das künftige Leben waren Empfindungen, die er mit dem Innersten seiner Seele verwebt wußte.

In der Gesellschaft gibt ihm Johanna, unbemerft von den Andern, ein Briefchen, das fünfte, das er von ihr hatte, mahrend der seinigen schon mehrere waren. Wie ein Dieb und ungeschickt genug, wie er ihr nachher schreibt, hatte er die Zeilen zu fich gesteckt und war damit nach Sause geeilt. Er schloß sich in sein Bimmer ein und ichlürfte nun den Brief " mit langfamem Genuffe Bug für Zug hinunter ". Bis Mitternacht war er an sein Pult gebannt, um ihre "Fragen" zu beantworten. Gie hatte ihn ge= fragt, ob vielleicht seine Freundschaft für sie blos aus Mangel an anderm weiblichen Umgang entstanden sei. Er glaubt darauf "entscheidend" antworten zu können: "Ich habe mancherlei Frauenzimmer gefannt und bin mit ihnen auf mancherlei Fuß gestanden; ich habe mancherlei empfunden, wo nicht die verschiedenen Grade, doch höchst wahrscheinlich die verschiedenen Arten der Empfindungen gegen Ihr Geschlecht glaube ich durch= laufen zu haben; aber noch nie habe ich gegen Gine empfunden, was ich gegen Sie empfinde. So ein inniges Zutrauen ohne Berdacht, daß Sie Sich gegen mich verstellen fonnten, und ohne den Bunich, mich gegen Sie zu verbergen; fo eine Be= gierde, von Ihnen ganz so gekannt zu sein, wie ich bin; so eine Anhänglichfeit, in die das Geschlecht auch nie den entferntesten merflichen Ginfluß hatte (denn weiter ift es keinem Sterblichen vergonnt, sein Berg zu kennen), so eine wahre Sochachtung in Ihren Geist und Resignation in Ihre Entschließungen habe ich noch nie empfunden. Urtheilen Sie also selbst, ob es vom Mangel andern weiblichen Umgangs her=

fam, daß der Ihrige einen Eindruck machte, den noch keiner gemacht hat, und mich eine ganz neue Art von Empfindung kennen lehrte. Ob ich Sie in der Entkernung von Ihnen versgessen werde? Bergißt man eine ganz neue Art von Sein und die Beranlassung dazu? Oder werde ich auch einst vergessen, aufrichtig zu sein? Oder wenn ich das vergessen könnte, versdiente ich dann noch, daß Sie Sich bekümmerten, wie ich von Ihnen dächte?"

Db ihm auf seiner Reise ein Unglud zustoßen könne, hatte fie ihn ferner gefragt; wie feine nachsten Schickfale fein wurden? Denn Bapa Rahn hatte versprochen, einen Auffat Fichte's mit einem Empfehlungsbriefe an den freisinnigen und edeln daniichen Staatsminister, Grafen Bernstorff nach Kopenhagen zu schicken, um dem Freunde eine Stelle als Führer eines Prinzen auf Akademicen oder als Vorlefer bei einem Hofe eine Anstellung zu verschaffen. Und wenn auch Fichte, der sich ja fo etwas schon einmal in Leipzig gewünscht hatte, das Hofleben als eine "neue Bearbeitung seines Charafters" aufah; so sah doch Hannchens Auge darin schärfer und richtiger, wenn sie fand, daß Fichte an keinen Hof tauge. In der Befümmerniß ihres liebenden Bergens hatte fie ihn, statt auf der Christiansburg am Sunde und großen Belt, lieber in der Rabe ihrer Schweizer= berge gehabt und wollte ihm auf seine Reise eine Empfehlung nach Bern an eine ihr bekannte Dame mit geben, um ihm dort etwa eine Stelle als schweizerischer Professor zu verschaffen. gegen meinte, zu einem Schulmanne tange er nicht, und auf feine Auffage gebe er Nichts. Gie fonnten nicht das machen, mas man Sensation nenne, das sei weder in ihnen, noch überbaupt in feinem Beifte; denn Biele wurden gar nicht verfteben, mas darin liege, und die es etwa verständen, würden ihn für einen brauchbaren Mann halten, deren es noch mehr gebe. Uebrigens muffe in Bern erft eine Professur offen sein, die er übernehmen fonnte. Db er aber nach Bern oder Ropenhagen,

nach Liffabon, Madrid oder Petersburg gehe, das sei ihm in Absicht auf ihn felber gleich, denn er glaube, daß fein Körper fo ziemlich alle Himmelsstriche vertrage. "Und es wäre meiner und Ihrer Ruhe vortheilhafter (schreibt er ihr), wenn Sie die Sorge dafür Dem überließen, dem ich fie überlaffe und der allein es beforgen fann. Daß ich auf meiner Reise für meine Befundheit und Sicherheit forge, daß ich mir traurige Schickfale erträglich und glückliche unschädlich zu machen suche, ist meine Pflicht; daß Ihr guter Papa und alle gute Menschen, die es können und wollen, ihr Möglichstes thun, um mir nüts= lich zu sein, ift ihre Gute: aber daß fie und ich reuffiren, oder wenn die ganze Welt so gütig fein wollte, sich darüber frank zu forgen, so würde die ganze Welt mit allen ihren Sorgen Nichts dazu thun können. Es ift unsere Sache, es an uns nicht fehlen zu laffen; aber der Erfolg steht gang in den Banden des Ewigen! . . . Der Antheil, der aus allen jenen Meußerungen spricht, die reizende Bute, die Sie mir allenthalben erzeigen und die Wonne, die ich empfinde, einer folden Berfon nicht gleichgültig zu fein; Theuerste, Sie find es werth, daß - der= jenige, den Sie Ihrer Freundschaft werth halten, sich nicht in falscher, übelverstandner Bescheidenheit er= niedrige. Ihre schone, offene Seele verdient es, daß ich mir auch nicht einmal den Anschein gebe, als ob ich den reinen Abdruck derselben nicht für acht erfenne, und deßhalb ift es auch von meiner Seite durchgängige Offenheit, die ich gelobe! "

Der alte Pfarrer von Flaach, einem Dorfe im Canton 3urich, war auf den Tod frank, und der Candidat beim Schwertwirthe zu Zürich hatte es übernommen, am Sonntag Reminiscere, den 28. Februar 1790, dort zu predigen. Um Freitag
hatte er Hannchen gesehen; am Sonnabend wanderte er nach
Flaach, ohne ihr etwas davon gesagt zu haben, daß er auf seinen Sonnabend bei ihr verzichten müsse. Aber Abends von
6-8 Uhr waren seine Gedanken, anstatt bei seiner sonntägigen

Predigt, vielmehr bei Rahn's, und um das Fräulein D. aus Sch., welches im Pfarrhause seine Gesellschafterin war und ihn über seine schweigsame Trockenheit aufzog, los zu werden, schützte er Müdigkeit und Ermattung von der Reise vor. Dienstags sahen sich Fichte und Hannchen wieder, nach dem von ihr getrossenen "Arrangement". Sie erinnert ihn an ein ihr verssprochenes, von ihm selber zu dichtendes Lied, das sie singen wolle. Das Lied beschäftigt ihn mehrere Tage lang in seiner von Schulstunden freien Zeit und er erklärt sich ihr für einen langsamen Dichter, den jeder Reim eine Stunde koste.

Um folgenden Sonnabend ging es abermals zum Predigen nach Flaach, nachdem der offene, ehrliche Fichte am Freitag sein Hannchen abermals ruhig in der Meinung gelassen, als fame er am Sonnabend zu ihr. Er glaubte schonend und gartlich zu handeln; er wollte ihr Mißvergnügen darüber nicht sehen und ihr feine eigne Betrübniß darüber nicht zeigen. schickte er ihr am Samstag, vor seiner Abreise an den Ort, wohin ihn die Pflicht rief, einen Brief durch den Sausfnecht, den er auch nachher nicht zu fragen vergaß, an wen er den Brief abgegeben habe. Die gute alte Wittwe des Mannes, den Fichte liebte und dessen Achtung ihm einer der sußesten Ge= nuffe war, die ihm Zurich gegeben, und deffen Freundschaft er nich noch hatte erwerben wollen, war voll Dankbarkeit für seine Befälligfeit im Predigen, die ihm Nichts waren, hatten fie ihm nicht zwei Tage bei der Freundin gefostet. Die alte Wittme weinte beim Abschied, da ihr Fichte sagte, daß es seine lette Predigt gewesen, die er in Flaach halten konne. Dießmal kam er ichon am Sonntag bei guter Zeit von dort gurud; denn er batte die Ehre, in Gesellschaft des Baron von 2Balldorf beim= Er ging auf die Limmatbrude und berechnete fich, zufahren. welche Lage die gunftigfte fei, um zu Sannchens Tenfter binauf= Kanm aber hatte er mit Ginem Blide ihr Zimmer zuseben. durchflogen, so blickte er wieder zu Boden, wie ein Dieb, der

auf der That ertappt ist, und wundert sich später brieflich, wie er, der doch nicht immer wegen seiner Bescheidenheit berühmt gewesen sei, zu dieser Schüchternheit komme. Hannchen's Mädschen aber wußte an dem Tage dem Fräulein zu berichten, der Herr Candidat beim Schwertwirthe habe manchmal zu ihrem Fenster hinaufgesehen, was ihr Fräulein Rahn vermuthlich als einen Irrthum auszureden suchte.

Um Dienstag früh schreibt ihr Fichte in der Hoffnung, ihr den Brief Nachmittags, ihrem gewöhnlichen "Arrangement" ge= mäß, beim Spaziergang auf dem Lindenhof felbst übergeben zu fönnen. Leider wurde dort das Rendez-vous durch eine "haß= liche alte Frau" gestört und er konnte seinen Brief nicht abgeben, obwohl er den ihrigen glücklich einsteckte und in seiner Berwirrung nur sehen fonnte, wie fie in Berlegenheit war. Er hoffte zwar, sie nachher noch auf der Promenade vor der Stadt zu finden, durchrannte fie pfeilschnell "mit der Lorgnette vorm Auge", wurde durch jedes Frauenzimmer aus der Ferne getäuscht, rannte nach Sause, wo kein Mensch ihn erwartete, um dort von 55 bis 60 Minuten auf funf Uhr ihren Brief zu verschlingen, ging dann nach Rahn's Hause, in der Hoffnung, die Gesuchte da zu finden, flingelte und die "theure Barbel, que vous connaissez, antwortete" dem Berrn Candidaten. Da kam der Papa und Tichte mußte fich nothgedrungen in seine gemessene Haltung bringen, die der alte Rahn an ihm gewohnt war. Er machte eine lustige Miene zum schlechten Spiel und ging ruhig, wie er schien, mit dem Berrn Baggmeister zum Chorheren Tobler. Auf dem Rückwege fragte er den Papa nach Fräulein Sannchen und hörte, sie sei Baagmeister Tobler's. Beim Abschied am Rahn'schen Sause erwartete er noch - "wie fin= disch!" — er könne da noch mit hinaufgehen, Hannchen sehen und ihr den Brief geben. Aber Papa, obwohl derselbe Abends noch die Gesellschaft hatte, forderte ihn dazu nicht auf, und er ging also verdrieslich nach Hause. Voll Haders mit der Vor=

sehung, die doch sonst keinen ehrlichen Mann verläßt, verstiegelte sich der Herr Candidat auf seine Stube und arbeitete im Aerger an seinem Aufsatz über den Messias. Als es damit nicht recht ziehen wollte, las er noch einmal langsam den letzen Brief und forschte dem "Gange der Borsehung in seinem Leben nach". Er brach dann traurig seinen nicht angebrachten Brief wieder auf. "Meine Aufwärterin (schreibt er dann) wundert sich über meine heutige böse Laune. Owenn sie wüßte, wie viel Ursache ich dazu hätte!"

Er findet, daß der Hauptzweck seines Lebens nicht sowohl der sei, sich jede Art von wissenschaftlicher Bildung zu geben, darin er viel Eitles merkt, sondern Charafterbildung, soviel ihm das Schicksal nur immer erlaube. Er findet, daß eben dieß auch wohl der Plan der Vorsehung mit ihm sein könnte. Er fagt fich jest, daß er schon mancherlei Situation erlebt, manche Rolle gespielt, manche Menschen und Stände kennen gelernt, im Gangen aber gefunden habe, daß durch alle diese Borfälle sein Charafter immer bestimmter geworden sei. Noch aber gehe ihm ganglich die Eigenschaft ab, sich in Undere hineinzufinden, fich zu "pliiren", und falsche oder seinem Charafter entgegen= gesetzte Personen und Menschen, die ihm zuwider seien, zu be= handeln. Ebenso wenig glaubt er die Fähigkeit zu besitzen, et= mas in's Größere zu wirfen. Bu einem Gelehrten von métier habe er so wenig Geschick, als möglich; denn er wolle nicht bloß denken, fondern auch handeln und am Benigsten über des Kaifere Bart denken. Er tröftet fich damit, daß die Vorsehung ichon wiffen muffe, wo und wozu sie ihn brauche. Er wolle fo viel werden, als er werden fonne, und unterliege er, nun wohl, Um Sofe freilich, fo fei dieß auch der Wille der Borfehung. darin habe Sannchen recht, sei fein mahres Glück und wenn er Premierminister würde. "Das ist unter dem Monde nirgends, beim Dorfpfarrer so wenig, als beim Premierminister. Der Eine gahlt Linsen, der Andere Erbsen; das ift der ganze Unter=

schied. Glück ist nur jenseits des Grabes; alles auf der Erde ist unbeschreiblich klein. Das weiß ich; aber Glück ist's auch nicht, was ich suche. Ich weiß, ich werde es nie sinden. Ich habe nur Eine Leidenschaft, nur Ein Bedürfniß, nur Ein volles Gefühl meiner selbst: nämlich außer mir zu wirken. Iemehr ich handle, desto glücklicher scheine ich mir. Ist das Täuschung? Es kann sein, aber es liegt doch Wahrheit zu Grunde."

Db ihn nun, da er um Mitternacht dieses eigenthümliche Bekenntniß an Sannchen zu Papier brachte, eine Ahnung davon beschleichen mochte, wie seltsam dergleichen Redensarten aus dem Munde eines liebenden Jünglings dem Gegenstande seiner Liebe flingen mußten; er schließt am Ende doch den Brief mit den Worten: "Aber das ist gewiß feine Tanschung, daß es ein Simmelsgefühl gibt, von guten Seelen geliebt zu werden und Personen zu wissen, die Antheil, sebhaften, innigen, steten, warmen Antheil an mir nehmen. Seit ich Ihr Berg naber fenne, empfinde ich dieß Gefühl in aller feiner Fülle. Urtheilen Sie, mit welchen Empfindungen ich diesen Brief schließe!" braucht nicht für Ofsian zu schwärmen oder in einem poetischen Arfadien fich sein Blück zu träumen, um herauszufinden, daß Fichte jenes Gefühl der Liebesinnigfeit nicht fennt, welches weit entfernt von thränenreicher Empfindsamkeit und weichlicher Ueberschwänglichkeit, im vollen Bewußtsein gegenseitiger Bugehörigfeit jenes fichere und gediegene Beruhen des Ginen auf dem Andern in unbedingter Ergebenheit zeigt. Seine Liebe zu Hannchen Rahn entbehrte jener eigentlichen Leidenschaft des Bergens, die über der geliebten Berfon fich felber vergißt, um mit dem gangen eignen Sein in ihr aufzugeben, jener machtigen Schwinge, die den Liebenden über fich felbst erhebt, um ihn mit der Gewißheit zu beseligen, daß er Leib und Leben, Berg und Beift, alle Buniche und allen Chrgeiz für die Liebe zu opfern fähig sei.

Die alte Predigerswittme zu Flaach hatte in der Woche

vor Lätare in ihrer Verlegenheit um einen Prediger für den Sonntag vergebens in der ganzen Stadt herum geschickt und endlich auch bei Fichte angepocht. Er fonnte ihr's nicht abschlagen, noch einmal dort zu predigen. Er schreibt's am Samstag durch den Sausfnecht an Sannchen und hofft, sie am Dienstag durch das gewöhnliche "Arrangement" auf dem Lin= denhofe zu feben. Seine " Paar Berschen " maren mittlerweile fertig geworden und in Hannchen's Hände gelangt. ihr "tausendmal, " daß sie dieselben so werth halte, wie sie ihm schrieb. Es war ein erwünschter Zufall, daß dieselben gerade noch zur rechten Zeit kamen, um fie am 15. Marz, als ihrem zweiunddreißigsten Geburtstage, zum Clavier zu fingen. fab fie an diesem Tage nicht, belehrte fie aber brieflich, daß hier wieder ihre Gute ihr Urtheil über die Reime gebildet habe; die Verse, obwohl die besten, die er habe machen können, seien doch schlecht und fönnten ihm nur dadurch vielleicht lieb werden, daß er sie noch einmal von ihr singen bore. Am Sonntag Judica fonnte er in Flaach feinesfalls mehr predigen, aber "leider!" auch nicht mehr im Münster zu Zürich, wie Johanna gewünscht hatte. "Ich glaube (schreibt er ihr) -- denn ich hasse die falsche Bescheidenheit — einige Anlage zum Prediger zu haben; aber es fehlt noch weit mehr, als da ift." Und dann wieder, als von feinen Planen für die Zukunft die Rede war: "Ich habe keinen offenbaren Widerwillen, Prediger zu werden, und wenn fich jest in Sachsen eine honnette Gelegenheit dazu zuerst zeigte, und die theologische Denkungsart dort sich ein wenig änderte, so würde ich es nicht ausschlagen. Aber ich will Alles erwarten und auf Alles gefaßt sein!"

Schließlich hielt es Fichte für das Gerathenste, einstweisen auch ohne bestimmte Aussichten auf's Geradewohl nach Leipzig zurückzusehren, um dort Anstalten zum Bestehen der Dresdner Candidatenprüfung zu machen. Am Sonnabend vor Judica theilte er seiner Freundin mit, daß seine Abreise nun auf Sonns Noach, Sichte.



tag Palmarum, den 28. März, bestimmt sei. Unter einer Be= dingung wolle er von ihr förmlichen Abschied nehmen, daß er es nämlich von ihr allein könne. "In jedes Andern Gegenwart, selbst in der Ihres vortrefflichen Papa wäre der Abschied durch jene Zurückhaltung, über die ich fo flage, genirt. Suchen Sie es denn so einzurichten, daß ich Sie zulet allein febe. lieber will ich gar nicht von Ihnen Abschied nehmen, als einen falten, etiquettenmäßigen Abschied!" In demfelben Briefe ver= fichert er ihr zugleich, daß fie die einzige weibliche Seele sei, die er am Meisten werde schätzen, ehren und lieben fonnen, und daß er Nichts mehr unter dem weiblichen Geschlecht zu suchen habe und Richts mehr finden fonne, mas für ihn fei! Er beflagt fich noch bei ihr, daß ihm Berr Ott fast eine ganze Stunde gestohlen habe, die er mit demselben habe verplaudern mussen und beffer im Andenken an fie zugebracht hätte. Bäre dieß nicht, so würde ihm der Mann zuletzt noch lieb werden!

Unter den Eigenthümlichkeiten von Fichte's Charafter, die sich in den Briefen an des Waagmeisters Sannchen fundgeben, trat gelegentlich auch feine, wie es die Welt nannte, ftolze Denfungsart bezeichnend hervor und warf auf die Art, wie er liebte, ein merfwürdiges Licht. Bei einer zufälligen äußern Veranlassung hatte er gegen Fräulein Rahn der Nothwendigkeit erwähnt, vor seiner nahen Abreise überflüssige Ausgaben zu Es hatte ihn, wie er ihr schreibt, Ueberwindung vermeiden. gefostet, sie in diefen "vielleicht verwahrlosten Winkel seines Bergens" bliden zu laffen und ihr einen "gewissen Stolz" gu verrathen, den er darein feste, niemals eine Geldverlegenheit merken zu laffen und feine Ausgabe zu scheuen, die man von ihm erwartete, selbst wenn er das Geld borgen sollte! Auf jene Aleußerung hin wagte es die Freundin, mit aller Offenheit und Natürlichkeit ihm Geld anzubieten, wenn er deffen bedürfe. "Anfangs (fo schreibt er ihr nachher darüber) regte sich in mir, ich gestehe es mit Beschämung, der Stolz. Es fiel mir ein, was ich Ihnen neuerlich geschrieben, und ich Thörichter konnte einen Augenblid glauben, Sie hatten mich migverstanden. Doch war ich selbst in diesem Augenblicke mehr betrübt, als beleidigt: der Schlag kam von Ihrer Hand. Plötlich erwachte jedoch die bessere Seele: ich fühlte den ganzen Werth ihres Herzens und war tief gerührt. Bare nicht in diesem Augenblicke Ihr Papa gefommen, ich wäre meiner Rührung nicht Meister ge-Annehmen jedoch konnte ich es nicht. wesen. Nicht als ob Ihr Geschenk mich erniedrigen könnte, aber wahrlich, ich brauche Ich bin ohne Geld, heißt bei mir: ich habe keines, um unberechnete Ausgaben zu machen. Bu den fehr fleinen regelmäßigen Ausgaben habe ich bis zu meiner Abreise genug. In Verlegenheit — und ich glaube, die Borsehung waltet über mir! — fomme ich felten, wenn ich kein Geld habe. 3ch ver= spreche Ihnen aber, wenn ich je in Geldverlegenheiten kommen sollte, wie es nach meiner Denkungsart und meinem Glücke nicht das Ansehen hat, sollen Sie die erste Person sein, an die ich mich wende und an die ich mich je gewandt habe, seit ich von meinen Eltern Nichts haben will!"

Nach jener Erflärung Fichte's, daß er von Johanna entweder allein oder gar nicht Abschied nehmen wolle, hatte Fräulein Rahn jene von ihrem Verehrer so beklagte Zurückhaltung überwunden und ihrem Vater das Geheimniß mitgetheilt, und der Abschied wurde comme il faut geseiert, die Verlobung aber einstweilen nur im engsten Familienkreise bekannt gemacht. Außer dem was sich von selbst versteht, gab ihm seine Johanna einen Hyacinthenstrauß mit auf den Weg. Ein Hausmittel aus des Vaters gazette de santé sandte sie ihm nach, damit er die in Folge des vielen Stundenhaltens, Predigens und Briefschreibens verlorene frische Farbe wieder bekäme.

## 4. Der Aufgang eines neuen Lebens in Leipzig.

(1790 - 91.)

Gehoben von dem beglückenden Bewußtsein, im Dienst= hause Zürich eine Freundin gewonnen zu haben, die sein Beib werden wollte, verließ Fichte frohen Muthes das Weichbild der Stadt, wo er wußte, daß er nicht vergeffen ward. Fruh Mor= gens am Mittwoch in der Ofterwoche 1790 traf er in Sax bei feinem Freunde Efcher ein, der bei feinem Bruder und feiner Mutter im Pfarrhause lebte. Am Gründonnerstage communi= cirte Fichte in Sax "mit Andacht und Andenken" an seine Johanna und predigte Nachmittage für den Bruder des Freundes, um "nicht mußig zu sein." Am Charfreitage machte er mit Escher, der ihm versprach, die "Frühlingsfeier" von Klopstock für Fräulein Rahn in Mufif zu setzen, eine kleine Fußreise in das benachbarte österreichische Städtchen Feldfirch und wanderte am Sonnabend mit einem starken Katarrh von Sax durch's Rheinthal herauf nach Konstanz, wo er am ersten Oftertage verweilte. Um zweiten Oftertage ging's weiter nach Schaffhausen, wo er ein Empfehlungsschreiben an einen Bankier abgab, melchem Rahn den größten Theil seines Bermögens anvertraut hatte. Obwohl hier Fichte "Politesse erwiesen " befam, so mit= terte doch seine keterische Rase heraus, daß der Charafter des Mannes zweideutig sei. Und leider follte sich's noch vor Jah=

resfrist herausstellen, daß seine an Rahn's ertheilte Warnung vor dem Manne nur allzu begründet war. Bon Schaffhausen schrieb er zum ersten Male nach Zürich und versprach seiner Josbanna, sobald er in Stuttgart seinen Koffer öffnen könne, ihr Hausmittel zu gebrauchen, obwohl er sich "in Absicht des Magens sehr gesund" fühlte. Drum solle doch Papa Rahn nicht über ihn spotten! Er versäumte nicht, bei Schaffhausen den Rheinfall zu sehen, dieses "ewig unerreicht, unausgesagt, unbeschrieben, unbesungen und ungemalt bleibende Wunder der Natur," wie er in seinem Brief an Rahn sich ausdrückte.

Nach Stuttgart hatte ihm Lavater Empfehlungsbriefe an die Herzogin von Würtemberg mitgegeben, an deren Sofe er eine gemeinfame Angelegenheit Rahn's und Lavater's beforgen follte. Nachdem er "in einem Wirbel von Zerstreuungen " meh= rere sehr angenehme Tage verlebt und die von Madame Chrmann, einer gebornen Zuricherin, unter dem Titel: "Umaliens Erholungsstunden, " für Frauenzimmer herausgegebene Zeit= schrift angelegentlichst nach Zürich empfohlen hatte, ging es über Frankfurt nach Leipzig, theils zu Tug, theils mit Miethkutschen. Sannchens Briefe führte er in der Brieftasche bei sich und las ne "alle Abende vor'm Schlafengehen, wenn's Schlafnacht war. " In Offenbach am Main wurde der junge Pfarrer Tobler, ein Sohn des Züricher Chorheren, besucht. Nach Weimar war Fichte dem dortigen Professor an der Zeichnenafademie, Herrn Lips, ebenfalls einem gebornen Züricher, empfohlen, welchen Lavaters menschenfreundlicher Spürblick aus einer Dorfbarbier= ftube zum Zeichner für die Bilder in den "physiognomischen Berr Lips erwies dem von Fragmenten" herangezogen hatte. Lavater Empfohlenen viel Gute; aber Herrn von Goethe traf Fichte nicht, da derselbe gerade nach Italien der Herzogin Mutter entgegengereist war, und herr herder war frankheitshalber nicht zu sprechen. Dagegen machte er die Befanntschaft einer abeligen Dame in Weimar, die auf einen Briefwechsel mit Fichte über

schöne Literatur rechnete und ihn aufforderte, das Schwert in der gelehrten Republik zu führen. Aus ihrem Projecte, ihn an einen gewissen Hof zu bringen, ist leider Nichts geworden.

Mit gewaltigen Ansprüchen an die Welt, die er nicht würde haben behaupten fonnen, wie er felber bald darauf eingesteht, hatte Fichte Zurich verlaffen. Sein dortiger Aufenthalt und noch mehr die Reise, auf welcher er überall "mit Distinction" aufgenommen wurde, hatten seine Phantasie auf eine unnatür= liche Sobe geschraubt. Mit einem Kopf, der von großen Pla= nen wimmelte, kam er "nach einer höchst angenehmen und interessanten Reise von seche Wochen" acht Tage vor seinem achtundzwanzigsten Geburtstage nach Leipzig. Leider aber hatte ihn die Reise statt sechs Karolin, wie er gerechnet hatte, deren elf gekostet und den größten Theil seiner Baarschaft aufgezehrt. In Leipzig mußte er zum Ueberflusse noch anderthalb Tage in einem übertheuren Gasthofe, wo er auch zum Rahn'schen Hausmittel griff, seinen Koffer abwarten, den er in Frankfurt einem Frachtfuhrmann mitgegeben hatte. In seinem Berdruß über dieses Mißgeschick richtete ihn jedoch ein Bergensbrief von Zürich wieder auf, den er auf der Promenade verschlang und der von Hannchens Sand gepflegte Rosenblätter enthielt. Er antwors tete alsbald und schrieb gleichzeitig an seinen "thenersten Herrn Pfarrer Lavater, " doch ja seiner "gütigst zu gedenken, wenn er bei seiner ausgebreiteten Befanntschaft unter den Großen Deutschlands Etwas hören follte, was in sein Fach schlage — Erziehung eines Großen, mit anständigen Bedingungen und Aussichten verknüpft, oder Führung eines jungen Beren von Stande auf Atademieen und Reisen."

Da es in Leipzig nicht schwierig war, ein "Loschirigen" für ledige Herrn zu finden, so konnte dem hoffnungsvollen Candisdaten glücklicher Aussichten und glänzenden Schriftstellerruhmes in jenen höhern Leipziger Regionen, wo Poeten und Schrifts

steller wohnten, ein hinlänglicher Raum nicht fehlen, um einstweilen sein Haupt hinzulegen und abzuwarten, was die "Vorssehung" weiter mit ihm beabsichtige. Er fand zunächst für sich Nichts weiter zu thun, als sich mit schriftstellerischen Arbeiten zu beschäftigen, worin sein Freund und Gönner Weiße ihn zu leiten und zu empfehlen bereit war. Der Musenhof an den Usern der Pleiße hatte also jetzt einen homme de lettres ohne Sitz und Stimme, Titel und Ansehen mehr. Hätte doch wenigsstens Freund Weißhuhn, der zu Schönewerda bei Querfurt bei seinem Vater zubrachte, mit dem Magistertitel stellvertretend aushelsen können! Denn wo hätte Fichte fünfzig Thaler berznehmen sollen, um sich mittelst eines Magisterdiplomes von den Treppenstiegen wenigstens in den Vorhof des Musentempels zu befördern!

Der Blüthenodem des Mai weckte gleich in den ersten Za= gen nach seiner Ankunft in Fichte den Gedanken, eine Zeitschrift zu gründen, um das lesende Publifum und insbesondere Sann= dens Geschlecht "vor geschmacklosen, seelen= und zeitverderben= den Lesereien, der Quelle so vielen Verderbens, zu warnen und dem Frauenzimmer nügliche, den Geschmack mahrhaft bildende Bucher in die Sande zu bringen." Gedacht, gethan! Er fangt Das Gute wacker an und entwirft frifdweg einstweilen den Plan, bis Beiße vom Lande zurückgefehrt sein würde und sein Urtheil darüber abgeben fonne. "Es ist befannt (fo beginnt der Ent= wurf), wie allgemein seit Gellert's und Rabener's Zeiten in Deutschland gelesen wird und wie die Lefture fich aus dem Studierzimmer der Gelehrten an die Toilette der Dame und bis in ihr Antichambre, und von den Stapelplägen der Gelehrfamfeit bis in das fleinfte Landstädtchen verbreitet hat." Das war unn schon gut, und namentlich der Stapelplag Leipzig gablte damals schon ein Dugend Leihbibliothefen, da es faum ein Stubenmädchen oder Höferweib gab, das nicht mit dem Bücherverleiher in Beziehung stand. "Aber bei Weitem hat doch dies allgemeine Wohlbehagen an der Lektüre noch nicht alle die vortheils haften Folgen, die man sich a priori davon versprechen sollte... Alopstock wird wenig mehr gelesen, Goethe's Iphigenie kraftlos gefunden und selbst Wieland's Grazien ziehen wohl nur durch die seinen Schleier, in die sie eingehüllt sind, und durch ihre künstliche Stickerei die günstigen Blicke der Menge auf sich."

Ebensowenig als der gute Geschmack, schien Fichte'n durch die ausgebreitete Lefture die Sittlichkeit im Durchschnitt gewon-"Raum hat die Seuche der Weichlichkeit und nen zu haben. der Empfindelei in Deutschland aufgehört, öffentlich in der größern Welt um fich zu greifen, um in entlegenern Provinzen, in fleinern Städten und auf dem Lande desto schleichender zu schaden; so ist durch Schriftsteller anderer Art eine freigeistische Sprache über Moralität guter Ton geworden." Kann man nun dieses lebel nicht ausrotten, so sollte man es doch zu ver= mindern suchen. "Und gewiß wurden sich Mehrere unter den Lefern und Leferinnen diefer Gefahr, ihre gefunde Beurthei= lungsfraft und ihr sittliches Gefühl zu verderben, nicht ausfeten, wenn fie die Gefahren einer unbehutsamen Lefture genug fennten, wenn sie das Gift unter den Rosen deutlicher bemert= ten, wenn sie durch die Stimme eines Freundes darauf auf= merkfam gemacht würden. Es bleibt aber sicher, daß die Bahl der geschmacklosen und unmoralischen Schriftsteller fich in eben dem Grade vermindern murde, wie die Bahl ihrer Lefer abnimmt. "

Indem nun Fichte es für ein Verdienst hielt, diese "Quelle der Bildung, die für unser Zeitalter eine der ersten geworden ist, soviel möglich zu reinigen, "wollte ihm unter der zahllosen Menge von Journalen doch keines aufstoßen, das sich eigentlich diesen "durch das Bedürfniß der Zeiten geforderten Plan" vorzgesetzt hätte. "Wir wünschten durch Heransgebung einer Moznatsschrift unter dem Titel: Neue deutsche Lesebiblios

thet diese Lucke auszufüllen. Jeden Monat wird ein heft von sechs Bogen ausgegeben. Der Vortrag wird in Raisonne= ment, Erzählungen und Briefen abwechseln. Um ftets zwedmäßig zu sein, wird man sich durch fleine Reisen und durch Correspondenz nach allen Gegenden von dem jedesmaligen herrschenden Geschmade des lesenden Publifums, von seinen Urtheilen, von seinen Lieblingsschriften unterrichten." Mit dem Schleier der Grazien aber dachte der Berausgeber zugleich den Reis der Namenlofigfeit zu verbinden. "Jeder Biedermann muß anerkennen, mas er geschrieben hat, fagt Rouffeau. allerdings muß er dieß, wenn er fühne gewagte Gage behauptet und mit einer Freiheit redet, deren Berdacht Andern schädlich werden konnte. Da dieß unser Fall nicht sein wird, da die Möglichkeit unferer Absichten zum Theil vom Incognito mit abhängt, und da nicht der Name eines Berfaffers, sondern der innere Werth eine Schrift empfehlen foll; fo wird fein Verfaffer sich nennen!"

So war Fichte's Plan, und daß Leipzig zu der Sternwarte, die es im Jahre 1790 auf dem Thurme der Pleigenburg erhielt, nicht auch eine "neue deutsche Lesebibliothef" befam, welche bei der lesewüthigen Menge eine Art von Borsehung spielen follte, daran war wenigstens Fichte nicht Schuld. Er hoffte, wie er an Hannchen schreibt, wenn er in Leipzig einen Berleger dazu finde, nach einiger Zeit Auskommen und auch Ehre davon zu haben und dann ruhiger seinem ziemlich weit aussehenden Saupt= zwecke — sich einen Ruf zu machen und auf sein fächsisches Ba= terland gänglich Bergicht zu thun — entgegen arbeiten zu fonnen. Weiße und Palmer, mit denen Fichte seinen Plan besprach, fanden denselben zwar nüglich und seinen Eifer löblich; aber fie machten ihm wenig Hoffnung, daß er dafür in dem an Ber= legern so reichen Leipzig einen folden finden würde. Verdruß über dieses niederschlagende Pulver, das ihm aus der Apotheke des Freundschaftsrathes gereicht murde, theilte er fei= fpiel und Novellen zu schreiben. Denn das würden, (so schreibt er an Hannchen) habe man ihm gesagt, die Buchhändler nehmen und auch bezahlen, während man eine Predigt z. B. nicht gesdruckt befäme, auch wenn man noch Geld dazu gäbe. Aber auch die im Geschmacke Geßner's gehaltene Novelle, der Fichte den Titel gab: "das Thal der Liebenden, "erblickte erst in unsserm Jahrhundert das Licht der Belt, und Fichte's Entwurf zu einem Trauerspiele: "der Tod des heiligen Bonifazius, "dessen Brichte auf der Reise über Fulda in der dortigen Abtei, nebst dem mit seinem Blute gefärbten Blatte in der von Bonifaz hersrührenden Evangelienabschrift, gesehen haben mochte, blieb ganz und gar im Pulte liegen.

Einstweilen dachte Fichte mit seinem Auffat über Klop= ftod's Meffias seinen Ruf als Kunstrichter zu begründen. fangs wollte er denselben in die "Bibliothef der schönen Biffenschaften " geben, deren Redacteur Beiße nur hieß, während es der Berliner Buchhändler Nicolai wirflich war. Es unterblieb jedoch, Fichte schrieb an Sannchen, er wolle in Beschäften dieser Art mit einem Buchhändler Nichts zu thun haben. wollte der Berausgeber des "deutschen Museums, " dem Fichte jenen Auffat zusandte, aus Rucksicht für Klopftock mit einem Auffage Nichts zu thun haben, worin der Dichter des Meffias nicht unbedingt gelobt war. Da die Leipziger Spaziergänge durch die frühere lange Gewohnheit und ihre "fade Ginförmig= feit" für den von den schönen Tranbengestaden des Züricher See's Hergekommenen allen Reiz verloren hatten und der über seinem Trauerspiel und seinen Novellen brütende homme de lettres es auch mude murde, allein in jenem wenig besuchten Leipziger Garten zu wandeln, wo dem Studiosus theologiae einst des Herzens erfte Bluthentraume aufgegangen maren; so unternahm er auf die Pfingstfeiertage eine fleine Fußreise nach

dem fünf Stunden weit entfernten Städtchen Wurzen, wo einer feiner Freunde Diakon war.

Anfangs Juni flagt er über das einförmige Leben, das er führe. Nur einen einzigen alten Befannten habe er in Leipzig wieder getroffen, mit dem er umgehe und der dort Stunden im Rechnen und Schreiben gebe, eine berzensgute Seele, aber fonst nicht viel und besonders alles Geschmackes an schönen Wiffenschaften baar, ein Mensch ohne Wig und lebhaften Geift und ohne alle Welt= und Menschenkenntniß, die sich Richte seit feinem Schreiben an den Dresdener Confistorialpräsidenten in Burich und auf feiner Reise erworben hatte. Seinen erften Bögling traf er zwar als Studenten wieder und fand in ihm einen feinen jungen Mann, dem er jedoch viel näher zu kommen feine Aussicht hatte, da er ohnedieß mit Studenten nicht um= geben wollte. Dagegen stieß ihm ein gewisser Magister Schocher auf, der gang unbefannt in der Dunkelbeit lebte. Bei diesem Manne, der nach zwanzigjährigem Studium die Deflamation in die Form einer Wiffenschaft gebracht und leichtfaßliche Regeln für diefe Runft gefunden, auch bereits im Stillen treffliche Schau= spieler gebildet hatte, nahm Fichte Privatissima und hatte Nichts Geringeres im Sinne, als in der Kunft der Deflamation "nach Schocher felber der Erste zu werden," auch nicht eher wieder einen Tritt auf die Kanzel zu thun, als bis er erfleckliche Fortschritte in seiner Kunft gemacht haben würde.

Denn Prediger zu werden, warf er zwar nicht weg, trot seiner "ketzerischen Nase," und als Hannchen Rahn im Juni ihrem Verlobten ein Project mittheilte, daß er in der fürstlich Isenburgischen Stadt Offenbach am Main als Prediger der dortigen reformirten Gemeinde der Nachfolger des jungen Tobler werden solle, den Fichte auf seiner Reise besucht hatte; so erklärte er ihr: "Obwohl ursprünglich Lutheraner, bin ich doch für meine Person mit Leib und Seele für die reformirte Partei, weil sie unter den drei im römischen Reiche geduldeten, in ihrer

gegenwärtigen Gestalt, der wahren christlichen Religion am Rächsten kommt." Und in einem andern Briefe: "Ich bin weder Lutheraner, noch Reformirter, sondern Christ, und wenn ich zu wählen habe, ist mir diejenige Gemeinde am liebsten, wo man am Freiesten denft und am Tolerantesten lebt."

Was damals Fichte unter "Aufflärung und vernünftiger Religionserkenntniß" verstand, die seine Sache sei, erfahren wir aus dem aus dem Sommer 1790 noch vorhandenen Bruchstück einer theologischen Abhandlung, von welcher jedoch zwei= felhaft bleibt, ob es diefelbe ift, die er dem Confistorialpräfiden= ten von Burgsdorf nach Dresden sandte. In der allgemeinen Empfindung der nicht speculirenden Menschheit (so spricht fich in diesem Bruchstücke Tichte aus) ift der Sat begründet, daß der Sünder fich Gott nicht anders als nach gewissen Ausföhnun= gen nähern könne. Diesen allgemeinen Grundfat aller alten Religionen sett die driftliche Religion als einen Empfindungs= sat voraus, ohne sich auf das Wie? desselben und auf seine ob= jective Gültigkeit einzulassen. Wer ein Chrift ift, bedarf aber feiner anderweitigen Berföhnung, sondern durch die mittelft des Todes Jesu gestiftete Meligion ift Jedem, der ihr berglich glaubt, der Weg zur Gnade Gottes geöffnet. Gobald man mit seiner Untersuchung über diese Sage hinausgeht, überschreitet man, wie dieß schon der Apostel Paulus mit seinen Erörterungen über die Gnadenwahl gethan, die Grenzlinie des Christenthums und verwickelt sich in unendliche Schwierigkeiten und Widersprüche. Und es ist merkwürdig, daß im ersten Jahrhundert ungelehrte Apostel ihre Untersuchungen eben da abschnitten, wo der größte Denfer des achtzehnten Jahrhunderts, Rant, gewiß ohne Rud= sicht auf jene, die Grenze zieht: bei der Untersuchung über das Wefen Gottes, über Freiheit, Zurechnung, Schuld und Strafe. Wenn man diese Grenze überschreitet, ohne dabei seiner Unter= suchung ihren freien Gang zu laffen; wenn man beim Ausgehen des Denkens sich schon im Boraus das Ziel sett, wo man anfommen will, um soviel möglich die Speculation mit den Anssprüchen des Christenthums zu vereinigen: so entsteht ein aus sehr ungleichen Bestandtheilen zusammengefügtes, in die Luft gebautes Haus.

Geht man jedoch (fährt Fichte fort) mit seinem Nachden= fen gerade vor sich bin, ohne weder rechts noch links zu feben, noch fich darum zu fümmern, wo man eigentlich aufommen werde; so fommt man, so scheint es, ficher auf folgende Ergeb= niffe eines rein deiftischen Systemes, das der driftlichen Religion nicht widerspricht und nicht verhindert, sie als die beste Bolfs= religion zu verehren, ihr also ihre ganze subjective Gültigkeit läßt: Es gibt ein ewiges Befen, deffen Existenz und Art zu Durch den ewigen und nothwendigen existiren nothwendig ist. Bedanken diefes Wefens entstand die Belt. Jede Beranderung in der Welt wird durch eine zureichende Urfache nothwendig fo bestimmt, wie sie ist; die erste Urfache jeder Beränderung aber ift der Urgedanke der Gottheit. Auch jedes denkende und em= pfindende Wesen muß also nothwendig so existiren, wie es exiftirt, und weder sein Sandeln, noch sein Leiden fann anders sein, als es ift. Bas die gemeine Menschenempfindung Gunde nennt, entsteht aus der nothwendigen größern oder geringern Gin= schränfung endlicher Wesen und hat nothwendige Folgen auf den Zustand dieser Wesen, welche ebenso nothwendig, als die Existenz der Gottheit, also unvertilgbar find.

In einer Anmerkung nimmt Fichte auf die Ansicht von Gustav Schwab's Vater Rücksicht, des damals als Professor ver Philosophie an der hohen Schule zu Stuttgart lebenden Johann Christof Schwab, welchen er auf seiner Reise kennen gelernt hatte. Dieser Mann hatte nämlich 1788 eine gekrönte Preissschrift über die Frage veröffentlicht: "aus der Natur Gottes zu beweisen, daß ein göttliches Vorherwissen unsehlbar und der Freiheit der menschlichen Handlungen nicht entgegen sei." Hierauf bezieht sich Fichte's Bemerkung: "Dem scharssinnigsten

Bertheidiger der Freiheit, der je war, ist in Kant's Antinomieen der Begriff der Freiheit überhaupt irgendwoandersher, von der Empsindung ohne Zweifel, gegeben, und er thut nun in seinem Beweise Nichts weiter, als diesen Begriff zu rechtsfertigen und zu erklären. Er würde aber in einer Neihe von ungestört fortlaufenden Schlüssen aus den ersten Grundsätzen menschlichen Erfennens nie auf einen Begriff der Art gekommen sein."

So entschieden also hielt Fichte noch im Sommer 1790 an seiner aus Spinoza befestigten Ansicht von der nothwendigen Bestimmtheit der menschlichen Sandlungen fest, ohne zu ahnen, daß er schon nach wenigen Wochen in dieser Ansicht durch die nabere Befanntschaft mit den Schriften eben des Mannes er= schüttert werden sollte, deffen Namenserwähnung uns in Fichte's Leben zum ersten Male bier begegnet. Aber gegen den Schluß des nicht vollendeten Bruchstucks dieser Abhandlung, welche Fichte's damaliges Glaubensbefenntnig enthält, fommen Aeuße= rungen vor, welche auf den Zwiespalt hindeuten, worin sich Fichte's Berftand und Gemuth Angesichts diefer Frage befanden. "Dennoch (so beißt es nämlich) fann es gewisse Augenblicke geben, wo fich das Herz an der Speculation rächt, wo es sich mit heißester Sehnsucht zu dem als unerbittlich anerkannten Gott wendet und wo die Empfindung einer fichtbaren Gulfe, einer fast unwidersprechlichen Gebetserhörung das ganze Syftem zerrüttet, und wo (beim Gefühl der Sunde) die dringende Sehnsucht nach einer Verföhnung entsteht. Wie soll man einen solchen Menschen behandeln? Im Felde der Speculation scheint er unüberwindlich. Das einzige Rettungsmittel für ihn wäre, sich jene Speculationen über die Grenzlinie hinaus abzuschneiden. Aber kann er das, wenn diese Denkungsart mit der ganzen Wendung seines Beistes verwebt ift?"

Hier bricht das Bruchstück ab. Im Innern Fichte's bereitete sich selbst eine solche Wendung vor, und die Gährung

seines eignen Gemüths hinderte offenbar den Abschluß seiner Betrachtungen. Zu Anfang Juli hatte ihm Hannchen geschrie= ben und Vergismeinnicht und Rosenknöspchen geschickt. ganzen Juli über fam er nicht dazu, ihr zu antworten. Es gibt Lagen, entschuldigt er fich nachher, in denen ich Dir nicht schrei= ben kann. Alle seine Plane scheiterten, feine seiner Aussichten und Hoffnungen erfüllte fich. Unter beständigen Unternehmun= gen und Entwürfen in's Blane und in unaufhörlichen auf= reibenden Beschäftigungen und drückenden Gorgen herumgeworfen, hatte er wenig ruhige Tage. Er war fast vierzehn Tage verreift, hatte die Seinigen in Rammenau besucht, in der Rabe von Dresden bei einem Freunde vergnügt zugebracht und in Dresden selber einem andern Freunde seine Unsichten über die Nothwendigkeit der menschlichen Handlungen beigebracht, wodurch dieser bald darauf zu förmlichem Unglauben gelangte. X In Dresden, wo die Candidaten des Predigtamts schaarenweis um den Teich Bethesda lagen und um die Ehre buhlten, beim alabasternen Ecce homo in der Schloßfirche ihre erlangte Uebung im Predigen beweisen zu dürfen, hatte Fichte den " großen, großen Mann, " den Confistorialpräsidenten von Burgs= dorf, perfönlich befucht und war von diefem auf Grund der einge= reichten theologischen Abhandlung gnädig aufgenommen worden. Aber gerade ein Jahr früher war vom Dresdener Oberconsi= storium ein scharfer Befehl ergangen, daß die jungen Theologen die symbolischen Bücher der lutherischen Kirche auf's Genaueste zu lernen und in Leipzig darüber Vorlesungen zu hören hätten. Für die Kanzel schien darum der "große, große Mann" einen der rationalistischen Neologie und Aufklärung ergebenen Candidaten zu fürchten und suchte denselben durch gute Aussichten für das Katheder zu bestimmen. Und hätte der Herr Präsident jest ernstlich genug bei Fichte darauf gedrungen, sogleich ste= benden Außes in Leipzig Magister der Philosophie und freien Runfte zu werden; er wurde nach dem ihm eigenen Stolze, feine

Ausgabe auszuschlagen, die man von ihm erwartete, nicht gezögert haben, die fünfzig Thaler für ein Magisterdiplom auszugeben, und hätte er sich dieselben bis auf den letzen Heller einzeln bei seinen sächsischen Freunden leihen müssen! Zum Glück war es Herrn von Burgsdorf mit dem Vorschlage wegen des Katheders schwerlich so Ernst, daß jener "gewisse Stolz" des Candidaten in Versuchung geführt worden wäre.

Er fam von dem reizenden deutschen Florenz und dem Planenschen Grunde nach Leipzig in seine Dachstube zurud, um Sanncben's beide letten Briefe zu beantworten. Kurg (fo fcbreibt er ihr am ersten August) ich will in Sachsen fein Beiftlicher sein! Entweder (fo tröftet er sich) behält mir die Vorsehung etwas Anderes auf, um deffen willen sie mir bis jest Nichts hat geben wollen und alle Aussichten, die ich sogut als gewiß hatte, fehloder sie will meine Kraft durch Berlegen= schlagen ließ; heiten noch mehr stärfen und üben; ich habe fast Alles verloren, Im schlimmsten Falle, meint er, wenn alle als den Muth! sonstigen Plane sehlschlagen, bleibe ihm ja noch übrig, "die zärtlichen Zweige eines fächsischen Edelmannes zu beschnigeln. " Aber Sachsen sei ihm jett gar Nichts mehr. "Ich habe die Männer alle, die Berschreibungen von der Art befommen, auf meiner Seite und nehme Alles an, es fei nach Rugland oder nach Spanien, und erwarte dann mein ferneres Blud vom Schicffale und von meinem Unternehmungsgeist. "Y Go war der Waffen= stillstand, den Fichte in seinen leberzengungen theoretisch geschlossen hatte, praftisch gewaltigen Erschütterungen ausge= sett und das Horazische: Ne te quaesiveris extra! hatte in seinem Junern noch nicht besonders feste Wurzeln geschlagen. Da trat das Schicksal zum andern Mal an ihn heran; nicht wie in Zürich, als Liebe fam's, sondern in Gestalt des "Alles Zermalmenden", den Fichte bisher nur gelegentlich und mittelbar als den "größten Denfer des achtzehnten Jahrhunderts" hatte fennen gelernt und von deffen eignen Schriften er noch Richts

gelesen hatte. Jest aber sollte er daraus mit Einem Male "vor seinem projectvollen Geiste Ruhe" finden.

Run walte, Schickfal! Niemand ist fein eigen; Was fein foll, muß gescheh'n; fo mag fich's zeigen!

Durch eine " Beranlaffung, die als bloges Ohngefähr erschien", und " aus Berzweiflung mehr, denn aus Geschmack" warf er sich "über Hals und Kopf in die Kantische Philosophie, die man in Zürich für gang unverständlich hält, "wie er an die Verlobte schreibt. Er wurde aufgefordert, einem Studenten in der Kant's schen Philosophie Unterricht zu geben und zunächst Kant's " Kritif der reinen Vernunft" mit jenem durchzunehmen. felber fie fo wenig fannte, wie der Student, fonnte einen Mann von der Sinnesart und dem Unternehmungsgeiste Fichte's und - was mindestens ebenso schwer wiegt - in feiner verzweifelten Lage ohne Mittel zu seinem Unterhalte, keinen Augenblick bedenklich oder verlegen machen. Er macht aus der Noth eine Tugend, nimmt die Stunde an, schafft fich bas dickleibige Buch in seine Dachstube und lehrt Nachmittags von 3-4 Uhr seinem Studenten das, was er am Bormittage felber gelernt batte. Die boshafte Xenie:

> Was ihr heute gelernt, das wollt ihr morgen schon lehren? Ach, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!

war ja damals noch nicht geboren, und wenn auch — Fichte dankte der Vorsehung, daß sie ihn kurz vorher, ehe er die gänzsliche Vereitlung aller seiner Hoffnungen erfahren sollte, in eine Lage versetzte, sie "ruhig und mit Frendigkeit zu ertragen!"

Fichte konnte bei seinem Studium der Kant'schen Philossophie theils einen von ihm als "trefflich" bezeichneten erklärens den Anszug benußen, den um diese Zeit ein gewisser Peuker aus Schlesien aus der "Kritik der reinen Vernunft" gegeben hatte, indem er zugleich eine kurze Widerlegung der dagegen erhobenen Einwürfe beifügte; theils kamen ihm die Erörterungen zu statzten, welche der außerordentliche Professor der Philosophie Vorn

6

in Leipzig, der spätere Ueberseter Kant's in's Lateinische, in seinem seit 1789 herausgegebenen "neuen philosophischen Masgazin zur Erläuterung des Kant'schen Systemes" zur Bersöffentlichung brachte. Eine genau geregelte Tagesordnung försderte Fichte'n. Um fünf Uhr stand er auf, was ihm Anfangsschwer wurde, da er Zeitlebens spät aufgestanden war. Dann wurde bis 11 Uhr Kant studirt. Um aber nach der Arbeit des Kopses auch der Lunge etwas zu thun zu geben, gab er von 11—12 Uhr einem jungen Menschen eine griechische Stunde. Bon 12—1 Uhr war er bei Tisch, in einer erträglich artigen und unterhaltenden Gesellschaft. Von 1—2 Uhr machte er in einem Garten bei der Stadt einen Spaziergang, wo "meistens nicht viel Ernsthaftes gedacht wurde". Von 2—3 Uhr wurde etwas Leichtes gelesen oder ein und der andre Brief geschrieben.

Um 3 Uhr fam der Student, der das Privatiffimum über Kant bei ihm nahm. Diesen Unterricht bezeichnet Fichte seiner Berlobten als eine Arbeit, die zwar von einer Seite den Kopf anstrengte, von der andern aber zugleich zum Deutlichmachen, also für die Einbildungsfraft gehörte und also zur Berstellung des Gleichgewichts unter den Seelenkräften beitrug. Bon 4-6 Uhr wurde bei jeder Witterung durch Felder und Balder gelaufen, und zwar am Mergsten, je mehr es regnete und stürmte, und dabei der Einbildungsfraft völlig freier Lauf gelaffen. Dann wurde, nach der Beimkehr, noch ein wenig studirt. Die Dam= merstunde, bis er sich Licht bringen ließ, murde (wie er überbaupt seit seiner Rückfehr nach Leipzig gethan) dazu benutt, um sich an Hanndyen's Seite zu träumen und in Gedanken mit ihr zu plaudern. Sie hatte ihm zweimal ihre Silhouette ge= schickt. Die erste war von ihm schon auf der Reise in Engel's "Wir werden uns wiedersehen" vorn eingepappt, die zweite, die sein Freund Achelis noch vor seiner Rückreise nach Bremen von Fräulein Rahn genommen hatte, hing über Fichte's Pult, an dem er sein Leben hauptsächlich zubrachte, ihm immer vor

Augen. Befonders war er an den Sonnabenden im Geiste stets bei ihr und konnte sich von den Sonnabendgesellschaften im Rahn'schen Hause so schwer entwöhnen, daß er Anfangs mehr als einmal Stock und Hut nahm, um zu Rahn's zu eilen, bis er sich befann, daß er weit weg von der Limmatbrücke, an der Pleiße wohne, und sich nach einigem Hadern mit seinem Schicksale schließlich auslachte.

Mit dieser neuen Lebensordnung hatte der eifrige Jünger Kant's zugleich eine Art von moralischen Turnübungen eingesführt, um völlig Herr über sich selbst zu werden. In dieser Abssicht legte er sich bald etwas auf, was er nicht gern that, bald versagte er sich etwas, was er gern gehabt hätte, bloß darum, weil er es gern gehabt hätte, und kündigte jeder austeimenden Leidenschaft den Krieg an. Denn da er das "Außer mir" nicht ändern konnte, so beschloß er das "In mir" zu ändern. Er fand allmählich, daß bei dieser Lebensordnung über dem Studium der Kant'schen Philosophie Kopf und Herz augenscheinlich gewannen und eine unbegreisliche Revolution in seiner ganzen Denkungsart entstand. Den wahren Geschmack an der "Kritik der reinen Bernunft" fand er jedoch erst, als er auch Bekanntsschaft mit der "Kritik der praktischen Bernunft" gemacht hatte.

Er fand in Kant's Kritiken eine Philosophie, welche die Einsbildungsfraft zähme, die bei ihm immer sehr mächtig gewesen sei, eine Philosophie, die dem Verstande das Uebergewicht und dem ganzen Geiste eine unbegreifliche Erhebung über alle irdische Dinge gebe. "Ich habe (schreibt er an seine Verlobte) eine edlere Moral angenommen und austatt mich mit Dingen außer mir zu beschäftigen, mich mehr mit mir selbst beschäftigt. Dieß hat mir eine Ruhe gegeben, die ich noch nie empfunden; ich habe bei einer schwansenden äußeren Lage meine seligsten Tage versebt. Ich werde dieser Philosophie wenigstens einige Jahre meines Lebens widmen. Die Grundsätze derselben sind freilich kopfzerbrechende Speculationen, die keinen unmittelbaren

Ginfluß auf's menschliche Leben haben. Aber ihre Folgen find äußerst wichtig für ein Zeitalter, deffen Moral bis in seine Und an seinen Freund Weißhuhn Quellen verdorben ift." "Ich lebe in einer neuen Welt, seit ich die Kritif schreibt er: der praftischen Bernunft gelesen habe. Cape, von denen ich s glaubte, sie seien unumstößlich, sind mir umgestoßen; Dinge, von denen ich glaubte, fie fonnten mir nie bewiesen werden, 3. B. der Begriff einer absoluten Freiheit und Pflicht, find mir bewiesen, und ich fühle mich darüber um so frober. Es ist un> begreiflich, welche Achtung für die Menschheit, welche Kraft uns Diese Philosophie gibt, welch' ein Segen fie fur ein Zeitalter ift, in welchem die Moral in ihren Grundvesten zerstört und der Begriff der Pflicht in allen Wörterbüchern durchstrichen mar! "X

In diefer Stimmung, welche die erfte Beschäftigung mit der Kantischen Philosophie bervorgebracht hatte, bittet er Hann= den Rabn, ihrem theuren Bater zu fagen, fie hatten fich bei ihren Unterredungen über die Nothwendigfeit aller menschlichen Bandlungen, so richtig sie dabei auch geschlossen hatten, nichts= destoweniger geirrt, weil sie von einem falschen Grundsatz aus ihre Folgerungen gezogen hatten. Gie folle dem Papa fagen, er seinerseits sei jest ganglich überzengt, daß der menschliche Wille frei und daß nicht Glückseligkeit, sondern nur Glücks= würdigkeit der Zweck unsers Daseins sei, "Ich bin fest überzeugt (schreibt er an seinen Freund Achelis nach Bremen), daß hienieden gar nicht das Land des Genuffes, fondern das Land der Arbeit und Mübe ift, und daß jede Freude nichts weiter als Stärkung zu weiterer Mühe ift. Diesen Ueberzeugungen danke ich die tiefe Seelenruhe, welche ich genieße. jest von ganzem Bergen an die Freiheit des Menschen und sehe wohl ein, daß nur unter dieser Voraussetzung Pflicht und Ingend überhaupt möglich ist. K

Hannchen selbst bittet er um Verzeihung, daß er sie oft durch dergleichen Behauptungen, wie er sie sonst verfochten, irre

geführt habe. Er beflagt die traurigen Grundfage, die er ebe= dem gehabt, und beschwört seine Geliebte, hinfort nur an ihr Gefühl zu glauben, wenn fie auch die Bernünftler dagegen nicht widerlegen fonne; denn fie seien schon widerlegt und verständen nur die Widerlegung noch nicht. Und sollte ich in Zürich selbst (fügt er sub rosa hinzu), wo fein Einziger ist, der diese Philosophie versteht, etwas beitragen fonnen, sie befann= ter zu machen, so wurde es mir doppelte Freude fein. fennt ihr, nun die Scheidemand gefaßt zu haben, die unser ganzes Leben in ein irdisches und in ein geistiges theile. Unfer Berftand, belehrt er fie, sei gerade ausreichend für die Beschäfte, die wir auf der Erde zu betreiben haben; mit der Geisterwelt fommen wir nur durch unfer Gewiffen in Berbindung ; zu einer Wohnung der Gottheit sei unser Verstand zu enge, nur unser Berg sei für sie ein würdiges Saus. "Wer es fühlt (fo schreibt er ihr) daß wenn ein Gott ift, er gnädig auf ihn herabsehen muffe, den rühren feine Grunde gegen das Dafein Gottes, und der bedarf keiner solchen dafür. Wer soviel für Tugend aufgeopfert hat, daß er Entschädigung in einem fünftigen Leben zu erwarten hat, der beweist sich nicht oder glaubt nicht bloß die Existenz eines solchen Lebens, sondern fühlt fie. "

Unter Fichte's ersten eifrigen Beschäftigungen mit der Kanstischen Philosophie, welche eine solche Veränderung in seinen Ueberzeugungen und Gemüthszuständen bewirft hatte, waren gesgen Ende August alle seine Projecte bis auf die letzten verschwunden. Eine entsernte Gelegenheit, die sich für ihn gezeigt hatte, nach Wien zu gehen, wo er dann Schriftstellerei treiben wolle, hatte sich ebenfalls zerschlagen. Zu Ansang September wollte ihn Weiße nach Livland oder Kurland schicken, und auch einige andere Austräge waren ihm gemacht worden. Aber er ging jetzt ungern daran, sich wieder zu verändern und durch neues Treiben in die Welt die mühsam erarbeitete Ruhe wieder zu verlieren. Mittlerweile aber war seiner Verlobten in Jürich, ehe sie von dem plöglichen

Umschwung vernommen batte, den Kant's Schriften im Junern ihres Geliebten hervorbrachten, über deffen Sorgen und Roth um den Unterhalt und feiner verzweifelten Lage das Berg fast gebrochen. Und gerade seinen Unternehmungsgeist, auf den er schließlich alle seine Hoffnungen gebaut hatte, fürchtete fie nicht bloß um seinetwillen, sondern auch um ihretwillen. ging nun ruftig in's dreinnddreißigste Jahr, mas auch fur ein lebensmuthiges Schweizermädchen feine angenehme Bahl ift. Ende August drang sie mit liebevollen Bitten in Fichte, er folle nach Zürich fommen, wo fie alle ihrer Verheirathung noch ent= gegenstehenden Sindernisse bald zu beseitigen und alle Schwie= rigfeiten zu heben gedachte. Noch abnte fie nicht, daß der noch furz vorher so sorgen= und verzweiflungsvolle Freund so bald Rube und Befriedigung gefunden habe, ohne aus Leipzigs Mauern herauszukommen. Bie fonnte sie sich träumen laffen, daß ihr Geliebter in tiefer Seelenruhe jest die seligsten Tage im Umgang mit der geliebten Kant'schen Philosophie verbrachte, den ganzen Tag bei völlig guter Laune sei und vor Gesundheit fast jauchzen möchte! Er war gerührt von ihren liebevollen Bit= ten und weihte ihr an einem schönen Sonntagmorgen, ben er feiner neuen Lebensordnung nach, der Andacht und Gelbst= prüfung widmete, alle seine früheren Projecte und seinen un= ruhevollen Ausbreitungstrieb, von dem er durch Kant geheilt Er erflart ihr, fein ganges Leben darauf einschränken gu wollen, sich von ihr glücklich machen zu lassen (natürlich mit der reservatio mentalis: soweit seiner jetigen Ueberzeugung nach es auf Erden, im Lande der Arbeit und Mühe, wirklich Glud gebe!) und fie felber glucklich zu machen, wenn er konne. Er gebe fich ihr in Allem bin ; fie moge feine Schickfale leiten, und er wisse, daß sie wohl geleitet seien. Aber jest schon zu ihr nach Burich zu kommen, das wollte ihm nicht in den Ginn! bin Deiner noch nicht würdig (fdreibt er ihr gurud), und wenn Du mich dafür hieltest, so werden doch Deine Freunde, Deine

Landsleute einen Menschen, der weder Amt noch Ruf besitzt, noch auf irgend eine Art sich bekannt gemacht hat, Deiner nicht würdig sinden. Es wäre auffallend, wenn ich sobald wieder in Zürich erschiene, ohne seit der Zeit das Geringste gethan zu haben. Wie soll ich mich nennen? Laß mich also nur wenigstens erst meinen Anspruch auf den Namen eines Gelehrten rechtstertigen! Ich habe eine Arbeit angefangen, welche in die höhere Philosophie einschlägt, und ich hosse, daß sie fünstige Neujahrssmesse die Prese verlassen wird!"

Uebrigens hatte Fichte auch noch Etwas von der niedern Philosophie, das Dresdener Confiftorialexamen, gu überwinden und mochte es doch bei fich felber auf alle Fälle räthlich finden, daffelbe erft hinter sich zu haben, bevor er sich den Beiraths= schein auswirkte. Er betrachtete es also als eine ihm auferlegte moralische Turnübung, sich dasjenige zu verfagen, mas sein Berg gern mochte, und anstatt seinem Glud in Zurich als Chemann-Candidat entgegen zu eilen, einstweilen noch im Lande der Mühe und Arbeit in Leipzig zu bleiben. Alles mas er zu= nachst schreiben murde, follte über die neugefundene Philosophie fein, die so über alle Vorstellung schwer sei, daß sie es wohl bedürfe, leichter gemacht zu werden. Auf jene erfte Schrift, Die zur Nenjahrsmesse herauskommen solle, werde dann (schreibt Fichte) eine andere, ebenfalls nur für gelehrte Denfer bestimmte Schrift folgen. Nachher aber werde er Nichts thun, als eben die neuerworbenen Grundfäße populär und durch Beredfamfeit für das menschliche Berg wirksam zu machen. Rant's Moral= grundfätze in populärem Vortrage mit Kraft und Teuer dem Publifum an's Herz zu legen, erschien ihm als eine Wohlthat für die Welt, und er habe Luft, fich dieses Berdienst um die= selbe zu erwerben und für die bis in die Quellen verdorbene Moral des Zeitalters die wichtigen praftischen Folgerungen der Rant'schen Philosophie in einem entscheidenden Lichte darzustellen.

a a state of

Nach der "Kritif der praftischen Bernunft" hatte Fichte das Studium der "Kritif der Urtheilsfraft" begonnen, die gesade in diesem Sommer erschienen war. Merkwürdig und besdeutsam aber für die Art, wie Fichte die Kant'sche Philosophie auffaßte, war der Umstand, daß er die schon vor der "Kritif der praftischen Bernunft" erschienene kleine Schrift Kant's: "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785), worin Kant die Unbegreislichkeit des Freiheitsbegriffes dargethan hatte, gar nicht zu kennen scheint. Benigstens wird dieses merkwürdige Kant'sche Büchlein in keinem der damaligen Briefe Fichte's erswähnt; er spricht immer nur von den drei Kant'schen Kritiken. Wie verhängnißvoll dieser Umstand später für Fichte's Bershältniß zur Kant'schen Philosophie werden sollte, wird sich noch früh genug zeigen.

Im Oftober fab fich Fichte in Leipzig für's Erfte eine seinen bescheidenen Unsprüchen und Bedürfniffen genügende Existenz Außer der Kant'schen Philosophie hatte er noch eine andere "nügliche Beschäftigung" gefunden, die ihm Brot geben fonnte. Er fand Gelegenheit, Unterricht in der Mathematif gu geben, und obwohl seine mathematische Borbildung von Schulpforta her nicht weit her war, so war dieß doch fein Grund für ihn, darin nicht Unterricht zu geben. Er holte das Berfäumte unterm Lehren selber nach und fand "Geschmack in der Mathe= matit", obichon es nur der niedern galt. Zugleich fand er Belegenheit, sein Logis glücklich zu verändern, indem er in eine hochgelegene Dachstube zog, wo er "eine der schönsten Aussichten und vielleicht die gesundeste Luft in Leipzig " genoß, nur freilich Wirthsleute hatte, die ihm gang zuwider waren, und überdieß in feinem auf einen einzigen unbedeutenden Befannten beschränften Berfehr einen Freund vermißte, der fein Glud und Streben hätte theilen fönnen. Noch in demselben Monate führten ihn jedoch die Umstände zu einer veränderten Beschäftigung und Tagesordnung. Er nahm wieder Kinder in die Ziehe. Gin ge=

achteter und gebildeter Kaufmann, mit dem er bekannt geworden war, verabschiedete alle Lehrer, die er für seine drei wohlerzogenen Söhne angenommen hatte, und übergab dem ihm gut empfohlenen Candidaten Fichte alle Lehrstunden bei denselben. Er sing nun schon um 8 Uhr Morgens an, Stunden zu geben, und gab solche mit wenig freien Zwischenstunden bis Abends 7 Uhr, so daß er jest wiederum die Abende dem Studieren widmen mußte. Es dauerte indessen nicht lange, so glaubte er zu bemerken, daß der gute Mann doch nur darauf ausgehe, um einen wohlseilen Preis für seine Kinder recht viele Ellen Geslehrsamseit einzufausen und wenigstens aus jedem der beiden ältesten Knaben durch die "lateinische Kindermuhme" einen Merstur geschnißelt wissen wollte.

Bier Wochen lang, bis zu Anfang Oftober, hatte der Bielbeschäftigte seiner Verlobten feine Nachricht von fich gegeben. Bei ihrer liebevollen Sehnfucht nach Bereinigung mit dem Geliebten mußte fie fich nicht fo recht in die "tiefe Seelenruhe" gu finden, die er in der Beschäftigung mit den harten Ruffen der Kant'schen Philosophie genoß, von der doch die Züricher Freunde und Gevattern fo gar wenig hielten. Es wollte ihr nicht recht in den Sinn, wie ihr Verlobter ohne fie bloß mit feinen neuen Buchern, gleichwie mit einer neuen und höhern Beliebten, folde "felige Tage " verleben mochte. Es war ihr nicht recht begreiflich, wie er in der Ferne von ihr fich "fo außerordentlich wohl" fühlen fonnte, daß er "vor Gesundheit jauchzen mochte" und den gan= zen Tag "bei völlig guter Lanne" sei. Und seine moralischen Turnübungen, die in der Absicht unternommen murden, sich Et= was verfagen zu lernen, was ihm lieb war, und jeder Leidenschaft den Krieg anzufundigen, machten ihr etwas bange, es fonnte diefes moralische Voltigiren am Ende der Neigung zu ihr Eintrag thun, die dann das Schicksal ihrer vertrockneten Marzveilchen aus den letten Wochen seines Züricher Aufenthaltes haben möchte. Konnte er bei seinen neuen Kant'schen Grundsätzen nicht am Ende gar in

Versuchung gerathen, diese irdische Liebe gang "für die Tugend" der Entsagung aufzuopfern, um die " Entschädigung in einem fünftigen Leben zu erwarten?" Waren schon bergleichen briefliche Neußerungen Fichte's Brandwunden für ihr leicht erregbares Berg und ihr reizbares Wefen; fo fam ihr unglücklicher Beife "Bahrdt's Leben " in die Hände, welches ihr ein " Borurtheil gegen Leipzig beibrachte und ihr liebes Berg betrübte". Benn Diefer luftige Gefelle in Leipzig ichon als Student Liebeshändel hatte und als außerordentlicher Professor und Prediger unerlaubten Umgang mit dem schönen Geschlecht pflog; wer bürgte ihr dafür, daß ihr vor Gesundheit jauchzender Fichte stets den Spruch Salomo's " Berschwende nicht den Beibern deine Kraft! " vor Augen Und hörte sie oder Papa Rahn gar durch Kaufleute aus der Leipziger Meffe von den " Schürzenstipendien", die dort mancher junge Mann genoß, bis ihn ein ergurnter gehörnter Siegfried zum Sause hinaus warf; so waren die duftern Bolfen erflärlich, die fich zeitweilig vor die Stimmung ihres lieben= den Bergens zogen.

Fichte beruhigt sie zwar in seinem nächsten Brief, den er am 2. Oftober, als an einem seiner dem Andenken an Zürich und das Rahn'sche Haus gewidmeten Sonnabende schrieb. "Bas Bahrdt zu seiner Entschuldigung wegen seiner befannten Liederlichseit anführt, scheint mir nicht hinreichend zu sein; denn ein Mensch von Charafter (und ein Geistlicher sollte das doch wohl sein) läßt sich nicht verführen, und nur für einen jungen Menschen möchte eine solche Entschuldigung hinreichen! "Er verssichert sie jest am Schlusse des Briefes, daß ihm "alle Tage unschmachhaft versließen werden", so lange er von ihr getrenut sei, und daß "nur an ihrer Seite ihn sein Glück erwarte". Aber wer die Schnsucht kennt, wird nachfühlen können, was sie leisden mochte, und wird es erklärlich sinden, daß sie in ihrem nächsten Briefe noch lebhafter in Fichte dringt, doch das leidige Leipzig zu verlassen und zu ihr nach dem schönen Zürich zu koms

Batte aber auch die Kant'sche Philosophie sich vielleicht geschmeidig genug gezeigt, um Fichte zu dem Entschlusse zu bringen, seine Lage zu andern; jest mar er durch sein dem Rauf= manne gegebenes Berfprechen gebunden, wenigstens bis Oftern als "lateinische Kindermuhme" auszuhalten, und seine Zöglinge mit nach Zürich zu bringen, wie Johanna vorschlug, das ging aus verschiedenen Gründen nicht an. So gibt er denn endlich im December der Freundin das Berfprechen, im Anfang April des nachsten Jahres die Reise zum "Inbegriffe seines Glückes" - das Wort nicht im Ginn und Zusammenhange Rant'scher Philosophie genommen — jedenfalls zu unternehmen, wenn er gewiß sein durfe, als Candidat-Chemann Niemanden in ihrer Familie Anlaß zu Migvergnügen zu geben, und er überläßt es der "Klugheit und Herzensgüte" Sannchens ganglich, die Maaß= regeln in Absicht seiner Erscheinung in Zürich zu nehmen. gedenft für die Zeit, da fie noch miteinander in Zurich fein murden, fich als Schriftsteller zu beschäftigen, deuft aber zugleich bei feinem durch die Kant'sche Philosophie noch nicht gang beschwich= tigten "Unternehmungsgeift" an die Möglichkeit ad extra, durch Lavater's Empfehlung von dort aus eine "geistliche Stelle im Würtembergischen " zu erhalten, mo fich damals bereits junge schwäbische Magister im Tübinger Stift für Kant'sche Philosophie zu regen begannen. Darum solle doch Hannchen ja nicht verfaumen, die "Freundschaft des Sauses Lavater zu erhalten. "

Unter diesen Umständen war es also hohe Zeit für Fichte, daß es endlich einmal wirklich zur Schriftstellerei fäme, von der zwischen Hannchen und ihm schon soviel geredet und geschrieben worden war. Ueberm Studium der Kant'schen "Kritif der Urstheilskraft" war Fichte seit September damit beschäftigt, einen erklärenden Auszug daraus zu machen, wie es in ähnlicher Weise "ein gewisser Peufer aus Schlessen" mit der "Kritif der reinen Bernunft" gethan hatte. Als Einleitung wollte nun unser geswisser Fichte aus der Oberlausitz eine Uebersicht des ganzen

Rant'schen Lehrgebäudes vorausschicken. Den Unfang seines Manuscripts, d. h. Alles, womit er " aus dem Gröbsten im Rei= nen " war, schickte er im November an seinen Freund Weißhuhn nach Schönewerda zur Beurtheilung und zugleich mit der Un= frage, ob der Freund fich für ihn um einen Berleger bemühen oder durch Vermittlung des Magisters Bendenreich in Leipzig, mit dem Beighuhn befannt mar, Fichte aber in feinen Beziehun= gen stand, ihm zu einem Berleger verhelfen wolle. Freilich bes fennt er seinem Freunde, daß er über die Form ber Schrift gar fehr erröthen muffe, da diefelbe nicht blos den "Styl und die Terminologie " Kant's noch ganz und gar beibehalten habe, fon= dern auch "voll von Tautologieen und Wiederholungen derfel= ben Worte" sei und " so viele lange Perioden " habe. " Aber es ist auch schwerer (schreibt er dabei), als man denft, Kant'sche Ideen in einer fließenden Schreibart vorzutragen; ich habe einige Paragraphen schon mehr als fünfmal umgearbeitet; es kostet mir unglaublich viel Arbeit, Etwas zu Wege zu bringen, mit dem ich nur halb zufrieden bin; je mehr ich schreibe, desto schwerer wird es mir; ich sehe, daß mir das lebendige Feuer fehlt. "

Der Freund hatte das Manuscript, das jetzt wenigstens zur Ostermesse fertig gedruckt sein sollte, um von Fichte vor seisuer Abreise von Leipzig als sein Borläuser nach Zürich gessandt zu werden, sechs Wochen lang behalten und erst Ende December lag es wieder in Fichte's Leipziger Dachstube "in der Wäsche." Er selber ist sehr unzufrieden damit und fürchtet auch, daß dasselbe in Bezug auf seine Absicht, ein "Bersuch eines erstlärenden Auszugs aus Kant's Kritist der Urtheilsfraft" zu sein, viel zu dunkel geblieben sei, und "wenn ich nicht fast genöthigt wäre (schreibt er an Hannchen), gäbe ich's nicht herans; aber ich möchte theils noch vor meiner Abreise mit Leipziger Buchhändslern in Berbindung kommen, theils nicht anders, denn als ansgehender Schriftsteller in Jürich wieder erscheinen!" Gleichwohl

verspricht er sich gerade in Zürich, wo Niemand Kant verstehe oder auch nur vom Hörensagen mit der Kant'schen Philosophie bekannt sei, die schlechteste Aufnahme seiner Schrift.

Dagegen fühlt er sich am Abend des heiligen Nicolaus um so glücklicher in Hannchens Liebe. "Und so gebe ich mich denn (schreibt er ihr) Dir feierlich bin und weihe mich hiermit ein, Dank Dir, daß Du mich nicht für unwerth hiel-Dein zu fein. test, Dein Gefährte auf der Reise des Lebens zu sein. Sa habe viel übernommen, Dir einst — Gott gebe spat! — Erfaß für den edelsten Bater, Dir Belohnung Deiner findlichen Liebe und Deiner behaupteten Unschuld zu werden! Beim Gedanken der großen Pflichten, die ich hiermit übernehme, fühle ich, wie Im Gefühle meiner Unwürdigkeit bewundere ich flein ich bin. die unsichtbare Sand, die mich bisher durch das Land der Berirrungen leitete. Sienieden ift nicht das Land der Glückselig= Ich weiß es jest: es ist nur das Land der Mühe, und feit. jede Freude, die uns wird, ift nur Stärfung auf eine folgende beißere Arbeit. Sand in Sand wollen wir diefes Land durch: wandern, uns zurufen, uns ftarfen, uns unfre Rraft mittheilen, bis unfre Geister — o möchten sie es vereint! — emporschweben ju dem ewigen Frieden!"

Während sich Johanna Rahn an dieser Adventsseier ihres Verlobten erfrente, befand sich das Manuscript des "angehenden Schriftstellers" in spe zu Leipzig "in der Wäsche," und es sehlte überdieß noch an einer Hauptsache für einen "angehenden Schriftsteller," nämlich am Verleger. Er war endlich zu Anfang Februar glücklich damit fertig, als er auf einige Wochen, mitten im Winster, die "Zerstreuungen einer kleinen Reise nach Dresden" unsternahm. Wir vermuthen, daß der Candidat, während die drei Kausmannssöhne so lange ohne "lateinische Kindermuhme" wasten, mit seinen Auszügen aus der Kirchengeschichte und der hebräischen Bibel sich befassen mußte, um sich von den dortigen herren am grünen Tisch noch vorm Eintritt in den Stand der

Ehe pro candidatura prüfen zu lassen. Hannchens Bild, das er kurz zuvor als Christgeschenk erhalten, begleitete ihn auf der Reise, und er "hätte nie geglaubt, daß etwas Lebloses, das durch den Gedanken an den geliebten Gegenstand beseelt wird, einen solchen Werth für den Menschen haben und solche Rührung gewähren könne, als er sie jest empfinde!"

In schwankender Gemuthsverfassung und schlimmer Laune traf ihn im Februar Sannchens Brief, welcher unter Anderem die Menßerung der Züricher Freunde mittheilt, die Beschäftigung mit der Kant'schen Philosophie sei eine undankbare Arbeit. Auch dieses Urtheil trug dazu bei, wie Fichte sich selber verspot= tend fagt, den fo tief gewurzelten Frieden des großen Philo= sophen zu stören und ihn in eine so fürchterliche Mißlaunigfeit zu bringen, daß ihn seine Berlobte darüber beredete. "fein armes Werfchen" befand fich feit Anfang März "in den Klauen der raubgierigen Buchhandler, " deren Giner Fichte'n fo wenig Entschädigung dafür bot, daß es dem "großen Philosophen " eine Schande dunfte, fie anzunehmen. Und so mußte er denn "weiter sehen." Zu Anfang März, schon vor Fastnacht, war eine wahre Uichermittwochsstimmung über ihn gefommen. Er ift gang fleinmuthig geworden, je naber die Zeit rudte, da er zu seinem Glude nach Zurich reifen follte, ohne daß er noch "angehender Schriftsteller" war. Er findet, daß er, der mit so gewaltigen Ansprüchen an die Welt von Zürich abgereift und nach Leipzig gefommen war, sich bis jest immer nur von den Umständen habe leiten laffen und die Festigfeit des Charafters noch lange nicht besaß, die man ihm manchmal nachgerühmt. "Goll ich immer (schreibt er an Johanna), wie eine Welle, hin= und hergetrieben werden? Nimm Du mich hin, männlichere Seele und fixire diese Unbeständigfeit! Nimm mich bin, theures Mädchen, mit allen meinen Fehlern! Es thut mir wohl, zu denfen, daß ich mich einer Person gebe, der ich mich auch mit diesen Fehlern geben fann, und die Weisheit und Muth genug

hat, mich mit diesen Fehlern zu lieben und sie mir austilgen zu helfen!" In dieser Stimmung sah Fichte dem Tage seiner Absreise von Leipzig entgegen. Er dachte — nach Zürich; aber die "Vorsehung," unter deren Vormundschaft sich Fichte wußte, hatte zunächst Anderes mit ihm vor. Der Zug ging nicht zum Venusberge, sondern durch eine polnische Wirthschaft zum Kösnigsberge.

## 5. Ueber Warschau nach Königsberg.

(1791.)

Fichte hatte an seine Verlobte geschrieben, daß er zu Ende März frei und entschlossen sei, zu ihr abzureisen. Er erwarte nur noch die Einwilligung seiner Eltern, an der er nicht zweisselte, und glaubte in den ersten Tagen des April abreisen und Ostern in Zürich in Papa Nahn's Hause seiern zu können. Hannchen hatte ihm geschrieben, er solle seinen Koffer, der ja zugleich ihre Briefe und seine philosophischen Manuscripte entshalten würde, zu größerer Sicherheit an ihren Vater adressiren. Und im letzten Briefe von Leipzig nach Zürich hieß es: "In einer sehr sansten Rührung schließt diesen Brief ewig der Deine Vichte."

Die Einwilligung der Stern fam von Rammenau, aber die Einwilligung der Obervormundschaft, die Fichte und Hannschen als selbstverständlich angenommen hatten, blieb ans. Das Rahn'sche Hans in Zürich traf im März ein unerwarteter Schlag durch den Bankerott des Schaffhäuser Handelshauses, dem Rahn den größten Theil seines Vermögens anvertraut hatte. Dieses Ereigniß durchfreuzte natürlich für den Augenblick alle Plane und Aussichten, welche die Verlobten batten. Aus Gram über den Unstern, der ihn in seinen alten Tagen heimsuchte, siel Rahn in eine heftige und langwierige Krankheit, und Hannschen mußte ihren dreiunddreißigsten Geburtstag mit findlicher

Ergebung am Krankenbette des Baters feiern. Go brachte der hoffnungsvoll angetretene Frühlingsmond für den Candidaten des Chestandes statt weiterer sanfter Rührungen den Webestand neuer Stürme und Entfagungen. Und er durfte noch von Blud fagen, daß ihm gerade in den Tagen, da der Koffer an Papa Rahn nach Zürich hatte abgehen follen, durch einen Befannten, der in Warschau Hofmeister war, der Antrag gemacht wurde, bei dem einzigen Sohne des Grafen von P. zu Warschau Die Stelle eines Erziehers zu übernehmen und denfelben fpater auf Reisen wie auf Akademieen zu begleiten. Und war es ja eben dieß, was er fich noch kaum vor Jahresfrist so sehnlichst gewünscht hatte, so konnte der nunmehr durch seine Turnübun= gen in Kant'scher Moral eingeschulte Mündel der Borsehung um so leichter abermals aus der Noth eine Tugend machen und fich auf die Banderschaft nach Polen rüften.

Um Donnerstag nach Oftern 1791 verließ Richte Leipzig, und nach einem achttägigen Aufenthalt in Dresden trat er Sonntags den 8. Mai über Pillnig den Weg durch die Oberlausiger Seimath über Schlesien nach Warschau an. Dresdener Freund, dem Richte im Commer vorher feine damals noch im spinosischen Determinismus stedenden Ueberzeugungen beigebracht und der in Folge dessen zum förmlichen Unglauben fortgeschritten war, begleitete den neuen Jünger und Ausleger Kant's eine Strecke Begs. Sie disputirten miteinander über die sie in ihren Ueberzeugungen trennenden Streitfragen bis zum Abschied, und der selbstgewisse Freiheitsgläubige legte sich des Freundes Reigbarfeit in der Befampfung des Freiheits= glaubens für Berdruß aus, den derfelbe beim Befühle von Fichte's geistiger "llebermacht" empfunden habe. Borsberge genoß Fichte, nach der Trennung vom ungläubigen Freunde, die unvergleichliche Aussicht nach Böhmen und König= stein zu: vor ihm lag die anmuthigste Gegend mit ihren Bachen, Biefengrunden und zerftreuten Dorfern; rudwarts in der duf= Road, Sichte.

tigen Ferne sah er noch die Thürme von Meißen schimmern. In starken Märschen ging's weiter, in Gedanken an Hannchen durch eine "völlig schweizerische Gegend" über Elbersdorf und Dittersbach, wo er die Hänser besuchte, deren Kinder er vor Jahren unterrichtet hatte. Man erkannte ihn nicht mehr, und mit Recht! meint er in seinem Reisetagebuche. "Welch ein Anblick, wenn man selbst indeß so viel erfahren hat und so weit fortgerückt ist, Leute zu sinden, wo noch Alles ganz beim Alten ist und die Nichts interessirt, die Nichts begreisen!" In die stillen und gewerbsleißigen Thäler der Oberlausit war vor dem Candidaten Fichte noch kein Kant'scher Apostel gekommen.

Im Gafthaus zum Birich in Stolpe, wo der Wanderer übernachtete, schrieb er einen Brief an Paftor Fiedler und seine Eltern, den er am andern Morgen, am 9. Mai, in Bischofs= werda, wo er Thee trank und frühftnate, nach Rammenau schickte, um sich dort anzukundigen. Die Brüder Gotthelf und Gottlob und bald nachher auch der Bater famen, und in ihrer Begleitung ging's dann nach Rammenau, wo Gottlieb einige Tage bei den Seinigen weilte. Ueber den " guten, braven und herzlichen Ba= ter " schreibt er in's Reisetagebuch : "Mache mich, Gott, zu einem fo guten, ehrlichen und rechtschaffenen Manne und nimm mir alle meine Weisheit, und ich habe immer noch gewonnen!" Predigen mochte der Reisende in Rammenau nicht, fondern wanderte über Lauban nach Reichenbach und fam am Sonntag, den 15. Mai, unter Regen und dickem Nebel nach dem schönge= legenen Dorfe Königshain, wo er den zugleich herrnhuterisch und fantisch gesinnten Pastor besuchte. Um folgenden Tage führte ihn sein Weg über das Schlachtfeld von Kunersdorf nach der alten Stadt Görlit, wo er zwar nicht des weiland Görliter Schuftere Jacob Bohme's Berfftatte, aber doch bei der fleinen Kirche zum heiligen Kreuz vorm Nicolaithore das "beilige Grab" fah, das ein Görliger Bürgermeister nach dem Grabe Chrifti gu Jerufalem hatte bauen laffen.

Um siebenzehnten früh ging er nach Löbau, wo er einen jungen Conrector besuchte, und nach Tisch durch angenehme Fluren und reiche Dörfer über die preußische Grenze. Ruchblick auf die bis jest durchwanderte Strecke findet er, daß jede Gegend in Sachsen einen eignen Charafter für ihre Kirchthürme hat. "Bei Leipzig und so überhaupt im größern Theile des fächsischen Meißens find fie oben in einem spigwinfligen Dreieck zulaufend, vermufft, übelaussehend; von Dresden an beffer, aber nicht ausgezeichnet. Bei Görlig bis Lauban oben mit einer langen Spige, Die wie eine Spieggerte gestaltet ift; von Löbau an mit gewölbten Kuppeln, die oft einen prächtigen Anblick gewähren." Der Philosoph fragt sich: woher dies? und findet den Grund theils in dem Alter der Rirchen, dann auch im Reichthum der Gegend, d. h. in dem, mas fie für einen solchen Bau verwenden können; doch "mag gewiß auch viel der Geschmad, die ursprüngliche Bildung der Gegend dazu beitragen, ein Gegenstand, dem weiter nachzuforschen interessant wäre. "

In den "drei Rautenfranzen" der schlesischen Stadt Bunglan, wo Fichte einkehrte, fand er die Tochter des Wirths "in der fo vortheilhaften schlesischen Tracht mit der schwarzen Sammt= schneppe um den Kopf recht hübsch und gutherzig, doch nicht zu= vorkommend höflich und mit wenig Delicatesse - der ganze schlefische Charafter, wie ich ihn mir denke; doch war sie in Verlegenheit, da faure Gurken da waren, die man mir nicht hatte geben Am 18. Mai, Mittwochs, war Bettag für die evan= wollen." gelischen Schlefier; aber diese hatten damals, außer Liegnig, noch nicht das Recht des Glockengeläutes. Frühmorgens ging Richte nach der benachbarten herrnhutergemeinde Gnadenberg, wo er eine "mit frachzender Stimme vorgetragene, elende Predigt" hörte und dann von einem Gnadenberger Bruder eine Strecke Wegs begleitet wurde. Nach den andern Orten Ina= denfrei und Gnadenfeld, wo ebenfalls Brüder und Schwestern

and the state of the

des stillen Bundes der Herzen mit dem Heiland lebten, hatte Fichte kein Berlangen, da er nicht, wie der damalige Predigtamtscandidat Schleiermacher, den Beruf zu einem "Herrnhuter von einer höhern Ordnung" in sich trug. Wo und wie Fichte seinen 29. Geburtstag am 19. Mai feierte, meldet das Reisestagebuch nicht. Am folgenden Tage reiste er nach Neumarkt, wo ihm die Frau eines "schlesischen Rundkopfes" von Wirth, bei dem er einkehrte, treuherzig ihre ganze Geschichte erzählte und, da sie ihn für keinen incognito reisenden Baron hielt, ihm ein wohlseiles Absteigquartier recommandirte. Das Alles fand der Candidat mit seiner "ketzerischen Nase" zwar treuherzig und bieder, aber wiederum nicht delicat.

In Breslau blieb er fünf Tage, über Sonntag Cantate, und genoß mit Muße die schone, aber altfrankische Stadt mit ihren Weidenalleen und Lustwäldern in der Umgebung. den Einwohnern fand er gutherzige Einfalt durch die groß= städtischen Sitten noch durchbliden, den Breslauer Burger artig und dienstfertig gegen den Fremden, und felbst den "Elegant" fehr artig und dabei gar nicht neugierig und zudringlich. er am 25. Mai aus dem Garten des Pringen von Sobenlobe in Scheidenicht, wo er eine hölzerne Bildfäule Friedrichs des Großen fah, nach Breslau auf Adolf's Kaffeehaus zurückfam, brach das "verrufene entsetzliche Feuer" aus, das er bei einem Bang an der Oder hinunter in Augenschein nahm und fich nur wunderte, daß man in der großen Stadt feinen "feften Plan " zum Nachdem er in der Frühe des andern Tages Helfen befolge. nochmals auf die Brandstätte in der Borstadt Sandinsel gegan= gen war und den Thurm der Kirche zu Unserer lieben Frau hatte niederbrennen sehen, verließ er nach dem Frühstuck die Stadt und fah über Breslau hinaus, in der Begend von Strehlen, in der ungeheuern Menge Windmühlen ein Zeichen, daß er fich der wafferlofen Cbene näherte.

Um 29. Mai, am Sonntag Rogate, gegen Mittag hatte er

Bostin, die erfte polnische Stadt erreicht, wo man im Wirths: hause kein Wort Deutsch verstand und er Mühe hatte, den Leuten begreiflich zu machen, daß er Pferde zur Fortsetzung seiner Erft in einem Gafthof außer der Stadt, wo er Reise wolle. zur gemeinsamen Beiterreise einige Deutsche erwartete, verstand man Deutsch; aber hier hatte Fichte die Umarmungen des friechend höflichen polnischen Wirths auszuhalten, der unfäglich bedauerte, die Pferde erft am nächsten Tage verschaffen zu können. 31. Mai fah Fichte in Pieters die erste polnische Nationalreiterei mit rothen Sofen und blauen Collets, meift schone und wohlgewachsene Leute mit schwarzen und orientalischen Zügen, die er auf ihren Unterschied von den Judengesichtern prüfte. "Collte nicht (meint er) diese Befichtsvergleichung, im Großen durchgeführt, über die Völferursprünge und ihre Verwandtschaft Licht geben können?" Fichte war gleich im ersten Sause ein= gefehrt, wo sein Wirth Kowalsty, ein Edelmann und ehemals Rutscher, außer sich vor Freude darüber war, daß er sich mit dem Fremden mit der keterischen Nase lateinisch unterhalten und ihm seine ganze Geschichte erzählen fonnte. Bo der rei= sende Candidat am 5. Juni, als am Sonntag Exaudi, eine Gaftpredigt "über die Wahrheitsliebe" gehalten haben mochte, erfahren wir aus dem Reisetagebuche nicht.

Sechs Wochen nach seiner Abreise aus Leipzig endlich, am 7. Juni, traf Fichte in der damals noch neuostpreußischen Stadt ein, die das Ziel seiner Reise sein sollte. Die neun Vorstädte von Warschau, von denen die Geographie sprach, weiß er zwar nicht zu unterscheiden; aber das Hotel d'Allemagne, wo er abstreten wollte, war bald gefunden. Es gehörte einem Danziger, der auch meist Preußen beherbergte. Er fand ein schlecht mösblirtes, schmuziges, halb verfallenes Zimmer ohne Fenstervorshänge und mußte sich, da ihn der "Schenker" kanm ansah, gesschweige daß er ihn angehört hätte, Thee und Abendessen selbst aus der polnischen Küche holen. Am folgenden Tage suchte

Fichte seinen Befannten auf, der ihn zu der Hofmeisterstelle empfohlen hatte, und wurde durch ihn einstweilen der Schwä= gerin des gräflichen Sauses, der Castellanin von P. und deren Manne vorgestellt. Nachher mußte er von seinem Freunde hören, daß er bei dieser Herrschaft nicht gefallen habe, weil sein Frangösisch einen deutschen Accent hatte und der sächsische Candidat mit der gnädigen Fran nicht in gehöriger Unterwürfigfeit Das war feine gunstige Vorbedeutung für die Vorivrach. stellung bei der gräflichen Herrschaft selbst, bei der er als Hof-Um Donnerstag vor Pfingsten fand meister eintreten sollte. die Vorstellung statt. Der Graf von P., mit seiner aufgestülp= ten Nafe und seinem dicken und trägen Körper, machte auf Fichte den Eindruck einer guten und ehrlichen Saut und eines Mannes, welcher feiner Frau Gemablin gehorfamst die Sand füßte, wann Diese selbst war eine bobe und vornehme Bestalt sie befahl. mit leidenschaftlichem, gereiztem Blick und ftark hervortretenden Mit ihrer stumpfen, flanglofen Stimme sprach Augenfnochen. fie stets im Befehlstone und dabei rasch und undeutlich, so daß Fichte Mühe hatte, ihr Frangösisch zu verstehen. Sie führte das Gespräch, während sich der Gemahl mit der vornehmen Gleichgültigfeit des Weltmannes benahm. Die gnädige Frau war von der ganzen Persönlichkeit des ihr zum Hofmeister ihres einzigen Sohnes empfohlenen Candidaten sowenig, wie von seinem Frangösisch, erbaut und ließ auch Etwas der Art in der Unterredung fallen. Fichte fühlte fogleich heraus, daß hier fein Plat nicht sei, und faum war er wieder auf seinem Zimmer im Hôtel d'Allemagne, so sette er einen frangofischen Brief an die Gräfin auf, worin er ihr rundheraus erflärte, daß es ihm nach dem Urtheil, das sie über ihn gefällt babe, nicht möglich sei, in ihrem Sause das Ausehen zu behaupten, das jeder Erzieher bedürfe; er muffe deßhalb um seine Entlaffung bitten. Erscheine sein Neußeres auch nicht "enjoué", so sei er doch von stets sich gleichbleibender Stimmung und dieß sei die erfte Bedingung einer guten Erziehung. Einen bessern französischen Accent könne man in der Regel nur von solchen Deutschen erwarten, die in der großen Welt gelebt haben oder in dieser unterrichten wollen. Ihm habe es genügt, die französische Sprache nach Grundsäßen kennen zu lernen. So sehr er darum auch fühle, daß er ihrem Hause nicht nüßlich werden könne; so unschuldig sei er doch an ihrer Täuschung über seine Kenntnisse und Fähigkeiten. Was er seinerseits versprochen habe, das hosse er auch zu leisten; da jedoch dies nicht ausreichend erscheine, so müsse er um Schadlosplatung bitten.

Die Grafin gedachte indeffen ihrer Berbindlichkeiten da= durch ledig zu werden, daß sie Fichte'n durch ihre Empfehlung eine andere Erzieherstelle in Warschan verschaffen wollte. jedoch ein folder, ohne fein Buthun gemachter Bersuch mißlang, fo erflärte Fichte, fich auf feinen weitern einlassen zu wollen und bestand auf Schadloshaltung. Denn er wolle weder auf solche Art ausgeboten werden, noch laffe fich erwarten, daß Andere annehmen möchten, was die Grafin wie einen aus der Mode ge= fommenen Stoff verschmäht habe. Unfangs wollte fich die über solche Sprache eines Candidaten höchst aufgebrachte gnädige Fran zu Nichts verstehen. Aber Fichte hatte die Befanntschaft ihres Hausarztes, eines Deutschen gemacht, und von diesem die Busage fräftigster Berwendung erhalten, und fo ließ er denn der Gräfin durch ihren Sausarzt andeuten, daß er bei längerer Beigerung bei den Gerichten Gulfe suchen werde. Dieg wirkte, und nach einigen Unterhandlungen erhielt der nicht beliebte Sof= meister eine Entschädigungssumme ausgezahlt, die ihn auf einige Monate sicher stellte.

Mittlerweile hatte Fichte Zeit und Gelegenheit genug, mit dem Innern der großen und prachtvollen Polenstadt genauere Befanntschaft zu machen. Der Predigtamtscandidat versäumte nicht, sich bei dem Oberpfarrer der evangelischen Kirche auf dem Pferdemarkt einführen zu lassen, und die Pfingstseiertage gaben

Belegenheit, diese Kirche selbst, die von oben durch die Ruppel ihr Licht erhielt, zu besuchen. Um Frohnleichnamstage, dem 23. Juni, durfte er hier predigen. Es war das erfte Mal feit feiner Abreife aus der Schweiz, daß er die Kangel wieder betrat, und es konnte sich nun zeigen, was er von seinem Leipziger Da= gifter Schocher für ben äußern Bortrag gewonnen hatte. fonnte erst feinen Friseur finden; dann hatte er in der Hoffnung auf einen Priefterrod auf seinem schwarzen Frad die Stahl= fnöpfe stehen laffen, die für die Kanzel nicht paßten, und fo mußte er fich schließlich bequemen, in einem Chorroce zu predigen, der ihm zu lang, zu weit und zu groß war und ihn an jeder freien Bewegung hinderte. Obwohl er nun, von der großen Site ermattet, nicht mit dem höchsten Tener predigte; fo hatte er doch, wie sein Tagebuch meldet, den "Beifall aller Klugen" gehabt, und die Erzieherin im Saufe der Gräfin P. hatte die Gute, ihm zu versichern, es sei ihr bei seiner Predigt gewesen, wie Einem, der einen gewöhnlichen Fiedler erwartet und einen Birtuofen hervortreten fieht. Go dürfen wir alfo annehmen, daß Fichte jest überzeugt war, nach Magister Schocher der Erfte im äußern Bortrag zu fein.

Die Predigt selbst war über den Text bei Lukas 22, 14 und 15: "Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder, und die zwölf Apostel mit ihm; und er sprach zu ihnen: Mich hat herzelich verlangt, dieses Ofterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich seide." Im Eingange sagte der Redner unter Anderm: "Alles, was Ihr einem durchreisenden Mitbruder und Glaubensgenossen erlauben sollt, ist dieß: sich in Eurer Mitte einigen Empfindunsen zu überlassen, die der Genuß der heiligen Mahlzeit mehremals in ihm erregt hat, und zu versuchen, ob er sie Euch erregen könne, um durch dieselben sein Herz gemeinschaftlich mit den Eurigen zu neuer Ehrsurcht gegen unsere Religion und den göttelichen Stifter derselben, zu wärmerer Liebe gegen unsere Mitzlichen Stifter derselben, zu wärmerer Liebe gegen unsere Mitzlichen und zu festerer Erwartung eines einstigen bessern Lebens

zu entflammen." In der Abhandlung selbst will dann der Redner darthun, welche Absichten Jesus in den Bergen seiner Junger erreichen wollte durch die bobe Feierlichkeit, die er feiner letten Mahlzeit mit ihnen gab. Er wollte fie nämlich erstens überzeugen, daß feine Ehre ihre Ehre und feine Schande ihre Schande fei und daß fie seinen Ramen nicht fonnten läftern laffen, ohne daß zugleich der ihrige gelästert werde. Sodann hatte alle diese ursprünglich einander fremden Jünger die innige Liebe zu Jesus vereinigt und dadurch war ihrer Aller Seele nur Gine Seele; dieß zu bewirfen hatte Jesus die Absicht. Endlich aber wollte er dabei eine feste und sichere Erwartung eines ein= stigen besfern Lebens in ihre Seelen gießen; benn wir wollen einander wiedersehen, wollte er sagen, und Alle uns wiederum fo um einander versammeln.

Das Abendmahl der Christen, fährt der Redner nach der Erörterung über den Sinn der verlesenen Textesworte fort, ift eine Wiederholung dieser letten Mahlzeit Jesu mit seinen Jun-Alles, was hierbei für jene gilt, das gilt auch für uns. Er ift unsichtbar unter uns gegenwärtig, und wir find um ihn versammelt. Wir glauben, nach unfrer evangelischen Lehre vom Abendmable, eine überall fraftig wirfende Gegenwart des menschlichen Leibes Jesu. "Denn jeder Gegner des Christen= thums muß uns wenigstens die Möglich feit diefer förperlichen Gegenwart Jesu zugestehen, wenn er nur zugesteht: daß die menschliche Seele und also auch die Seele Jesu unsterblich fein fonne; daß diese Seele, wenn fie den irdenen Korper verlaffen hat, in einen feinern gefleidet werden könne und gefleidet werden muffe, wenn sie als ein endlicher Beift fortdenken und fortempfinden solle; daß diese Umfleidung entweder allgemein bei allen Menschen oder bei Jesus als eine Ausnahme bald nach feinem irdischen Tode vorgegangen sein könne; daß nach An= nahme dieser Voraussetzungen noch jett ein Jesus und ein forperlicher Zesus vorhanden sein muffe, wenn je einer dagewesen

ift; daß, so wie befannter Maaßen das Licht in unendlicher un= denkbarer Geschwindigkeit fich von einem Orte zum andern fortbewegt und an taufenden zugleich erscheint, ebenso leicht ein Körper, der noch unendlich feiner sein kann, als der feinste Lichtstrahl, in einer noch weit undenkbarern Geschwindigfeit sich von tausend Orten an tausend Orte bewegen könne. angenommen - und wir find ficher, daß Niemand aus Vernunft= grunden uns die Unmöglichfeit Diefer Gage zeige, ob wir gleich aus Vernunftgrunden ihre Wirklichkeit ebenso wenig darthun fonnen - muß jeder Gegner uns die Möglichkeit dieser forperlichen Gegenwart Jesu zugestehen, und ihre Wirklichkeit anerkennt der Christ, der den Worten Jesu glaubt: ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende! und wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen! Jesus ist also gewiß in unserer Mitte, wenn wir das Abendmahl halten!"

Der Genuß dieser Mahlzeit mit Jesus verpflichtet uns aber zu unverbrüchlicher Treue gegen Jesus, zu innigster Liebe gegen alle unfere Mitbrüder und zu fester Erwartung eines einstigen beffern Lebens. Die Jünger Jesu hielten ihre Berpflichtungen; wie halten wir dieselben? Wir haben uns zum Glauben und zur Treue gegen Jesus verpflichtet; wie halten wir diese Berpflichtung? Wir haben uns verpflichtet zu gegenseitiger inniger Freundschaft unter einander; fühlt Ihr jest auch folche? haben uns verpflichtet zum Absterben der Welt und zum steten Trachten nach dem Himmel; ift dieß wirklich die erste und ein= zige Triebfeder aller Eurer Handlungen? Wie habt Ihr Euch bei folder mit Euch angestellten Selbstprüfung befunden? "Und du, o Jesu (so schließt der Redner) der du jest wahrlich in un= serer Mitte bist und wahrlich siehst, was in diesem Augenblicke in eines Jeden Bergen vorgeht, der hier fist, wir find ja Alle Für das Seil eines Jeden unter uns hast Du ja Dein Leben auch aufgeopfert, und nach einem so großen Opfer sollte Gine Seele aus dieser Gemeinde verloren sein? D unser Aller

Herzen, die Du kennst, ergießen sich gegen Dich! Reinige Du selbst sie, Allmächtiger, und wir wollen Dir nicht widerstreben! Amen!"

Nachdem Fichte die Dufaten der polnischen Gräfin einge= strichen hatte und sich in seinen Entschlüssen völlig unabhängig fühlte, tauchte ihm der Gedanke auf, den Wanderstab nach Königsberg zu segen und die neue Philosophie, mit deren Erlänterung er sich in Zürich als angehender Schriftsteller hatte einführen wollen, an der Quelle felber fennen zu lernen. personliche Bekanntschaft des Mannes, durch deffen Schriften er im Zeitraume von wenigen Monaten im Innersten umgewandelt worden war, fonnte ihm überdieß bei seinem Unternehmungsgeiste möglicher Weise zum Wegweiser auf der Bahn werden, die ihn die Vorsehung fernerhin zu führen im Sinne haben moge. Und wenn in Königsberg seines Bleibens nicht mare, so murde vielleicht durch Vermittlung seines seit drei Jahren in Riga angestellten Freundes Sonntag in Livland als Hauslehrer unterzufommen Mit einem nach Rönigsberg gurud= Gedacht, gethan! sein. fehrenden Miethkutscher verließ er Sonnabend den 25. Juni die Thore von Warschau und traf nach einer sechstägigen Fahrt "ohne besondere Fährlichfeiten " Freitage den 1. Juli in der ultima Thule deutscher Biffenschaft ein. Ein dortiger Freund wurde aufgesucht und mit deffen Gulfe für ein paar Wochen ein Quartier gemiethet, bis die Borfehung Binke geben wurde, was weiter mit dem reisenden Candidaten werden sollc. nächsten Tage bis über Sountag wurden theils dazu benutt, das Reisetagebuch in's Reine zu bringen, theils sich in der Stadt am Pregel umzusehen, über deren Beichbild der berühmte Phi= losoph vom Königsberge, eine Reise nach Danzig ausgenommen, sein Leben lang nicht hinausgekommen war.

Am Montag den 4. Juli machte sich der Candidat mit der fetzerischen Nase, in seinem mit Stahlsnöpfen besetzten schwarzen Frack, auf den Weg nach dem kleinen Hause am Schloß-

graben in der Pringeffinstraße, welches seit acht Jahren der fleine schmächtige Mann bewohnte, aus deffen breiter Deuferstirne vor gebn Jahren die " Kritif der reinen Bernunft", wie Pallas aus dem Saupte des Zeus, hervorgegangen mar. Der alte Mann, nun bald ein Siebenziger, abnte freilich nicht, daß der stämmige und untersetzte sächsische Candidat mit dem stechen= den Blick und der unternehmenden Rase, der sich ihm jest vor= stellte, in ein paar Jahren nichts Geringeres im Schilde führen würde, als sich auf seine Schultern zu stellen und ihn mittelft der Wiffenschaftslehre aus dem Sattel seines philosophischen Ruhmes zu heben. Der Candidat fand fich von Professor Kant "nicht fonderlich aufgenommen". Dafür fand jener auch am folgenden Tage, als er den fleinen Mann hinter seinem fleinen Bult auf dem Katheder hörte, seine Erwartungen nicht befriedigt. Das war nicht der Kritifer der reinen und der praftischen Bernunft und der Urtheilsfraft, deffen mundlicher Vortrag dem Oberlausiger Hospitanten gar zu schläfrig vorkam. nächsten Tagen wollte sich für Fichte's Unternehmungsgeist fein Mittel zeigen, den Denfer von Königsberg "ernsthafter zu be= suchen ". Da fam ihm am Tage der heiligen Margaretha oder, nach anderm Kalender, des heiligen Eugenius der glückliche Gedanke, es auf die seiner allein würdige Weise anders zu verjuchen. Er bedachte, daß es Bermeffenheit sei, auf die Befannt= schaft eines Mannes, den ganz Europa verehre, den aber in ganz Europa wenig Menschen fo liebten, wie er - der fächstische Candidat — Auspruch zu machen, ohne die geringste Befugniß dazu aufweisen zu können. Er hatte ja, denkt er, Empfehlungs= schreiben haben können; aber er mag nur diejenigen, die er sich selber mache. Go sette er fich bin, sein Empfehlungsschreiben zu machen: seinen Versuch einer Kritif aller Offenbarung.

## 6. Die Kritik aller Offenbarung.

(1791.)

"Es ift ein wenigstens merfwürdiges Phanomen für den Beobachter, bei allen Nationen, sowie fie fich aus dem Zustande der gänzlichen Robbeit bis zur Gesellschaftlichkeit emporgehoben haben, Meinungen von einer Gegenmittheilung zwischen höhern Wefen und Menschen, Traditionen von übernatürlichen Gin= gebungen der Gottheit auf Sterbliche, bier rober, da verfeiner= ter, aber dennoch allgemein den Begriff der Offenbarung vorzufinden. Dieser Begriff scheint also schon an sich, wäre es auch nur um feiner Allgemeinheit willen, einige Achtung zu verdienen, und es scheint einer gründlichen Philosophie anständiger, seinem Urfprunge nachzuspuren, seine Anmagungen und Befugniffe zu untersuchen und nach Maßgabe dieser Entdeckungen ihm sein Urtheil zu sprechen, als ihn geradezu und unverhört entweder unter die Erfindungen der Betrüger oder in das Land der Träume zu verweisen. Wenn diese Untersuchung philosophisch sein soll, so muß fie aus Grundfätzen a priori und zwar, wenn fich diefer Begriff bloß auf Religion beziehen sollte, aus Grund= fagen der praktischen Vernunft angestellt werden; sie wird von dem Befondern, was in einer gegebenen Offenbarung möglich wäre, gänzlich abstrahiren, ja sogar gänzlich ignoriren, ob irgend eine folde gegeben sei, um allgemein für jede Offenbarung gültige Grundsätze aufzustellen. "

So begann der Schreiber des Auffages wie Jemand, der eben erst frisch von den Eindrücken der Beschäftigung mit den Kritifen Kant's herfommt, gang in deffen Anschauungsweise, Ausdrückungen und Wendungen den Gegenstand seiner fritischen Untersuchungen in Angriff zu nehmen, die ihn bei dem Kritifer der praftischen Vernunft empfehlen follten. Seinem Plane nach mußte der erste Gegenstand der Untersuchung der sein, ob der Offenbarungsbegriff dem Sprachgebrauch aller Zeiten und aller Bölfer, die fich einer Offenbarung rühmten, gemäß bestimmt sei; denn ohnedieß wäre die ganze Arbeit doch nur ein nugloses Spiel, wie wichtig und gründlich auch der wider den Sprachgebrauch aufgestellte Begriff einer Offenbarung untersucht fein Da nun aber der durch den Sprachgebrauch gegebene möchte. Begriff der Offenbarung nur in Bezug auf Religion vernunftgemäß ift, fo bedarf es einer Ableitung der religiösen Begriffe überhaupt. Dann erft ift zu untersuchen, ob der Offenbarungsbegriff einer philosophischen Kritif überhaupt unterworfen sein fönne, ob er von vornherein und an sich denkmöglich, vor weldem Richterftuhle seine Sache anhängig zu machen sei. hört nun derselbe vor den Richterstuhl der praftischen Bernunft, fo ift er aus lauter reinen, erfahrungsfreien Begriffen der praf= tischen Vernunft abzuleiten, nämlich aus dem für alle vernünf= tige Befen unbedingt gultigen Sittengesetze und deffen einzig reinen Motive, der innern Seiligkeit des Rechtes, und aus dem dazu nothwendig geforderten Begriffe der Criftenz Gottes als heiligen Gesetzebers. Man fieht, der Schreiber bewegt fich gang und gar in dem Borftellungsfreise, den der Kritifer der praf= tischen Vernunft entwickelte. Da fich nun aber, überlegt er mei= ter, aus der Untersuchung ergeben wird, daß der Offenbarungs= begriff fein Erfahrungsdatum von vornherein aufzuweisen hat, so muß wenigstens die Möglichkeit eines solchen in einem er=

fahrungsmäßigen Bedürfniffe der Menschen nach einer Offenbarung gezeigt werden. Um die Frage nach der phyfischen Dog= lichkeit einer folden gilt es nur nebenher. Weiter handelt es fich darum, die Bedingungen festzuseten, unter welchen die Un= wendung des an sich denkbaren Offenbarungsbegriffs auf eine entsprechende geschichtliche Erscheinung in der Sinnenwelt mog= lich ift. Diese Bedingungen find aber ihrer Form, wie ihrem Inhalte nach nichts weiter, als die durch Zergliederung des Offenbarungsbegriffes felber sich ergebenden Bestimmungen. Schließlich ist noch zu zeigen, worauf jene Anwendung des Offenbarungsbegriffes auf die sinnliche Erscheinung überhaupt grunde und wiefern fie vernunftmäßig sei, um die Möglichfeit einer Anerkennung oder des Glaubens an eine bestimmte, geschichtlich gegebene Offenbarung, der um einer Bestimmung des Begehrungsvermögens willen geschieht, zu gewähren.

Als Theil der Sinnenwelt steht der Mensch unter Natur= gefegen, als Wesen einer überfinnlichen Welt dagegen, seiner vernünftigen Natur nach, fteht fein oberes Begehrungsvermögen unter dem Sittengesetze. Das Sittengesetz in uns ift die Stimme der reinen Vernunft, welche in allen vernünftigen Wesen ebendaffelbe aussagen muß. In Gott ist die Bereinigung beider Besetzgebungen anzunehmen; Gottes Existenz ist ebensogewiß anzunehmen, als ein Sittengesetz. In Gott herrscht das Sitten= gesetz ohne alle Ginschränfung. Die Ankundigung des Sitten= gesetzes in uns durch das Selbstbewußtsein ift als Gottes An= fündigung zu betrachten und der Endzweck, den es uns aufstellt, als sein Endzweck. Der durch das Sittengesetz bestimmte Wille Gottes muß völlig gleichbedeutend sein mit dem durch ebendieselbe Bernunft uns gegebnen Gesete. Db= gleich die Bernunft uns verbindet, dem Willen Gottes seinem Inhalte nach zu gehorchen, weil diefer mit dem Bernunftgesetze völlig gleichlautend ift; so fordert fie doch unmittelbar feinen

andern Gehorsam, als den Gehorsam für ihr Gesetz und versbindet zu keinem Gehorsam gegen den Willen Gottes als solschen. Die Idee von Gott als einem Gesetzgeber durch das Sittengesetz in uns gründet sich auf eine Entäußerung und Ueberstragung der gesetzgebenden Autorität als eines Unfrigen in ein Wesen außer uns, nämlich Gott, und dieß ist das eigentliche Prinzip der Religion, sosern sie zur Willensbestimmung gesbraucht werden soll.

Unfer Begehrungsvermögen wird durch das Sittengefet bestimmt, das Rechte oder Sittlichgute, was schlechthin recht in Bezug auf unser Sandeln ift, im Gegensate zu unrecht, und was wohl zu unterscheiden ift vom Rechte, davon die Natur= rechtslehrer reden. Wir find unmittelbar genothigt, das was recht ift, in unfrer eignen Natur als von uns abhängig zu betrachten. Der Begriff von etwas, das schlechthin recht ift, findet fich in unserer Natur unabhängig von Erfahrung von vornherein vor; er ist ein durch die Bernunft unfrer Urtheilsfraft gegebenes Geset, welches uns heißt, gewisse Dinge in der Natur nicht bloß in Absicht ihres Seins, sondern auch in Absicht ihres Seinsollens zu betrachten. Und wenn wir in uns etwas entdecken, mas dem Begriffe von dem, mas recht ist, widerstreitet; so empfinden wir nicht etwa bloßes Migvergnügen oder auch nur bloßen Unwillen gegen uns selbst, sondern Reue, Scham und Selbstverachtung. Sittengeset in uns wirft ein Bestreben, das mas recht ift auch hervorzubringen und die Regel des Rechten zur allgemeingültigen zu machen.

Können wir nun aber auch bei der Forderung des Sittensgesetzes in uns, gemäß unsrer praktischen Vernunft, sicher schließen, daß in Gott eine gleichlautende Forderung an uns ergehe, daß also das Gebot des Gesetzes in uns, seinem Inshalte nach, auch Gebot Gottes sei; so können wir doch noch keineswegs sagen, daß das Sittengebot in uns schon als solches, mithin der Form nach, auch Gebot Gottes sei. Um dieß zu

fonnen, muffen wir erft einen Grund haben, den Billen Gottes als die Ursache der Existenz des Sittengesetzes in uns an= zunehmen. Es fragt sich also: hat sich uns Gott als moralischer Gesetzgeber angefündigt, und wie hat er dieß? Run kommt es aber von der Ginrichtung der ganzen finnlichen Natur endlicher Wefen her, daß fie fich des Sittengeseges in ihnen bewußt find, daß sie also moralische Wesen sind. Da nun Gott als Weltschöpfer der Urheber dieser Ginrichtung ift, so ift die Anfundigung des Sittengesetzes in uns durch unfer Selbstbewußtsein zu betrachten als Seine Ankündigung und der Endzweck, den uns daffelbe aufstellt, als Sein Endzweck, den er bei unferer Hervorbringung hatte. Sowie wir ihn also für den Schöpfer unferer Natur erkennen, muffen wir ihn auch für unfern moralischen Gesetzgeber anerkennen, weil nur durch eben eine folche Einrichtung uns ein Bewußtsein des Sittengesetzes in uns mög= Und diefe Art der Anfündigung Gottes felbst gelich war. schieht nun durch das Uebernatürliche in uns.

Außer diesem Uebernatürlichen in uns, also in der Sinnenwelt könnte eine Ankündigung Gottes als moralischen Geses
gebers nur durch ein Factum in der Sinnenwelt geschehen, dese
sen Ursache wir alsbald, d. h. ohne erst zu schließen, in ein
übernatürliches Wesen segen würden und dessen Zweck als einer Unkündigung Gottes in seiner Eigenschaft als moralischen Gesetzgebers wir sogleich und unmittelbar durch Wahrnehmung erfennen müßten. Eine Religion nun, die sich auf das Prinzip
eines solchen Uebernatürlichen außer uns gründete, wäre eine
geoffenbarte Religion in der Bedeutung, welche der Sprachgebranch von jeher mit dem Worte Offenbarung verknüpft hat.
Die Frage, wie geoffenbarte Religion möglich sei, konnte erst
seit Erscheinung der Kritik und seitdem dieses Licht den Pfad
unserer Untersuchungen erhellt, gehörig sestgestellt werden.

Soll sich die reale Möglichkeit des Offenbarungsbegriffes sichern lassen, so kann derselbe nicht von Seiten seiner Form,

and the state of the

nämlich als Begriff, sondern nur von Seiten seines Inhaltes abgeleitet werden, und wir haben seinen Ursprung im Felde der reinen praktischen Vernunkt aufzusuchen. Es muß sich dieser Begriff von Ideen dieser Vernunkt ableiten lassen, wenn auch nicht ohne Voraussetzung aller Erfahrung, doch aber bloß mit Voraussetzung einer Erfahrung überhaupt und ohne etwas von ihr entlehnt oder gelernt zu haben, sondern um einer gewissen Erfahrung selbst erst das Gesetz nach praktischen Grundsfätzen vorzuschreiben.

In folden Wefen, welche außer dem Moralgesetze noch unter Naturgesegen stehen, kann es nicht fehlen, daß die Birfungen beider Gefege in Biderftreit mit einander treten, und die Stärke dieses Widerstreites fann nach Maaggabe der besondern Beschaffenheit ihrer sinnlichen Ratur sehr verschieden fein. Ja, es läßt fich ein Grad Diefer Stärfe denfen, bei wel= chem das Sittengesetz seine Wirksamkeit im Sinnenwesen entweder auf immer oder nur in gemiffen Fällen ganglich verliert. Sollen in solchem Falle die endlichen moralischen Wesen nicht gänzlich der Moralität unfähig werden, so muß ihre finnliche Natur selbst durch sinnliche Antriebe dazu gebracht werden, sich durch das Sittengesetz bestimmen zu lassen, d. h. rein moralische Antriebe muffen auf dem Wege der Sinne an fie gebracht wer-Der einzige rein moralische Antrieb ist aber die innere Beiligfeit deffen, was recht ift, oder die 3dee vom Willen des Beiligsten als dem für alle moralische Wesen gultigen Sitten= gesetze. Gott felbst müßte also seinen Willen den endlichen ver= nünftigen Wesen als gesetzlich für sie, und sich felbst als heiligen Gesetzgeber ankundigen, und zwar durch eine ausdrücklich dazu bestimmte Erscheinung in der Sinnenwelt, wenn anders dieses Mittel physisch möglich ist. Eine geschichtlich gegebene Erscheinung kann somit als göttliche Offenbarung nur insofern angenommen werden, als sie mit diesem aus Begriffen der reinen praftifchen Bernunft abgeleiteten Begriffe der Offenbarung

übereinstimmt, und die Bestimmungen, die sich daraus her= leiten lassen, sind die Kriterien der Göttlichkeit einer Offen= barung.

Db nun aber dieser nur überhaupt als möglich und dents bar gezeigte Begriff der Offenbarung nicht etwa ein leerer Bezgriff ist, sondern ob sich etwas ihm Entsprechendes vernünftiger Weise erwarten lasse, dies hängt nicht von der bloßen Dentsmöglichkeit, sondern von der Erfahrungsmöglichkeit des in ihm als Bedingung vorausgesetzen geschichtlich gegebenen Datums ab. Diese also muß vor Allem dargethan werden.

Das Sittengesetz fordert eine Wirksamkeit auf das obere Begehrungsvermögen, um überhaupt die Bestimmung des Willens hervorzubringen; es fordert vermittelft des oberen Begehrungsvermögens eine Wirksamkeit auf das untere, um die völlige Freiheit des moralischen Subjects vom Zwange der Naturtriebe hervorzubringen, damit dasselbe das Rechte wirklich ausüben fann. Aus den erfahrungsmäßigen Bestimmungen der menschlichen Natur läßt fich aber zeigen, daß das Sitten= gesetz seine Wirksamkeit im Menschen verlieren fann, wodurch denn die Frage beautwortet wird, warum eine Offenbarung Die höchste moralische Vollkommenheit des nöthig gewesen. Menschen sett nicht nur den festen Willen, immer sittlich gut zu handeln, fondern auch völlige Freiheit voraus. Ob jedoch in der Wirklichkeit irgend ein Mensch dieser moralischen Boll= fommenheit fähig sei, ist von vornherein und vor der Erfahrung unmöglich zu bestimmen, und es ift bei gegenwärtiger Lage ber Menschheit gar nicht mahrscheinlich. Der zweite Grad moralischer Bute fest eben diesen festen Willen, im Gangen dem Sittengefege zu gehorchen, aber feine völlige Freiheit, sondern moralische Schwäche in einzelnen Fallen voraus; die finnliche Reigung fampft noch gegen das Pflichtgefühl und ift ebenfo oft Siegerin, als besiegt. Der tiefste Verfall vernünftiger Wesen in Rücksicht auf Sittlichfeit ift es endlich, wenn nicht einmal der Wille da ift, ein

Sittengesetz anzuerkennen und ihm zu gehorchen, sondern sinnliche Triebe die einzigen Bestimmungsgründe des Begehrungsvermögens sind. Mit herrschender Sinnlichkeit ist sogar der Wille, sittlich gut zu sein, nicht zu vereinigen, und in diesem Zustande kann
die Menschheit nie von selbst eine Religion, als das Mittel
einer stärkern Bestimmung durch's Sittengesetz suchen und sinden.
Der Begriff eines moralischen Endzwecks der Schöpfung ist nur
dem gebildeten moralischen Gefühle möglich; der bloß sinnliche
Mensch wird weder auf ihn, noch durch ihn auf das Prinzip
einer Religion kommen.

Durch welchen Weg fann nun in solchem Falle ein Moral= gefühl begründet werden und dadurch die Religion an die fo beschaffene Menschheit gelangen? Auf keinem andern offenbar, als durch die Sinnlichkeit: Gott muß sich als moralischen Gesetz= geber unmittelbar durch die Sinne anfündigen und die Religion unmittelbar auf göttliche Autorität gründen. Und da Gott nicht wollen fann, daß irgend ein moralisches Wesen eine folche Autorität erdichte; fo muß er es selber sein, welcher fie einer folden Religion beilegt. Aber diese Antorität foll nicht Ge= horfam, fondern nur Aufmerksamkeit auf die weiter vorzulegenden Motive des Wehorsams begründen, und dieß ift durch naturliche Mittel möglich. Die Aufforderung Gottes aber, ihn anzuhören, grundet fich auf seine Allmacht und unendliche Größe, während seine Aufforderung, ihm zu gehorden, sich nur auf seine Beiligkeit gründen fann, deren Begriff vorher erst durch Offenbarung entwickelt werden muß.

Wie wollen denn aber die Menschen, ehe noch ihr sittliches Gefühl geweckt ist, beurtheilen, ob es Gott sei, welcher redet? Daß Gott rede oder daß er nicht rede, konnten sie nie beweisen; ob er aber geredet haben könne, dieß konnte nur aus dem Inhalte dessen erhellen, was in seinem Namen gesagt ward. Sie mußten es also für's Erste anhören, und wenn durch dieses Anhören ihr moralisches Gesühl entwickelt wurde,

fo murde zugleich der Begriff einer Religion und ihres moglichen Inhaltes mit entwickelt. Dann aber scheint dieses Moralgefühl allein hinlänglich sein zu können, um den Men= schen zum Gehorsam gegen das Sittengesetz als solches zu bestimmen. Soll also diese ganze Vorstellung nicht vergeblich und der Begriff einer Offenbarung nicht leer fein, fo muß ein wirfliches Erfahrungsbedürfniß aufgezeigt werden, welchem nur dadurch abgeholfen werden fann, daß die bestimmte Vorstellung von einer solchen Ankundigung Gottes entsteht, die durch eine Wirkung in die Sinnenwelt geschieht. Es muß ein Gegen= gewicht gegen die sinnliche Leidenschaft an die Seele gebracht werden durch eine Kraft des Gemüthe, welche einerseits finn= lich und andererseits durch Freiheit bestimmbar ift. Diese Kraft des Gemüths ift die Einbildungsfraft. Durch sie also muß das einzig mögliche Motiv einer Moralität, nämlich die Vorstellung der Gesetzgebung des Beiligen, an die Seele ge= bracht werden.

Der Begriff der Offenbarung fest eine übernatürliche Wirfung in der Sinnenwelt voraus. Ift diese aber auch physisch möglich? Ift es überhaupt denkbar, daß Etwas außer der Na= tur eine Wirksamfeit in der Natur habe? Für Gott, in welchem Natur- und Sittengesetzgebung vereinigt find, ift Nichts naturlich und Nichts übernatürlich, Nichts nothwendig und Nichts zufällig, Nichts möglich und Nichts wirklich. Die Frage fann also gar nicht davon sein, wie Gott eine übernatürliche Wirkung in der Sinnenwelt wirklich machen könne; sondern nur, wie wir uns eine Erscheinung als durch übernatürliche Wirksamkeit Bottes gewirft denfen können. Eine dem Urgrunde aller Naturgesetze zugeschriebene Wirkung kann gar wohl völlig natürlich und doch zugleich übernatürlich, d. h. durch die Ursächlichkeit seiner Freiheit gemäß einer moralischen Absicht gewirft fein.

Um uns von der Möglichfeit überzeugen zu können, daß

eine gegebene Offenbarung von Gott sei, muffen wir sichere Kriterien dieser Göttlichkeit haben. Offenbarung ift Ankun= digung Gottes als moralischen Gesetzgebers durch eine über= natürliche Erscheinung in der Sinnenwelt. Was zunächst die Form einer folden Offenbarung betrifft, fo können wir an ihr zweierlei unterscheiden: einmal das Aeußere derselben, nämlich die Umstände, unter denen, und die Mittel, durch welche die Anfündigung geschah; sodann das Innere, d. h. die Anfün= Bas die erste Seite betrifft, so muß gezeigt diauna selbst. werden fonnen, daß zur Zeit der Entstehung einer geschichtlich gegebenen Offenbarung, die auf göttlichen Ursprung Anspruch macht, ein erfahrungsmäßiges Bedürfniß wirklich dagewesen sei. Rann dieß von einer Offenbarung gezeigt werden, fo fann fie von Gott sein; eine Offenbarung, von der das Gegentheil gezeigt werden fann, ift ficher nicht von Gott. Jede angebliche Offenbarung ferner, die sich durch unmoralische Mittel angefündigt, behauptet und fortgepflanzt hat, ist sicher nicht von Diejenige Offenbarung aber, die fich nur moralischer Mittel zu ihrer Ankundigung und Behauptung bedient hat, fann von Gott fein.

Bas die Ariterien der Göttlichkeit einer Offenbarung in Bezug auf das Innere der Form betrifft, so muß uns jede Offensbarung Gott als moralischen Gesetzgeber ankündigen, und nur von einer solchen, deren Zweck dies ist, können wir aus moralischen Gründen glauben, daß sie von Gott sei. Jede Offenbarung also, die uns durch andere Motive, z. B. durch angedrohte Strafen oder versprochene Belohnungen, zum Gehorsam gegen das Gesetz bewegen will, kann nicht von Gott sein.

In Anbetracht des Inhalts einer Offenbarung können wir von einer solchen weder eine Erweiterung unserer theoretischen Erkenntnisse des Uebersinnlichen, unserer Ideen von Freiheit, Gott und Unsterblichkeit, noch auch solche praktische Maximen

- sinch

oder Moralvorschriften erwarten, die wir nicht durch unsere Vernunft felber aus dem Sittengesetz ableiten konnten. Für die göttliche Autorität, auf die fich eine Offenbarung beruft, findet fein anderer Glaubensgrund statt, als die Bernunftmäßigkeit der Lehren, welche auf sie gegründet werden; mithin fann diese göttliche Autorität nicht felbst wieder Beglaubigungsgrund deffen sein, was erst der ihrige werden soll. Könnten Wunder oder Weiffagungen, fonnte überhaupt die Unerflärbarfeit einer Begebenheit aus natürlichen Urfachen uns berechtigen, ihren Ursprung der unmittelbaren Wirksamfeit Gottes zuzuschreiben, fo könnte daraus freilich unfer Glaube an jede Belehrungen einer folden Offenbarung begründet werden. Reine Offenbarung als solche fann irgend einer Behauptung die Wahrheit ver= fichern, welche fich dieselbe nicht felbst versichern fann. Offenbarung fann Glauben fur Belehrungen fordern, auf die unsere Vernunft nicht auch ohne fie hatte fommen können und follen. Die Offenbarung fann somit Nichts enthalten, als woranf uns die praftische Vernunft von vornherein leitet: ein Sitten= gesetz und die durch daffelbe geforderten Boraussetzungen, welche in den Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit ausgedrückt find.

Kurz, nur diejenige Offenbarung kann von Gott sein, welche einen mit der praktischen Bernunkt übereinkommenden obersten Grundsatz der Sittlichkeit und lauter solche moralische Maximen ausstellt, welche sich daraus ableiten lassen. Eine Offenbarung, welche Glaubenssätze enthält, die dem Endzwecke des Sittengesetzes und folglich auch dem Begriffe aller Religion widersprechen, kann nicht von Gott sein; Alles der Art vielmehr, was sich in einer Offenbarung sindet, ist menschlicher Jusatz. Zede Offenbarung, welche gewisse für sich allein oder in Gesellsschaft zu gebrauchende Ausmunterungssund Beförderungsmittel zur Tugend den Moralgesetzen selber gleichsetzt, ist sicher nicht von Gott. Da jede Bestimmung durch übernatürliche Ursachen

außer uns die Moralität aufhebt, so ist diejenige Offenbarung sicher nicht von Gott, welche dergleichen Bestimmungen und übernatürliche Wirkungen äußerer Mittel unter irgend einer Bestingung verspricht.

Bas endlich die mögliche Darstellung des Inhalts angeht, fo fann feine Offenbarung göttlichen Urfprungs fein, welche ihre Sittenlehre nicht in rein moralischen Beispielen darftellt, son= dern zweideutige oder gar schlechte Handlungen als Muster Wenn die Gottesidee finnlich eingefleidet, nur aber folde Versinnlichung nicht für objectiv gultig angefündigt wird; fo können wir außer diefer Bedingung feiner Offenbarung von vornherein Besetze vorschreiben, wie weit sie bei der Berfinn= lichung des Begriffs von Gott geben durfe. Mag sich eine Offenbarung immerhin zu der Schwachheit menschlichen Borstellens soweit herablassen, daß sie die Idee der Unsterblichfeit in die finnliche Gestalt einer Fortdauer alles deffen, was der Mensch gegenwärtig zu seinem 3ch rechnet, einkleidet und der Bilder von Wiederauferstehung, allgemeinem Gericht und Austheilung von Belohnungen und Strafen fich bedieut; fo darf fie doch diese Einfleidung und Bilder nicht für objective Wahrheit aufstellen, nicht für Menschen überhaupt, sondern nur für die= jenigen finnlichen Menschen gultig erklären, welche einer solden Darftellung bedürfen.

Bis jest indessen haben wir noch keine Austalten gemacht, dem denkmöglichen und unter gewissen Bedingungen auf eine gegebene geschichtliche Erscheinung anwendbaren Offenbarungs-begriffe auch eine Wirklichkeit außer uns zuzusichern. Es hanz delt sich darum schließlich um die Möglichkeit, eine gegebne Ersscheinung für göttliche Offenbarung aufzunehmen. Dazu müßte erwiesen werden können, daß in Gott selber ein Begriff von Offenbarung vorhanden gewesen und daß eine gewisse geschichtsliche Erscheinung die von Gott beabsichtigte Darstellung dieses Offenbarungsbegriffes sei. In der reinen praktischen Bernunft

aber findet fich fein Datum, das uns dazu berechtigte, Gott den Begriff der Offenbarung zuzuschreiben; der Offenbarungsbegriff ift vielmehr ein bloß gemachter. Aus der Erfahrung aber, namlich aus den Bestimmungen einer geschichtlich gegebnen Erscheis nung darzuthun, daß diefelben unmittelbar durch göttliche Birfsamfeit, und zwar eben wiederum nach einem in Gott vorhandnen Begriffe der Offenbarung, hervorgebracht seien, fann jener Beweis ebensowenig geführt werden. Ja wir konnen fur die Befugniß zu dem Urtheil, daß eine geschichtlich gegebne Erscheinung göttliche Offenbarung fei, auch nicht einmal Bahrscheinlichfeits= Alle aufgestellten Kriterien berechtigen vielgründe anführen. mehr bloß zu dem Urtheile: Die fragliche Erscheinung fann Offenbarung sein. D. h. Wird vorausgesett, daß in Gott der Begriff einer Offenbarung vorhanden gewesen sei und daß er denselben habe darstellen wollen; fo ift in der gegebenen Er= scheinung Nichts, was der möglichen Annahme, fie sei eine dergleichen Darftellung, widerspräche. Aus der Prüfung einer bestimmten angeblichen Offenbarung nach den aufgestellten Kriterien ergibt sich allerdings nicht bloß als wahrscheinlich, fondern als gewiß, daß fie göttlichen Ursprungs sein fann. Db fie es aber wirklich fei, darüber ergibt fich daraus gar Nichts; denn davon ist überhaupt gar nicht die Frage gewesen.

Gibt es nun aber keinen theoretischen Beweisgrund, der uns berechtigen könnte, die Gültigkeit einer gegebnen Erscheisnung als göttlicher Offenbarung anzunehmen; läßt sich ferner auch aus dem Bestimmtwerden des obern Begehrungsvermögens durch das Sittengesetz kein Bestimmungsgrund ableiten, die Gültigkeit des Offenbarungsbegriffes anzunehmen: so liegt der Aufnahme einer gewissen Erscheinung als göttlicher Offenbarung nichts weiter, als eine Bestimmung des untern Begehrungsversmögens, d. h. ein bloßer Wunsch zum Grunde, ein Wunsch jedoch, der mit der völligen Sicherheit verbunden ist, daß wir

niemals eines Irrthumes bei dieser Annahme überführt wers den können, in welchem Falle für uns die Sache völlig wahr und es für uns (d. h. alle endliche vernünftige Wessen) eben so gut ist, als ob dabei überhaupt kein Irrthum mögslich wäre.

Durch diefen "Berfuch einer Kritif aller Offenbarung" wird nun die Möglichkeit einer Offenbarung an fich, sowie die Möglichkeit des Glaubens an eine bestimmte gegebne Erschei= nung als göttliche Offenbarung insbesondere, wenn dieselbe nur vor dem Richterstuhle ihrer besondern Kritif bemährt gefunden worden, völlig gesichert, alle Ginwendungen dagegen auf immer zur Ruhe verwiesen und aller Streit darüber auf ewige Zeiten Aller folder Streit grundet fich nämlich auf eine Antinomie des Offenbarungsbegriffes. Unerkennung einer Offenbarung ift nicht möglich, fagt der eine Theil; Anerkennung einer Offenbarung ift möglich, fagt der zweite; und fo ausge= drückt widersprechen sich beide Sage geradezu. Wird aber der erfte so bestimmt: Anerkennung einer Offenbarung aus theoretischen Gründen ift unmöglich, und der andere fo: Anerkennung einer Offenbarung um einer Bestimmung des Begehrungsvermögens willen, d. h. ein Glauben an Offenbarung ift möglich; fo widersprechen sich beide Sage nicht, sondern find beide mahr, laut unserer Kritif.

Hätten wir ein günstigeres Resultat unsrer Aritif wünschen mögen, oder ist etwa gegenwärtiges überhaupt das vortheilhafsteste, das wir uns versprechen durften? Gegenwärtige Speculastion und Prüfung der Offenbarung sollte unsrer Absicht nach die strengste sein, welche möglich ist. Was haben wir nun durch dieselbe verloren? was gewonnen? wo ist das Uebersgewicht?

Berloren haben wir alle unsere Aussichten auf Eroberungen: wir können nicht mehr hoffen, durch Hülfe einer Offenbarung in das Reich des Uebersinnlichen einzudringen und von da wer

weiß welche Ausbeute zurückzubringen; sondern wir müssen uns mit dem begnügen, was uns mit einem Male zu unsrer völligen Ausstatung gegeben war. Ebensowenig dürsen wir hoffen, Andere zu zwingen, ihren Antheil an dem gemeinschaftlichen Erbe oder an dieser neuen vermeinten Erwerbung von uns zu Lehen zu nehmen, sondern wir müssen, Jeder für sich, uns auf unsre eignen Geschäfte einschränken.

Gewonnen haben wir völlige Ruhe und Sicherheit in unsferm Eigenthume; Sicherheit vor den zudringlichen Wohlthätern, die uns ihre Gaben aufnöthigen, ohne daß wir etwas damit anzufangen wissen; Sicherheit vor Friedensstörern anderer Art, die uns das verleiden möchten, was sie selbst nicht zu gebrauchen wissen. Beide aber haben wir nur an ihre Armuth zu erinnern, die sie mit uns gemein haben, und in Absicht welcher wir nur darin von Ihnen verschieden sind, daß wir sie wissen und unsfern Auswand danach einrichten.

Haben wir nun mehr verloren oder mehr gewonnen? Freislich scheint der Verlust der gehofften Einsichten in's Uebersinnsliche ein wesentlicher und nicht zu ersetzender noch zu verschmerszender Verlust. Wenn es sich aber bei näherer Untersuchung ergeben sollte, daß wir dergleichen Einsichten zu gar Nichtsbrauchen und nicht einmal sicher sein können, ob wir sie wirklich besitzen oder uns hierüber nur täuschen; so möchte es leichter wersden, sich darüber zu trösten.

Nach Maßgabe der hier entwickelten Grundsätze würde der einzige Weg — ein Weg, den offenbar auch das Christenthum vorschreibt — um den Glauben in den Herzen der Menschen hervorzubringen, der sein: ihnen durch Entwicklung des Moralgesühls das Gute erst recht lieb und werth zu machen und das durch den Entschluß, gute Menschen zu werden, in ihnen zu erswecken; dann sie ihre Schwäche allenthalben fühlen zu lassen und nun erst ihnen die Aussicht auf die Unterstützung einer

Offenbarung zu geben, und sie würden glauben, ehe man ihnen zugerusen hätte: Glaubt! Und jest darf die Entscheidung, wo das Uebergewicht sei, ob auf der Seite des Gewinns oder des Berlustes, dem Herzen eines jeden Lesers überlassen werden, mit Zusicherung des beiläusigen Vortheils, daß ein Jeder dieses Herz selbst aus dem Urtheile, das es hierüber fället, näher wird kennen sernen.

## 7. Von Königsberg über Danzig nach Bürich.

(1791 - 1793.)

Fünf Wochen, durch die Hundstage hindurch, hatte Fichte mit dieser Arbeit hingebracht, deren Gang und wesentlichen Insbalt der Leser hier in wörtlichem Auszuge vor sich hat. Am 18. August war die Reinschrift fertig, und die heilige Helena aller Offenbarungsgläubigen mochte ihren Segen zu dem Briese geben, womit der fritische Candidat der Theologie sein selbstzgemachtes Empsehlungsschreiben an den Meister der Kritik überschickte.

Awar ist es ihm schmerzhaft, es dem verehrungswürdigen Manne nicht so ganz mit dem frohen Bewußtsein übergeben zu können, als er sich's dachte. "Es kann dem Manne, der in seinem Fache Alles tief unter sich erblicken muß, was ist und was war, nichts Neues sein zu lesen, was Ihn nicht befriedigt, und wir Andern Alle werden uns Ihm, wie der reinen Bernunft selbst in einem Menschenkörper, nur mit bescheidener Erwartung Seines Ausspruches nahen dürsen. Es würde vielleicht mir, dessen Beist in mancherlei Labyrinthen herumirrte, ehe ich ein Schüler der Kritik wurde, der ich dieß erst seit sehr kurzer Zeit bin, und dem seine Lage nur einen kleinen Theil dieser kurzen Zeit diesem Geschäfte zu widmen erlaubt hat, von einem solchen Manne und von meinem Gewissen verziehen werden, wenn meine Arbeit auch noch unter dem Grade der Erträglichseit

ware, auf welchem der Meister das Beste erblickt. Aber kann es mir verziehen werden, daß ich fie Ihnen übergebe, da fie nach meinem eignen Bewußtsein schlecht ift? Der große Beift wurde mich zurückgeschreckt haben; aber das edle Berg, das mit jenem vereint allein fähig war, der Menschheit Tugend und Pflicht zurückzugeben, zog mich an. Ueber den Werth meines Auffages habe ich das Urtheil gesprochen; ob ich jemals etwas Befferes liefern werde, darüber sprechen Sie es! Betrachten Sie denfel= ben als das Empfehlungsschreiben eines Freundes oder als eines bloßen Befannten oder eines ganglich Unbefannten oder als gar feines: 3hr Urtheil wird immer gerecht fein. 3hre Größe, vortrefflicher Mann, hat vor aller gedenkbaren menschlichen Größe das Auszeichnende, das Gottähnliche, daß man fich ihr mit Butrauen nähert!" Schließlich erflärt ber Schreiber feine Absicht, in einigen Tagen "persönlich aufzuwarten, " um zu erfahren, ob er fich ferner nennen durfe Kant's "innigsten Berehrer Johann Gottlieb Fichte. "

Am Donnerstag war der Brief mit der " Kritif aller Offen= barung " an Kant abgegangen. Um folgenden Dienstag machte fich der Verfasser auf den Weg, um Kant's Urtheil zu hören. Diefer hatte zwar " nur einen fleinen Theil davon gelesen, jedoch daraus auf das Uebrige geschloffen " und nahm den Berfaffer " mit ausgezeichneter Gute" auf und außerte fich gunftig über die Abhandlung, ohne daß es zu einem "wissenschaftlichen Gespräch" gekommen ware. Sein Manuscript nahm Fichte wieder mit nach Wegen einiger "philosophischen Zweifel, " die er ge= äußert hatte, verwies ihn Kant an die " Kritif der reinen Bernunft" und an den Hofprediger Schulz in Königsberg, den jedoch der "Kritifer aller Offenbarung " nicht sogleich aufsuchte. Um folgenden Freitag wurde ihm die Ehre zu Theil, mit dem Professor Sommer bei Kant zu speisen, und erst jest erfannte er ihn als den "fehr angenehmen und geistreichen Mann, " als der er in der Königsberger Gesellschaft galt, und fand in ihm "die

Büge, die des in seinen Schriften niedergelegten großen Beiftes würdig find." Schon bald nach seiner Ankunft in Königsberg hatte sich der eifrige Verehrer dieses großen Geistes von einem Berrn von Schon das Collegienheft der von Rant im verfloffenen Winterhalbjahr gehaltenen Vorlefungen über "pragmatische Anthropologie" geliehen, um sich Auszüge daraus zu machen. Tags darauf, als er bei Kant gespeist hatte, mar er mit diesen zu Ende und begann die Durchsicht seiner Abhandlung, deren erste Bearbeitung er bald "von Grund aus oberflächlich " gefun= den und für welche er einige neue Besichtspunfte gewonnen hatte, die er ausführen wollte. Aber schon am Sonntag, den 28. August, fonnte er die Gemutheruhe gur Arbeit nicht finden. Die Dufaten der polnischen Gräfin minderten sich zusehends und er fah voraus, daß er mit dem Reste nur noch 14 Tage in der Pregelstadt leben fonne. Wegen einer " Condition " wurde er von Kant an deffen Freund Borowsky gewiesen, welcher Paftor des Neugroßstädter Kirchspiels in Königsberg war. Er besuchte diesen am nächsten Tage und fand in demselben einen guten, ehrlichen und offenen Mann, der ihm auch das Geftand= niß entloctte, daß er um eine Berforgung "preffirt" fei. dieser Ungewißheit über seine Zufunft war natürlich an Arbeiten nicht zu denfen.

Am 30. August suchte er den Hofprediger Schulz auf, von welchem Kant gesagt haben sollte, daß er der Einzige von seinen Königsberger Schülern sei, der ihn verstanden habe. Dieser Wann war es, an welchen von Kant selber Fichte wegen seiner philosophischen Zweisel gewiesen worden. Und in der That hatte derselbe schon im Jahr 1784, als über Kant's fritisches Hauptwerf noch Alles still war, "Erläuterungen über Herr Prossessor Kant's Kritist der reinen Vernunst" herausgegeben, worin er bemerkte, daß dieses Buch für das Publisum noch immer in Hieroglyphen geschrieben sei und daß Kant des Versassers Unsternehmen, den Inhalt der "Kritis" zugänglich zu machen, ges

billigt habe. In Bezug auf das Verhältniß der " Kritif" zum Christenthume hatte er am Schlusse seiner "Erläuterungen " Die Theologen durch die Bemerfung beruhigt, daß fich ja die "Kri= tif" in göttlichen Dingen aller Bestimmungen enthalte und somit der Offenbarung freien Spielraum laffe. Der Mann war aber nicht bloß Hofprediger, sondern hatte mit seinem Mühlhäuser Landsmanne Lambert die Liebe und das Talent für Mathematik gemein, in der ihm seit 1787 ein Lehrstuhl in Königsberg übertragen worden war. Db er gerade in der Stunde, da ihm Fichte aufwarten wollte, in seine Theorie der Parallelen oder in seinen Versuch einer genauen Theorie des Unendlichen vertieft war, oder ob er gerade an seinem Berte über das Ber= hältniß der Mathematif zur Philosophie arbeitete, wer kann das wissen? Genug der Candidat der Theologie, der jedenfalls über dieses Berhältniß noch nicht nachgedacht hatte, weil er von der Mathematif des Unendlichen gar Nichts verstand, wurde zuerst von der Frau Hofprediger empfangen, und erst nach einer guten Weile fam der Gemahl felber mit feinem "ecfigen preußischen Geficht und ehrlichen und gutherzigen Zügen, " wie Fichte fagt, noch in seine mathematischen Cirfel vertieft und vielleicht die Störung derfelben unangenehm empfindend. murde erst aufmerksamer, als sich der Candidat auf Kant's Empfehlung berief.

Bei Hofpredigers lernte Fichte außer einem gewissen Brännlich, dem Hofmeister eines jungen Grafen Dänhof, auch den jungen Doctor der Medicin Benjamin Erhard aus Nürnsberg kennen, der ebenfalls noch vor einigen Jahren ein Bewunsderer Spinosa's und jest ein eifriger Kantianer war. Fichte fand in ihm einen "guten trefflichen Kopf, aber ohne Lebensart und Weltkenntniß," und ahnte damals freilich nicht, daß dieser damals fünfundzwanzigjährige junge Mann ein paar Jahre später die schwachen Seiten von Fichte's Wissenschaftslehre mit scharfem Blicke herausfand. Uebrigens stimmte er mit dem das

maligen Aritifer aller Offenbarung, den er beim Kant'schen Hofprediger traf, vollständig in der Ansicht überein, daß die wahre Philosophie nicht lette Beschäftigung für uns, sondern bloße Gesetzgebung für unser Handeln sei. Auch Erhard trug sich damals mit hochsliegenden Thatgedanken und wollte der Welt etwas "Neues" sagen, das schon sehr alt sei und in wenig Worten bestehe. "Hier sind sie: (schrieb er bald nachher) Eure Gerechtigkeit ist Gewohnheit, Eure Staatsweisheit Viehzucht, Eure Religion Abgötterei und Eure Philosophie Disputirsfunst!"

Um 1. September hatte Fichte noch zwei Dufaten im Bermögen, die er zur Miethe und täglichen Roft branchte. Es galt, einen Entschluß zu fassen, austatt am Königsberger Teich Bethesda mußig zu liegen. Gine Hauslehrerstelle, dachte er, findet fich hier nicht, und wie ware es möglich, bei fo ungewisser auße= rer Lage mit freiem Geiste zu arbeiten und des bildenden Um= gangs mit den Königsberger Freunden in Kant zu genießen! "Also fort in mein Vaterland zurück!" so rief's in ihm. diesmal galt es nicht nach Leipzig, fondern in die vaterländische Provinz, nach Rammenau zu seinen Eltern, die ihm zwar Nichts geben fonnten und von denen er auch Richts annehmen mochte, bei denen er aber doch mit geringerem Aufwande leben, fich mit schriftstellerischen Arbeiten beschäftigen und am Cheften und Leichtesten durch eine Dorfpfarre die völlige schriftstellerische Muße erhalten könne, die er fich bis zu seiner völligen Reife wünsche! Zur Ausführung dieses Entschlusses bedarf er jedoch eines "fleinen Darlehens, " welches er durch Kant's Vermittlung zu erhalten hoffte und bis nächste Oftern "gegen Verpfändung seiner Chre und im festen Bertrauen auf dieselbe " zurudzuzahlen Mündlich aber den "verehrungswürdigen Mann" darum anzugehen, bat Fichte nicht den Muth. Er fängt deß= halb den Entwurf zu einem Brief an den Meister an, worin er durch eine Einladung zu Hofprediger's unterbrochen wurde.

Dort brachte er einen "sehr angenehmen Abend " zu und vergaß seine Noth bis zum andern Morgen. Mit der Vollendung des Briefs an Kant ging fast der ganze zweite September hin.

Er feste demfelben ausführlich feine Lage und feinen ge= faßten Entschluß auseinander, und die Art, wie er dieß thut, und die Erwägungen, mit denen er seine Bitte um das "fleine Darleben" begründet, find besonders charafteriftisch für den Schreiber. Er fenne Niemanden, dem er seine Ehre als Pfand, ohne Furcht in's Geficht gelacht zu werden, anbieten dürfe, als Ihm, dem tugendhaften Manne. "Ich habe die Maxime, Niemanden Etwas anzumuthen, ohne untersucht zu haben, ob ich felbst vernünftiger Beise bei umgekehrtem Berhältniffe ebendaffelbe für Jemand thun konnte, und ich habe im gegenwärti= gen Falle gefunden, daß ich es, die physische Möglichkeit davon vorausgesett, für Jeden thun würde, dem ich die Grundfate sicher zutrauen könnte, von denen ich wirklich durchdrungen bin. " "Ich weiß also, wenn Ew. Wohlgeboren meinen Bunsch erfüllen follten, ich zwar immer mit inniger Verehrung und Dankbarkeit, aber doch mit einer Art von Beschämung an Gie gurudbenfen werde und daß das völlig freudige Andenken an Ihre Befanntschaft nur dann möglich sein wird, wenn ich mein Wort werde gelöst haben. Dagegen wenn ich fähig sein follte, Ihnen mein Wort nicht zu halten, mußte ich mich zeitlebens verachten und scheuen, einen Blid in mein Inneres zu thun; Grundsäte, die mich stets an Sie und meine Chrlosigfeit erinnerten aufgeben, um mich der peinlichsten Vorwürfe zu entledigen. eine solche Denkungsart bei Jemanden vermuthen, so wurde ich das, wovon die Rede ift, sicher für ihn thun. Wie aber und durch welche Mittel ich mich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, von der Anwesenheit einer solchen Denkungsart bei mir über= zeugen könnte, ist mir ebenso flar." "Ich schloß, wenn es mir erlaubt ist, sehr Großes mit fehr Kleinem zu vergleichen, aus Ihren Schriften mit völliger Zuversicht auf einen außermäßigen

Charafter und murde auch, noch ehe ich das Geringste von Ihrer Sandlungsart im burgerlichen Leben wußte, Alles verwettet baben, daß fie so sei. Bon mir babe ich Ihnen nur eine Kleinig= feit vorgelegt, und mein Charafter ist wohl noch nicht fest genug, um fich in Allem abzudrücken. Aber dafür find Ew. Bohlgeboren auch ein ohne Vergleich größerer Menschenfenner und erblicken vielleicht auch in dieser Kleinigkeit Wahrheitsliebe und Chrlichfeit, wenn sie in meinem Charafter find. " "Endlich ift, wenn ich fähig sein follte, mein Wort nicht zu halten, auch meine Chre vor der Belt in Ihren Sanden. Ich denke unter meinem Namen Schriftsteller zu werden. 3ch werde Sie, wenn ich zurückreisen follte, um Empfehlungsschreiben an einige Be= Diesen, deren gute Meinung ich dann Ihnen lebrte bitten. danfte, meine Chrlofigfeit zu melden, ware dann meiner Dei= nung nach Ihre Pflicht."

Obwohl der Schreiber dieser merkwürdigen "Betrachtungen" überzeugt ist, den Brief "in die Hände eines guten und
weisen Mannes" zu legen; so gesteht er doch, denselben "von
einer andern Seite mit einem ungewohnten Herzklopsen" zu
überschicken. "Ihr Entschluß mag sein, welcher er will, so verliere ich etwas von meiner Freudigkeit zu Ihnen. Ist er bejahend, so kann ich das Berlorne freilich einst wieder erwerben;
ist er verneinend, niemals, wie es mir scheint." Nachdem er
sich dann der Scham geschämt, die ihn zurückhalte, seinen Brief
in's Feuer zu wersen, hinzugehen und Kant anzureden, entschuldigt er sich schließlich wegen des "Tons, der in diesem
Briese herrscht," mit der Wendung: "Das ist eben eine Auszeichnung des Weisen, daß man mit ihm redet, wie ein Mensch
mit einem Menschen."

Der Brief ging ab, und was that der Kritiker der reinen und der praktischen Vernunft? Er lud am 3. September Fichte durch den alten Lampe zu sich ein und bat sich über seinen Entsschluß vierzehn Tage Bedenkzeit aus. Da nun Fichte alle diese

Tage her "nichts gemacht" hatte, so ging er wieder an sein Manuscript. Um 5. September war er zu Schulz eingeladen. Die Frau Hofprediger meinte Fichte'n in großer Noth und drang fehr in ihn; aber "ich werde fein Bauer sein, ihr meine Lage zu gestehen", dachte er und gestand's nicht. Am 6. September forderte Kant Sichte'n auf, sein Manuscript durch Vermittlung des Paftors Borowsty an den Buchhandler Bartung in Königsberg zu verfaufen. Die Bitte um das "fleine Darleben " zur Rückreise nach Rammenau schlug er ihm ab, ohne übrigens einen Grund anzugeben. Aber der Buchhandler Bartung war verreift, und einem andern Königsberger Buchhandler bot Fichte seine Arbeit vergebens an. Go gingen wiederum einige Tage hin und in seiner Kasse war nur noch Gilbergeld. Sonnabend, den 10. September, war Fichte mit einem jungern Freund und Schüler Kant's, dem Magister Bensichen, bei Kant mit verminderter Freudigkeit wie früher, zu Tisch. in den nächsten Tagen stieg ihm der Muth nicht und auch ge= arbeitet wurde Nichts. Noch acht Tage und sein Geld war völlig aufgezehrt.

Aber die Borsehung, von deren Obervormundschaft für ihn Fichte schon so viele Spuren in seinem vergangenen Leben zu bewundern Gelegenheit gehabt, hatte auch den Aritiser aller Offenbarung nicht vergessen und bediente sich der mathematischen Cirkel und des "viereckigen preußischen" Oberhospredigergessichtes, um den Mann mit der keterischen Nase auf dem Wege der Welts und Menschenkenntniß noch weiter zu führen. Der Tröster kritisschener, offenbarungsgläubiger Theologen trug Fichte'n, als einem von Kant Empsohlenen, unter den ehrensvollsten Bedingungen eine Hofmeisterstelle bei dem Grasen von Arockow von Wickerode an, welcher auf der Herrschaft Krockow bei Neustadt in Westpreußen, in der Nähe von Danzig wohnte. So war Fichte durch eine sichere Aussicht in die Zufunft aus seiner Klemme befreit und die Möglichkeit erleichtert, sich in der

Pregelstadt so lange zu behelfen, bis er seine Stelle in Krockow antreten konnte. Die "Kritik aller Offenbarung" wurde für den Druck bereitet, und der Buchhändler Hartung übernahm deren Berlag. Vorrede und Titel mit seinem Namen wollte Fichte später nachliefern und so wurde durch Hartung das Manusscript ohne den Namen des Verfassers auf Buchhändlerwegen nach Halle geschickt, wo es gedruckt werden sollte.

Mittlerweile erwies fich Fichte dem Sofprediger Schulg für feine Empfehlung zur Hofmeisterstelle dadurch dankbar, daß er ihn zum Vertrauten einer Idee machte, die ihm damals beim Septembersonnenschein seiner neuen Aussichten in die nächste gesicherte Zukunft zuerst aufgegangen mar, eine Idee, von welcher freilich "Sofrates der Zweite" Richts wiffen mochte. Mit den Dufaten der polnischen Gräfin versehen, hatte sich Fichte in Warschau entschlossen, nach Königsberg zu reisen. Er hätte ja ebensogut auch nach Berlin oder Petersburg oder Ma= drid gehen können. Die Folge dieses seines freien Entschlusses war, daß ihn Kant dem Hofprediger Schulz und diefer dem Grafen von Krockow empfahl. Aber sie hatten es ja ebensogut auch unterlassen können, handelten sie also nicht ebenfalls frei? Und im letten Grunde also und beim Lichte betrachtet (fo fühlte jest Fichte), hatte er auch hier nicht minder, wie mit der " Kritif aller Offenbarung " bei Rant, eigentlich doch nur fich felbst empfohlen. "Daß der Mensch frei sei, so hieß es in dem Buche, lehrt Jeden unmittelbar fein Gelbstbewußtsein, und er zweifelt um fo meniger daran, je weniger er durch Bernünfteleien und Schein= gründe dagegen sein natürliches Gefühl verfälscht hat. " Auch unter dem Ginfluß der neuen Spuren von Vorsehung, die er jett wieder erfahren hatte, fühlte er sich nichtsdestoweniger frei= handelnd. Das "Ich bin — bin selbständig!" ließ er sich durch feine Bernünftelei und durch feine Erinnerung an seinen Spi= nosa rauben. Sein Ich war ihm aufgegangen, als ein nicht nothwendig in der Kette von zusammenwirkenden Ursachen bestimmtes, sondern selbständig aus sich herans sich bestimmendes 3ch. Was der gewöhnliche Mensch nicht thut und wozu derselbe auch nicht fähig ist, der Philosoph kann es und thut es: er son= dert unter den Bestimmungen seines Ich die reinen von den erfahrungsmäßig gegebenen ab, die durch reine Vernunft gesetten von denjenigen, welche für und durch den außern oder innern Sinn gegeben find, die zufälligen und von feiner gegenwärtigen Lage abhängigen von denjenigen, welche dagegen wesentlich und bleibend seien. Der gewöhnliche Mensch wurde vielleicht nie auf den Begriff seines Ich, als eines reinen Geistes kommen, wenn man ihm diesen Begriff nicht gabe. Der fich frei fühlende Phi= losoph kommt von selbst darauf; er findet ihn in Königsberg, wo die reine Vernunft entbunden murde. Und fein Unter= nehmungsgeist wirft sich nunmehr auf die Idee, aus dem Begriffe des reinen 3ch die gesammte Philosophie aufzubauen. Sie ward der Reim der fünftigen Biffenschaftslehre, das Samenforn, aus welchem in seinem Beiste die Welt aufschoß.

Im Oftober ichrieb Fichte noch in Königsberg aus Beranlaffung eines vor einiger Zeit erschienenen Aufsages von Reimarus in Samburg, worin mit scheinbaren Gründen dem Buchernachdruck das Wort geredet war, eine Abhandlung, die er "Beweis der Unrechtmäßigfeit des Büchernachdrucks " betitelte und der er, um die Art der dafür festzusegenden Strafe anzudeuten, als Anhang eine vom Berfahren des Rhalifen Alraschid hergenommene Parabel beigab. Am ersten Adventssonntage predigte er über die Pflichten gegen die Feinde und hatte die Idee, eine Sammlung von Predigten, die er seit Jahr und Tag als Gast= prediger an verschiedenen Orten gehalten hatte, ohne seinen Namen herauszugeben und als Borrede dazu ein Gespräch drucken zu lassen, das er über diesen Plan mit einem ihn widerrathenden Freunde gehabt hatte. Er scheint jedoch den Gedanken sehr bald wieder aufgegeben zu haben, ohne daß der " Kritifer aller Offenbarung " gerade damals schon die Gefinnung getheilt hätte, die um

diese Zeit Schiller, der sich ebenfalls in die Kant'sche Philosophie geworfen hatte, in einem Brief an seinen Dresdener Freund Körner in den Worten aussprach: "Eine Predigt ist für den gemeinen Mann; ein Mann von Geist, der ihr das Wort spricht,
ist entweder ein beschränkter Kopf oder ein Phantast oder ein Heuchler."

Im Hause des Grafen von Krockow wurde der neue Sof= meister auf das Freundlichste aufgenommen und fand daselbst die angenehmsten Berhältnisse. Seine ans der "Fichtestube" in der zweiten Ctage des Schloffes an Hannchen geschriebenen Briefe find voll Lobes über den Beift und die trefflichen Eigen= ichaften der Gräfin, zu welcher er mehr im Berhältniß eines Freundes, als eines Untergebenen stand. Zu Ende des Jahres 1791 hatte Fichte's Manuscript in Halle dem zeitigen Defan der theologischen Fafultät zur Censur vor dem Druck vorgelegen. Dieser Mann verweigerte die Erlaubniß wegen des Sages, der in dem Buche durchgeführt werde, daß der Beweis für die Göttlichkeit einer Offenbarung nicht durch Berufung auf die dabei geschehenen Bunder geführt werden durfe, sondern daß darüber einzig aus dem Inhalte der Offenbarung entschieden werden fonne. Das Manuscript ging an den Verleger und von diesem an Fichte gurud und man suchte diesen zu einer Uenderung der anstößig gefundenen Stellen seiner Arbeit zu bereden. Auch der Hofprediger Schulz machte ihm deshalb Vorstellungen. Fichte fdrieb deghalb gegen Ende Januar 1792 an Rant, wunderte fich fehr über die Cenfurverweigerung an fich und mochte schlechterdings nicht einsehen, woher die theologische Fafultät das Recht befomme, fich mit der Cenfur einer folden Behandlung einer folden Frage zu befaffen. Als er bedeutet worden war, daß dieß in Folge des bald nach Friedrichs des Großen Tode veröffentlichten Böllner'schen Religionsedictes geschehe, machte er seinem Unmuthe dadurch Luft, daß er den Entwurf zu einer Schrift auffette, worin er unter dem Scheine

einer Bertheidigung diefes Edicts eine parodifche Polemif def= selben beabsichtigte. Die Abhandlung sollte die Aufschrift er-"Buruf an die Bewohner der Preußischen Staaten, veranlaßt durch die freimuthigen Betrachtungen und ehrerbietigen Vorstellungen über die neuen preußischen Anordnungen in geistlichen Sachen." Der Entwurf fam jedoch nicht zur Ausführung. Kant war in Betreff der Censurverweigerung der Meinung, daß auch ein etwa eingeschlagener Mittelweg bei einem Cenfor, der das firchliche Blaubensbefenntniß zur unnachläßlichen Religionspflicht mache, schwerlich etwas helfen wurde. Go erflarte Fichte dem Berleger feinen Entschluß, Die Abhandlung zu laffen, wie fie war, und diefer gedachte ichon das Buch in Jena drucken zu laffen, als die Sache dadurch eine andere Wendung nahm, daß der neue Defan in der theologi= schen Fakultät zu Salle feinen Anstand nahm, der Schrift Fichte's die Cenfurbewilligung zu ertheilen. Die im December geschriebene furze Borrede und das achte, vom Berfaffer mit seinem Namen bezeichnete Titelblatt wurde aber durch ein Bersehen nicht in ber Oftermeffe, sondern erft später mit ausge= geben.

Raum war das Buch zur Ostermesse 1792 erschienen und in Jena ohne den Namen des Verfassers befannt geworden, so erschien im Intelligenzblatte der Allgemeinen Literaturzeitung, die in Jena unter der Redaction des Hofraths Schütz erschien und eifrig zur Fahne Kant's schwor, folgende vorläusige marktsschreierische Anzeige: "Man hat es für Pflicht gehalten, das Publikum von der Existenz eines in aller Rücksicht höchst wichtigen Werkes zu benachrichtigen, welches diese Ostermesse unter dem Titel erschienen ist: Versuch einer Kritik aller Ossenbarung, Königsberg bei Hartung. Zeder; der nur die kleinste derzienigen Schriften gelesen, durch welche der Philosoph von Königsberg sich unsterbliche Verdienste um die Menschheit erzworben hat, wird sogleich den erhabenen Verfasser jenes Werkes

erkennen." Und drei Wochen später erschien aus der Feder des für Rant begeisterten juristischen Professors Sufeland in Jena in ebenderfelben Allgemeinen Literaturzeitung eine eingehendere Anzeige des Buches, worin daffelbe als ein rechtes Wort zu feiner Zeit und als ein Werf bezeichnet wurde, in welchem alles bisher über den Gegenstand Gesagte in ein ganz neues Licht gestellt sei und durch die tiefgefaßte Idee nicht minder, wie durch die weise Anordnung des bis zur Bewunderung genau verfetteten Gebäudes die größte Birfung erreicht werde. Schluffe aber wird, nachdem ein furzer Auszug gegeben worden, dem gang unverkennbaren unfterblichen Berfaffer, deffen Finger hier allenthalben fichtbar fei, der feurigste Dant dafür bezeugt, daß er, der ichon fo manche Begend des menschlichen Wiffens aufgehellt, nun auch über diesen Gegenstand eine folche Aufflärung gegeben habe, gleichsam als follte nun auch das lette Stud des gangen Gebaudes menschlicher Renntniffe befestigt werden.

Das war nun freilich keine wissenschaftliche Beurtheilung des Buches, sondern eine oberflächliche Lobhudelei, welche ohne Ahnung deffen, was eine wirkliche und gründliche Kritif des offenbarungsgläubigen Standpunftes zu leiften gehabt hatte, sich ganzlich blind für die schwachen Seiten des Buches zeigte. Nachdem Fichte der Lehre Spinosa's von der nothwendigen Bestimmtheit der menschlichen Sandlungen den Rücken gewandt hatte, waren ihm die von Spinosa im "theologisch-politischen Traftat " niedergelegten Gedanken über Offenbarung und Bernunft als Kern seiner Ueberzeugung geblieben, die mit dem Inhalte des Rouffeau'schen Glaubensbefenntniffes, dem Bernunft= Glauben an Gott, Tugend und Unsterblichfeit zusammen-Und wie er in der Kant'schen Kritif der praftischen Vernunft den eigentlichen Unterbau und die philosophische Begründung dieser Ideen zu finden glaubte; so machte er nun in feiner Arbeit den Berfuch, den Gedanken Spinofa's, daß der Kern der Religion in einer der Vernunft gemäßen Moral be= stehe und in dieser die einzige Gewähr für die Göttlichkeit einer Offenbarung gefunden werden durfe, an der Sand der in Kant's "Kritif der praftischen Bernunft" gegebenen Gesichts= punfte durchzuführen. War in der Offenbarung, nach Spinofa, Alles auf Moralität und Gehorsam gegen den Willen Gottes gerichtet; fo murde dieß nun fo gewendet, daß diefer Behorfam in erster Instanz als ein Gehorfam gegen das in der Vernunft gegründete und unbedingt gebietende Sittengefet und erst in zweiter, abgeleiteter Instanz als Gehorsam gegen den Willen Gottes gefaßt wurde, fofern der Inhalt des lettern nothwendig mit dem Sittengesetze der Vernunft zusammenfalle. In den Bestimmungen des Moralgesetzes alfo mußten die Kriterien zur Beurtheilung der Göttlichkeit einer Offenbarung gesucht werden. Als einen Jünger Kant's aber glaubte sich der Kritifer der Offenbarung nicht beffer empfehlen zu können, als dadurch, daß er diese Kriterien schließlich unter das Richtmaaß der von Rant aufgestellten Rategorieentafel stellte und Qualität, Quantität, Relation und Modalität der Offenbarung in Betracht zog, ohne jedoch die Kant'sche Gründlichkeit vollständig zu machen und nach der Ordnung dieser Kategorieen eine Tafel aller Kriterien jeder möglichen Offenbarung wirklich zu ent= werfen. Er beschränfte sich schließlich darauf, auch den auf das bloße praftische Bedürfniß des Herzenswunsches gegründeten Glauben an eine bestimmte Offenbarung nach den Rategorieen= titeln abzuhaspeln.

Der Begriff von etwas, was schlechthin recht sei, welcher sich in unserm Gemüthe unabhängig von aller Erfahrung vorssinden sollte, war nur eine andere Wendung des Begriffs eines von vornherein im Menschengeiste sich kundgebenden unbedingt gebietenden Sittengesetzs, das mit unserer Freiheit schlechthin zusammenfallen sollte. Daß dieser Begriff eine unbegründete, aus der Erfahrung widerlegbare Voraussetzung sei, siel dem

Kritifer der Offenbarung ebensowenig ein, als er fich den Ropf darüber zerbrach, ob denn die Wirklichkeit einer Freiheit damit bewiesen sei, daß der Mensch sich frei fühlt und frei zu sein Und daß der Kritifer der reinen Vernunft in seiner alaubt. " Grundlegung zur Metaphyfit der Sitten " dem hohlen Freiheits= begriffe den Boden untergraben habe und daß damit der gange darauf errichtete praftische Vernunftglaube als ein haltloses Luftgebaude erscheinen mußte, soweit dachte Fichte nicht. nahm "reine Bernunft" in einem gang andern Sinne, als der Kritifer der reinen Vernunft, welcher die bochfliegenden Un= fprüche einer die Erfahrung übersteigenden und vergeffenden oder sogenannten reinen Vernunft geradezu als unberechtigt abgewiesen und als hirngespinnste bezeichnet hatte. Der Offen= barungsfritifer dagegen nahm reine Bernunft im Sinne einer allgemein gültigen Vernunft, als welche in allen Menschen wesentlich gleich und dieselbe sei, und stellte sie einer unvoll= fommenen versinnlichenden Darstellung reiner Bernunft gegen= über, wie folde dem Bedürfniß einer roben und ungebildeten Menge entspreche. Die von Fichte aus dem Gedankenfreise der damals herrschenden Aufflärung aufgenommene Unterscheidung zwischen menschlichen Buthaten in der Religion und dem von Bott stammenden allgemeingültigen und vernunftgemäßen Inhalte derselben hatte aber mit dem von Kant eingeführten Unterschiede zwischen einer den Erfahrungsinhalt verarbeitenden und in die Ginheit des Bewußtseins erhebenden Bernunft und einer das Erfahrungsfeld überfliegenden oder reinen Bernunft Trop aller ihrer Anschließung an Kant's Nichts zu schaffen. Kritifen beruhte die Arbeit Fichte's auf einem grundwesentlichen Migverständniß deffen, was die "Kritik der reinen Vernunft" im Sinne gehabt, und Kant felbst mochte aus der flüchtigen Ansicht des ihm übergebenen Fichte'schen Manuscripts Diesen Sachverhalt geahnt haben und wohl deghalb seinen eifrigen, aber doch mißverstehenden Berehrer auf die "Aritif der reinen

Bernunft" selber verweisen. Zu allen diesen schwachen Seiten seiner Kritif aller Offenbarung gesellte sich schließlich noch der weitere bedenkliche Uebelstand, daß der einst so eifrige Berehrer Lessings sich doch vom Geiste des Letztern nicht soviel angeeignet hatte, um aus dessen, Erziehung des Menschengeschlechts" ansstatt des abgedroschenen Gegensates zwischen göttlichem Inhalt und menschlichen Juthaten einer Offenbarung vielmehr den Gessichtspunkt einer in der menschlichen Natur begründeten alls mählichen geschichtlichen Entwicklung der religiösen Ideen zu gewinnen.

In dem erft nachträglich veröffentlichten Borworte gur " Kritik aller Offenbarung " hatte fich Fichte "bei seinem ersten Eintritte in's Publifum feierlichst der Wahrheit" geweiht und erflärt, seine Schrift sei ursprünglich gar nicht für die Presse bestimmt gewesen, aber verehrungswürdige Manner hatten fie gutig aufgenommen und ihm den erften Bedanfen eingegeben, fie der Deffentlichfeit zu übergeben. Aber der hinkende Bote diefer Borrede fam zu fpat, um die begeifterte Stimme der Kantverehrer in Jena von ihrem Jrrthum zu heilen, als fei das Buch eine Arbeit aus der Feder Kant's. Die Posaunenstöße der Allgemeinen Li= teraturzeitung waren bereits in die Gelehrtenrepublif gedrungen, und es blieb dem Königsberger Altmeister Nichts übrig, als die Autorschaft des Buches abzulehnen. Er schickte unterm 3. Juli 1792 in das Intelligenzblatt der Allgemeinen Literaturzeitung folgende Erklärung: "Der Berfasser des Bersuchs einer Kritik aller Offenbarung ift der im vorigen Jahre auf furze Zeit nach Königsberg hernbergefommene, aus der Laufit gebürtige, jest als Hanslehrer bei dem Herrn Grafen von Krocow zu Krocow in Westpreußen stehende Candidat der Theologie, Berr Fichte, wie man aus dem in Königsberg herausgefommenen Oftermeß= katalog des Herrn Hartung, seines Berlegers, sich durch seine Augen überzeugen fann. Ueberdem habe ich auch weder schrift= lich, noch mündlich auch nur den mindesten Untheil an dieser Arbeit des geschickten Mannes, wie das Intelligenzblatt der A. L. Z. darauf anspielt, und halte es daher für Pflicht, die Ehre derselben dem, welchem sie gebührt, ungeschmälert zu lassen."

Run wußte die gelehrte Welt, daß es in Deutschland einen Mann Namens Fichte gab, deffen "geschickte " Feder das Gluck hatte, von den schwärmenden Kantverehrern in Saal-Athen für die Feder des großen Denfers von Königsberg gehalten zu werden. Der Verspätung des Freiherrn von Miltig jum Rammenauer Rirchgang hatte einst der Lausiger Bauernknabe feine Berufung zur gelehrten Schule zu verdanken. Die verspätete Absendung der Borrede und des Titels feiner Erftlingsschrift war jest nach zwanzig Jahren schuld, daß der Laufiger Candidat durch die übereilten Posannenstöße der dienstfertigen Ber= ehrer Kant's über Nacht zu einem berühmten Manne und Phi= losophen ersten Ranges erhoben wurde. Und war's Zufall oder nicht, daß der Jenaer Posaunenstoß nicht früher zu dem "Philo= sophensteig " unfern der Weichselmundung drang, als bis dieser zugleich zu Anfang des August, noch vor dem Intelligenzblatte der Allgemeinen Literaturzeitung felbst, nur erst die unbestimmte Nachricht erhielt, daß seine Schrift für eine Arbeit Rant's ausge= geben worden sei und dieser sich genöthigt gesehen habe, dagegen zu protestiren? Genug, das an sich für ihn so schmeichelhafte Migverständniß erschreckt ihn jett, wie er an Kant schreibt, wenn er fich's für möglich dachte, daß er felbst in den Berdacht fommen fonne, durch eine Indiscretion zu dem Borfalle irgend= wie Beranlaffung gegeben zu haben. Sonderbarerweise aber hat ihm die innerliche Freude über fein beifpielloses Blud fo fehr den Kopf verrückt, daß er in dem Brief an Kant jest wünscht, nur leider zu fpat, die ganze Borrede zurückbehalten zu haben, als ob nicht gerade diese flar und deutlich schwarz auf weiß die bündigste Widerlegung jenes Migverstandes hätte!

Inzwischen waren die Rantverehrer in Jena nicht muffig, ihre bobe Meinung über die "Kritif aller Offenbarung" von Kant auf Fichte zu übertragen, welcher icon damals fo fühlte, wie er ein halbes Jahr später an seine Berlobte schreiben konnte: "Warum mußte ich als Schriftsteller ein fo ausgezeichnetes Bluck machen? Sundert Andere, die mit nicht weniger Talent auftreten, werden unter der großen Fluth begraben und muffen ihr halbes Leben hindurch fampfen, um fich nur bemerkt zu machen! Mich hebt bei meinem ersten Schritte ein unglaublicher Zufall. Geschah das um meinetwillen? oder war es nicht vielmehr um Deinetwillen, damit ich auch äußerlich Deiner würdiger zu Dir zurückfehren fonne?" Che er noch an diese Rückfehr denfen konnte, erndtete er noch einige Früchte des "unglaublichen Zufalls". In Jena disputirten die jungen Kantischen Magister über Gate aus der " Kritif aller Offenbarung ". Magister Niethammer in Jena ließ eine Abhandlung über das Buch drucken, welche den Brund zur spätern Freundschaft zwischen beiden Mannern legte. Hofrath Schut ließ an Fichte eine Ginladung zur Mitarbeiter= schaft an eben derselben Literaturzeitung ergeben, die ohne es zu wiffen und zu wollen seinen Ruhm begründet hatte.

Ausflug nach Königsberg zu machen gedachte, klang in seiner ruhmesselige Stimmung ein recht greller Mißton. In der Gosthaischen gelehrten Zeitung erschien ein Angriff auf die "Kritik aller Offenbarung" und das in der Jenaer Literaturzeitung über dieselbe gefällte günstige Urtheil. Das wäre nun für Fichte schon leichter zu verwinden gewesen, da Huseland selbst den Fehdehandschuh aufgenommen und darauf geantwortet hatte. Bald darauf jedoch erschien in der zu Berlin herausgekommenen Allgemeinen deutschen Bibliothek ein Auszug aus einem vom 14. August datirten Schreiben aus Königsberg, worin die Schrift Fichte's als eine unbedeutende Leistung hingestellt und unter dem Scheine eines gewissen Eisers für die Person Kant's

der Candidat der Theologie, der durch das Migverständniß zu einem Namen gefommen, etwas geringschätig behandelt murde. Im ersten Grimme verletter Gitelfeit schreibt Fichte einen Brief an einen Königsberger Freund, worin er seinem Aerger über den neidischen Königsberger Briefschreiber Luft macht. Er fenne ihn, der seine Erträglichfeit einem vortrefflichen, aber vermahr= loften Ropfe verdanke und deffen Stärke in seinem fürchterlich gebildeten Styl bestehe. Dieser Mensch hasse Sufeland personlich; aber er folle nur feinen Grundfat des Naturrechts gurudnehmen, wolle er nicht fürchterlich gewaschen sein. Dieser Libertin ohne Confistenz, dieser Sund aus der Pfennigschenke solle fich vor ihm hüten, sonst wolle er ihn schütteln, daß den Andern die Lust vergeben solle, sich an ihm zu reiben und die Lessing'schen Fehden zu erneuern. "Berhindern Sie (ruft er dem Freunde zu), daß ich in Königsberg mit ihm zusammentreffe. Auf den Titel Candidatus theologiae will ich nachstens feierlich die Refignation vollziehen. Den Reid felbst todtzuschlagen, dazu ge= hören Meisterwerfe, und fie dammern in mir. Sie find nicht auf dem Papier, aber vor dem festeren Auge meines Beistes. In einem halben Jahre ift der Reid todtgeschlagen, zuckt noch ganz langsam und bebend. Rleider und Schub', Effen und Trinfen wird Der bescheeren, welcher der Bater heißt über alle guten Fichte glaubte in dem Verfasser jenes hämischen Beifter. " Schreibens den jungen Königsberger Dichter Zacharias Werner, der Rechts= und Staatswissenschaften studirt und auch bei Kant Vorlesungen gehört hatte, zu erkennen. Er hatte fich mit dem= selben in Königsberg flüchtig berührt, war aber durch den liederlichen Lebenswandel deffelben abgestoßen worden. Winter 1791 zu bis Johanni 1792 hatte fich derfelbe mit einer Bure aus Frankfurt a. d. Oder herumgeschleppt, hatte fich dann in Warschau mit derselben trauen lassen und war mit ihr nach Königsberg zurudgefehrt, um fich ein fleines But zu faufen. Db indeffen Fichte'n, nachdem er seinen Born zu Papier gebracht

hatte, seine vorjährige Adventspredigt über die Pflichten gegen Feinde einstel, oder was sonst die Ursache gewesen sein mochte: genug, der briefliche Arafterguß über den neidischen Gegner blieb in Fichte's Pulte liegen, und als beide Männer sich später auf dem Boden der Berliner Gesellschaft als maurerische Brüder wieder begegneten, hatte Fichte seine gefränkte Eitelkeit verzwinden und Werner seinen Neid auf Fichte's schnell erworbenen Ruhm vergessen.

In ebendemfelben Sommer 1792, da Fichte im gräflich frocow'schen Sause diese Erlebnisse als angehendsberühmter Schriftsteller durchmachte, hatte er im bischöflichen Garten des anderthalb Meilen von Danzig herrlich gelegenen Marktfleckens Dliva eine Ueberraschung eigener Art, indem an der Bildfäule der Gerechtigkeit den Namen " Cant" angeschrieben fand. nun einer "fleinen Neugier" der Fran Gräfin, in deren Saufe Fichte so glückliche Tage verlebte, Genüge zu thun, mußte Fichte über die gemachte Entdedung an Kant schreiben. "Obgleich ich ihr nun vorläufig versichert habe, daß aus dem angeschriebenen Namen fich gar Nichts schließen laffe, ob Kant selbst schon dort gewesen sei, weil Sie es sicher nicht gewesen, der ihn hingefchrieben; so hat sie sich doch schon zu sehr mit dem Gedanken familiarifirt, an einem Orte gewesen zu sein, wo auch Sie einft waren, und besteht auf ihrem Verlangen, Gie zu fragen. finde aber, daß dieser Neugier noch etwas Anderes zu Grunde liegt. Sind Sie schon einmal in Oliva gewesen, denkt fie, so könnten Sie wohl einst in Ihren Ferien wieder dahin und von da aus wohl auch nach Krockow kommen, und es gehört unter ihre Lieblings= wünsche, Sie einmal bei sich zu sehen und Ihnen ein paar vergnügte Tage oder auch Wochen zu machen, und ich glaube felbst, daß sie den zweiten Theil ihres Bunfches erreichen würde, wenn sie den ersten erreichen konnte." Der hagestolze artige Kant ließ fich die Ehre nicht nehmen, der Frau Gräfin felbst ihre Neugier zu befriedigen; nur aber zerstörte er ihr den schönen Traum, den Königsberger Weisen in ihrem Hause zu bewirthen. Fichte'n selbst, dem sie Kant's Brief zu lesen gab, hatte die Stelle, da Kant von der Reise in eine andere Welt sprach, innigst gerührt; wie es aber mit dem an die Statue der Gerechtigseit angeschriebenen Namen sich verhielt, erfahren wir von ihm nicht.

So viele Zeit nun auch dem Hofmeister im gräslichen Hause zu Krockow theils sein Beruf, theils die anziehende Geselligkeit des Hauses in Anspruch nahm; so trug doch der Winter von 1792—93 in der "Fichtestube" auch für seine Schriftstellerthätigs seit Früchte. Borübergehend zwar wollte den nun dreißigjährigen Junggesellen an der Ostsee im gräslichen Hause auch "das Thierslein" packen, das Ungeheuer Hypochondrie, wie einmal früher im setzen Winter beim Schwertwirthe zu Jürich. Aber das Unsgeheuer wurde glücklich verjagt, und HeraflessFichte wußte, wovor es fliche. Arbeit und nach der Arbeit tüchtige Bewegung im Freien war das Mittel. Arbeit besam er nun schon durch die zweite Auslage seiner "Kritif aller Offenbarung", welche zur Jubilatemesse 1793 erscheinen sollte und die er um zwei Paragraphen zu vermehren sich entschlossen hatte.

Weniger von Belang ist die eingeschobene "formale Ersörterung des Offenbarungsbegriffes", worin derselbe unter dem Gesichtspunkte einer Bekanntmachung aufgefaßt und nach Stoff und Form als innern Bedingungen, sowie nach Seiten des Beskanntmachenden und dessen, dem bekannt gemacht werde, als den äußern Bedingungen, in Betracht gezogen wird. Daraus folgt als Schluß, daß es nicht möglich sei, von Seiten der Form in den Offenbarungsbegriff einzudringen, d. h. durch Answendung dieses bloß formalen Gesichtspunkts der Bekanntmachung eine gegebene geschichtliche Erscheinung als Offensbarung anzuerkennen.

Die Unterscheidung zwischen Stoff und Form wurde jedoch für Fichte ein Fingerzeig, diesen Gesichtspunkt auch auf eine Noach, Victe.

Zergliederung des Begriffs der praktischen Vernunft oder des Go entstand die langere Erörterung, Willens anzuwenden. welche in die zweite Auflage seines Buches als eine "Theorie des Willens, " zur Vorbereitung für die Ableitung der Religion überhaupt, eingeflochten wurde. Kant hatte eine Theorie des Erfennens durch, die Stufen der Sinnlichkeit und Berftandes= thätigkeit aufgestellt und auf beiden Stufen vom gegebenen Stoffe eine reine Form unterschieden, dort die reine Form der Anschauung, hier die reinen Denkformen oder Begriffe, und hatte beide als ursprünglich und vor aller Erfahrung in unserm Gemüth vorhanden angenommen. Nicht diefelbe Unterscheidung hatte er bei der praftischen Bernunft oder am Willen vorgenom= men. Fichte will dieß nachholen und eine Theorie des Willens aus Kant'schen Grundsätzen aufstellen und damit der Kritik der praktischen Vernunft ihren eigentlichen Unterbau geben. nimmt zu diesem Behuf die verschiedenen Grundbegriffe, womit Kant in der praftischen Vernunft handthiert und sucht dieselben aus dem Begriffe des Willens durch eine Zergliederung deffelben abzuleiten. Seine Sauptfage nach ihrem Gedankengange find folgende.

Wollen heißt: sich mit dem Bewußtsein eigner Thätigsfeit zur Hervorbringung einer Vorstellung zu bestimmen; und das Vermögen dazu heißt das Begehrungsvermögen. Die hers vorzubringende Vorstellung ist ihrem Stoffe nach entweder in der Sinnesempsindung erfahrungsmäßig gegeben, oder aber die Selbstthätigkeit bringt dieselbe auch ihrem Stoffe nach hervor. Rein ist das Wollen, oder die selbstthätige Bestimmung des Gemüthes zur Hervorbringung einer Vorstellung, allerdings nur in einem Wesen, das nur thätig und nie leidend ist, d. h. nur in Gott. Nur in ihm ist Vorstellung sowohl, als Bestimsmung des Willens durch absolute Selbstthätigkeit hervorgebracht. Wohl aber ist reines Begehrungsvermögen in einem endlichen Wesen möglich, als ein Vermögen nämlich, welches nicht unserm

erfahrungsmäßig und finnlich bestimmbaren Wefen, fondern dem reinen Beifte in uns beiwohnt und eben durch fein Dafein unfere geistige Natur offenbart. Mit dem blogen Bermögen aber, fich durch die Vorstellung des Stoffes einer Vorstellung zur Bervorbringung diefer Borftellung felbst zu bestimmen, ift noch nicht die wirkliche Bestimmung selbst gesett. Um uns durch die Borstellung wirklich zu bestimmen, wird vielmehr noch etwas Anderes, nämlich der Trieb, vorausgesett. Dieser ift einestheils durch den Stoff der Sinnesempfindung, andererseits durch Selbstthätigkeit bestimmbar, und zwar in diesem Falle entweder nach gegebenen Gesetzen vermittelft der Urtheilskraft oder auch gang unmittelbar. Der finnliche Trieb wird bloß durch den Stoff der Sinnesempfindung und gar nicht durch Begriffe bestimmt, und auch die Urtheilsfraft steht, indem sie eine gegebne Mannichfaltigkeit augenehmer Empfindungen unter eine Einheit ordnet, lediglich im Dienste der Sinnlichfeit. Durch dieses Ord= nen entsteht der Begriff des Gluds, d. h. der Begriff von einem Buftande des empfindenden Subjects, worin nach Regeln ge= noffen wird. Gine Glückseligfeitslehre, ehemals auch Sittenlehre genannt, ift gleichsam eine Rechenkunft des Ginnesgenuffes. Diese aber könnte feine Allgemeingültigkeit haben, weil fie bloß auf erfahrungsmäßigen Grundfagen beruht. Jeder mußte nur fein eignes Glückseligkeitssystem baben, da Niemand wissen fonne, was das Gluck des Andern befordern kann, ja worin wir felber in der nächsten Stunde unser Gluck setzen werden! Aber diese mittelbare Bestimmbarkeit des sinnlichen Triebs durch Selbstthätigfeit reicht für Erflärung der wirklichen Bestimmung unfers Gemuths zur Hervorbringung einer Vorstellung nicht aus. Es muß dabei stillschweigend schon ein Vermögen vorausgesetzt werden, um die mittelft der Empfindung geschehene Bestimmung des Triebs wenigstens aufzuhalten, und ein solches Aufhalten fann nicht durch die Urtheilsfraft nach Verstandes= gefeten, fondern nur unmittelbar durch unbedingte Gelbstthätig= feit geschehen. Run fonnte unser Bewußtsein der Gelbstthätig= feit allerdings gar wohl daraus entstehen, daß wir uns der eigentlichen, erst aufhaltenden und dann geradezu bestimmenden Urfache nur nicht bewußt würden. Dann freilich könnte von einem Willen gar nicht die Rede sein, und der Mensch wäre eine bloße Maschine. Wie ist aber gleichwohl zu erweisen, daß ein Wille sei? Die Selbstthätigkeit kann nur Formen hervorbringen, die sich dem Bewußtsein freilich nur in ihrer Unwendung auf einen Inhalt anfündigen. Dieser Gegenstand ift nun hier das Begehrungsvermögen, welchem feine Form bestimmt wird. Die ursprüngliche Form des Begehrungsvermögens fündigt fich nun in unferm Gemuthe dem Bewußtsein an, ist also Thatsache des Bewußtseins. Und durch diese Thatsache also wird es erst gesichert, daß wir einen Willen haben. Durch diese dem Begehrungsvermögen ursprünglich beiwohnende nothwendige Willensform gibt sich dasselbe ursprünglich seinen Gegenstand felbst in der Idee des schlechthin Rechten, und auf den Willen bezogen, treibt dieses "wunderbare Vermögen" in uns: zu wollen schlechthin, weil man will! Der willensbestimmenden Anmagung des sinnlichen Triebs gegenüber drückt sich diese Willensform als Gefühl der Achtung aus, die in Beziehung auf das Ich als Selbstachtung, als Achtung der Würde der Mensch= heit in uns, auftritt und als Willensbestimmung gedacht, fitt= liches Interesse heißt. Aber felbst dieses sittliche Interesse bewirft noch nicht nothwendig und vollständig das eigentliche Wollen als wirkliche Handlung unfers Gemüths. Dazu gehört vielmehr, außer der bereits vorausgesetten Freiheit vom Zwange der Naturnothwendigkeit oder der sinnlichen Reigungen, noch das Bewußtsein des Wählens oder die Freiheit der Willfür. Kann nun aber das ursprüngliche Gefühl des schlechthin Rechten in uns, das Sittengesetz, nur mittelbar durch den sinnlichen Trich auf Erscheinungen gehen; so entsteht aus diesem Bestimmt= werden des Triebs durch das Sittengesetz die Gesetzlichkeit des Triebs und der Begriff der Glückswürdigkeit. Und sofern diese Gesetzlichkeit des Triebs völlige Uebereinstimmung der Schicks sale eines vernünftigen Wesens mit seinem sittlichen Verhalten fordert, so tritt hier das Bedürfniß der Religion ein, als praktisch nothwendiger Glaube an die durch Gott und Unsterblichkeit ermöglichte Erreichung unsers höchsten Zweckes. —

Auf diesem Wege ift Fichte auf dem Punfte angelangt, wo in der " Rritif aller Offenbarung" die Ableitung der Reli= gion beginnt. Wir wollen Fichte'n das Glud nicht mißgonnen, das er in der Täuschung empfinden mochte, mit dieser "Künstelei und Schrauberei über den Willen, " wie fich der ehrliche Rein= hold in Zena treffend außerte, sich und seinen Lesern wirklich das Dafein des Willens, im Sinne freier Gelbstbestimmung, bewiesen zu haben. Es lag in der glücklichen Unbeholfenheit jener Zeit, daß sich auch scharfe und redliche Denker in der Täuschung gefallen konnten, mit der abstracten Unterscheidung zwischen dem sinnlichen Wesen des Menschen und dem reinen Beift in ihm die lebendige Wirflichfeit des ganzen und vollen Menschen, und mit der ebenso abstracten Unterscheidung zwischen Form und Inhalt des Wollens die lebendig-wirkliche Bestimmtheit des Willens verstehen und erklären zu können. insbesondere an der Einseitigkeit von Fichte's ganzem Bildungs= gange, daß ihm die Ahnung nicht aufging, wie des Menschen Willensfräfte ebenfogut, wie seine Erfenntniffrafte im Ginnenund Triebleben ihre Wurzel haben, und daß man eine Theorie des Willens nicht aus Begriffen, die man aus Thatsachen des Bewußtseins im entwickelten Menschen abgezogen bat, sondern nur aus einer Entwicklungsgeschichte des Willens im werdenden und fich bildenden Menschen gewinnen fann. Der äußere Druck und die Noth seiner Verhältnisse in Leipzig hatten den Studiosus theologiae die Gelegenheit, die dort fich in den durch innern Behalt nicht minder, wie durch den freien Vortrag anziehenden philosophischen Vorlesungen des Professors Platner darbot, versäumen lassen, um aus dessen "Anthropologie" die Neberzeugung zu gewinnen, daß des Menschen Wissen und Wollen vor Allem psychologisch aus der Erfahrung und Beobachtung im innern Sinne und weiterhin im Zusammenhange mit den physiologischen Verhältnissen der Menschennatur erforscht werden müsse. Diese Versäumniß rächte sich an ihm dadurch, daß er den gesunden und gediegenen Erfahrungstern menschlichen Wissens und Handelns, auf dessen Gewinnung die Kant'sche Kritis der reinen, d. h. erfahrungsvergessenen Vernunstspeculation hinwies und ausging, übersah und in seiner versuchten "Theorie des Willens" mit allem Auswand von scheinbar eindringenoster Gründlichkeit sich doch nur mit Hirugespinnsten mühte.

Diejenige Wiffenschaftsströmung, aus welcher nach und nach diese Einsicht erwuchs, mar jedoch in damaliger Zeit noch zu schwach, als daß sie sich gegen den Migverstand einseitig be= geisterter und schwärmender Berehrer Kant's mit Erfolg als ein Gegengewicht hatte geltend machen fonnen. Die " Kritif aller Offenbarung " schlug übrigens zunächst, wie bald barauf Kant's "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, " vor= zugsweise wirksam bei dem rationalistisch gesinnten Theil da= maliger Theologen ein. Auch ein Theologe von nicht gerade reinstem rationalistischem Wasser, wie der seit 1792 als Oberhofprediger in Dresden wirkende Reinhard, hatte durch das Buch ein Interesse für den schnell berühmt gewordenen sächsischen Candidaten gewonnen und fragte bei demfelben an, ob er fich nicht seinem Baterlande schenfen wolle. Bum Danke widmete ihm Fichte die zweite Auflage des Buches "als ein reines Opfer der freiesten Berehrung, " da ja selbst die Gottheit ihren vernünftigen Geschöpfen erlaube, die Empfindungen ihrer Berehrung und Liebe gegen fie in Worte ausströmen zu laffen, um das Bedürfniß ihres vollen Herzens zu befriedigen! Für die Folge trug sich damals Fichte mit dem Plane, wofür er auch bereits Materialien sammelte, eine aussührliche Schrift auszuars beiten, worin die ganze Familie von "Reflexionsideen," wozu der Offenbarungsbegriff gehöre, fritisch untersucht und dadurch erst in seiner unzertrennlichen Verbindung mit dem ganzen Gesbäude der praftischen Philosophie aufgezeigt werden sollte, — ein Plan jedoch, der unausgeführt blieb.

Ju seinen berufs = und gesellschaftsfreien Stunden hatte der Krackower Hauslehrer, neben feiner fortgesetzten Beschäfti= gung mit den Schriften Kant's, auch wieder Rouffeau und Spi= -Bon jenem fesselte ihn jest, unter nosa zur Sand genommen. den fortschreitenden Stürmen der frangösischen Staatsumwälzung und unter dem Gindruck der Zeitungenachrichten von dem länd= lichen Feste, das in Montmorency zum Andenken Rousseau's gefeiert worden war, ausschließlich der "Gesellschaftsvertrag," der damals nicht bloß in Franfreich mahrhaft verschlungen, son= dern auch in Deutschland viel gelesen wurde. In Spinosa's "theologisch=politischem Traftate" aber fesselten jest Fichte'n die Ansichten über das Berhältniß des Staates zur Religion und Philosophie, welche das gerade Gegentheil der in Preußen seit der Einführung des Wöllnerischen Religionsedicts gultigen Grundfage waren. In einem freien Staate, fo hatte Spinosa gelehrt, muffe es Jedem erlaubt sein, zu denken, wie er wolle und zu sagen, was er denke, und es könne der Obrigkeit nicht zustehen, irgend Jemandem sein natürliches Recht des freien Denkens zu rauben, da der Zweck des Staates nicht fei, die Menschen aus vernünftigen Wesen zu Maschinen zu machen, fondern ihnen im Gegentheil eine vollere Freiheit zu gewähren, als fie für fich im Raturzustande haben würden. Es fonne nur mit dem allerunglücklichsten Erfolge verbunden sein, wenn der Staat feinem ausgesprochenen Zwecke der Freiheit zuwider die Menschen zwingen wolle, übereins zu denfen und zu sprechen, wie er es gerade wünscht, da sie doch von Natur unn einmal so verschieden find. Ein solcher Frevel des Staates an seinem

eignen Wesen würde sich mit seinem Untergange rächen, denn der Mensch könne Nichts weniger ertragen, als daß Meinungen verfolgt werden; hier sei die Wurzel aller Staatsumwälzungen. Nichts aber trage mehr zur Sicherheit des Staates bei, als wenn sich das Recht der Obrigkeit sowohl in heiligen, als in weltlichen Dingen nur auf die Handlungen der Bürger beziehe, übrigens aber einem Jeden völlige Denk = und Redefreiheit gesichert sei.

Fichte schrieb eine "Rede" zur "Zurückforderung der Denksfreiheit von den Fürsten Europa's, die sie bisher unterdrückten" und ließ dieselbe in "Heliopolis, im letten Jahre der alten Finsterniß," zu Anfang 1792 im Druck erscheinen. Spisnosa's Ansichten und die von Rousseau verkündigten "unversänßerlichen" Menschenrechte klingen darin an, ohne daß Beider Namen genannt werden. Er führt eine kühne und freie Sprache voll hinreißender rednerischer Gewalt. Und es geschah, wie er in der Vorrede sagt, nicht aus politischen, sondern aus schriftsstellerischen Gründen, (und doch hatte er hier zu übergroßer Bescheidenheit am allerwenigsten Ursache!) daß der Versasser seinen Namen nicht anzeigte, Dem Verleger vermuthlich blieb es aus politischen Gründen überlassen, mit dem Druckorte zugleich die Verlagshandlung zu verschweigen.

"Die Zeiten der Barbarei (so beginnt die Rede) sind vorüber, ihr Bölfer, wo man euch im Namen Gottes anzufündigen wagte, ihr seiet Herden Vieh, die Gott deswegen auf die Erde gesetzt habe, um einem Dußend Göttersöhnen zum Tragen ihrer Lasten, zu Knechten und Mägden ihrer Bequemlichseit und endlich zum Abschlachten zu dienen; daß Gott sein unbezweiseltes Eigenthumsrecht über euch an diese übertragen habe, und daß sie frast eines göttlichen Rechtes und als seine Stellvertreter euch für eure Sünden peinigten. "Der Mensch kann weder ererbt noch versauft noch verschenkt werden; er kann Niemandes Eigenthum sein, weil er sein eignes Eigenthum ist und bleiben muß. Er trägt tief in seiner Brust einen Götterfunken, der ihn

über die Thierheit erhöht und ihn zum Mitburger einer Belt macht, deren erftes Mitglied Gott ift: fein Gewiffen. Diefes gebietet ihm schlechthin und unbedingt, dieses zu wollen, jenes nicht zu wollen, und dieß frei und aus eigner Bewegung, ohne allen Zwang außer ihm. Goll er diefer innern Stimme gehorden, so muß er auch von außen nicht gezwungen, so muß er von allem fremden Einflusse befreit werden. " Es folgt dann eine furze Darlegung der unveräußerlichen und der veräußer= lichen Rechte, des Vertrage, der Gesellschaft, der Rechte der Fürsten, die der Redner in einem feinen und guten Bergen gu verwahren bittet. Die Frage, ob der Fürst, der seine Rechte durch Uebertragung von der Gesellschaft habe, ein Recht besite, unsere Denkfreiheit einzuschränken, grunde fich auf die Frage, ob der Staat ein folches Recht haben fonnte. Frei zu denken, fei der auszeichnende Unterschied des Menschenverstandes vom Thierverstande; die Meußerung der Freiheit im Denken sei ebenfo, wie die Aengerung derselben im Wollen, ein inniger Bestand= theil der Perfonlichkeit des Menschen, sei die nothwendige Bedingung unter welcher er sagen fonne: ich bin, bin selbständiges Wesen! "Aber freilich, ihr erlaubt uns ja zu denken, ba ihr es nicht hindern könnet; ihr verbietet uns nur, unfre Gedanken mitzutheilen." "Aber haben wir wohl ursprünglich ein solches Recht und können wir es nachweisen? Wenn wir zu Allem ein Recht haben, mas das Sittengeset nicht verbietet, mer konnte ein Berbot des Sittengesetzes aufzeigen, seine Ueberzeugungen mitzutheilen? wer ein Recht des Andern, eine folche Mittheilung zu verwehren, fie als eine Beleidigung in seinem Gigenthume anzusehen?" "Das Recht des freien Nehmens alles Desjenigen, was brauchbar für uns ift, ift ein Bestandtheil unserer Perfonlichfeit. Es gehört zu unserer Bestimmung, frei alles Dasjenige zu gebrauchen, was zu unferer geistigen und sittlichen Bildung offen für uns daliegt. Gine der reichhaltigften Quellen unserer Belehrung und Bildung ift die Mittheilung von Beift zu Beift.

Das Recht, aus diefer Quelle zu schöpfen, können wir nicht aufgeben, ohne unfre Beiftigfeit, Freiheit und Perfonlichfeit auf= zugeben." "Aber, ruft ihr mir zu, wir verbieten dir gar nicht, Brot auszutheilen; nur Gift follst du nicht geben! Aber wie? wenn das, was ihr Gift nennt, meine tägliche Speise ift, bei der ich gesund und start bin? Sollte ich vorhersehen, daß der schwache Magen des Andern sie nicht vertragen werde? Starb er an meinem Beben oder ftarb er an feinem Effen? Wenn er fie nicht verdauen konnte, fo follte er fie nicht effen; gestopft habe ich ihn nicht, dazu habt nur ihr das Privilegium! Oder gesetzt auch, ich hätte das, mas ich dem Andern gab, wirklich für Gift gehalten, und ich hätte es ihm in der Absicht gegeben, um ihn zu vergiften, wie wollt ihr mir das beweisen? Wer fann darüber mein Richter sein, als mein Gewissen?" "Doch . ohne Gleichniß: ich darf zwar die Währheit verbreiten, aber nicht den Jrrthum! D was mag doch euch, die ihr dieses fagt, Wahr= heit und was mag euch Irrthum heißen?" "Ihr befehlt, wir follen Nichts behaupten, was nicht aus richtigen Wahrnehmun= gen, gemäß den nothwendigen Gefegen des Denfens abgeleitet ift? D ihr feid großmuthig, weise und gutige Bater der Mensch= beit! Ihr befehlt uns, immer richtig zu beobachten und immer richtig zu schließen; ihr verbietet uns, selber zu irren, damit wir feine Irrthumer verbreiten. Edle Bormunder, der Fehler ist nur, daß wir es nicht wissen, wenn wir irren!" "Wir follen nicht alte, längst widerlegte Irrthumer verbreiten, sagt ihr. Widerlegte Frrthumer? Wem find fie widerlegt? Wenn diefe Irrthumer und einleuchteten, und Genuge thaten, meint ihr, daß wir jene Irrthumer noch behaupten wurden?"

Und nun die Frage vom Nechte. Wenn ihr das Recht hättet festzusegen, was wir für Wahrheit annehmen sollen, so müßtet ihr es von der Gesellschaft, und diese müßte es durch Vertrag haben. Ist ein solcher Vertrag möglich? Physisch möglich wohl, aber moralisch? Freie Untersuchung jedes mögs

lichen Gegenstandes des Rachdenkens ift ohne Zweifel ein Menidenrecht. Es ift Bestimmung unserer Vernunft, feine absolute Grenze unsers Nachdenfens anzuerkennen, und dadurch wird der Mensch erst vernünftiges, freies, selbständiges Wesen. Vertrag, durch den fich der Mensch eine folde Grenze feste, hieße foviel als: ich will bis zu einem gewissen Punft ein vernünftiges Wesen, sobald ich aber hier angekommen sein werde, ein unvernünftiges Thier fein! "Ihr erschreckt über die Kühn= heit meiner Folgerungen, Freunde und Diener der alten Finfter= niß, weil man immer so säuberlich mit euch verfuhr, euch immer zu fehr markten ließ, den Geschwüren, die euch am wehesten thun, immer fo fehr auswich, und an eurer Mohrenschwärze wusch, ohne euch die Saut naß machen zu wollen. Darum habt ihr euch fo laut gemacht. Ihr werdet euch von nun an allmählich daran gewöhnen muffen, die Bahrheit ohne Gulle zu erblicken. Warum scheut ihr euch denn vor der plötlich hereinbrechenden Erleuchtung, die entstehen wurde, wenn Jeder aufflaren durfte, soviel er könnte? Seid unbesorgt: wird es um euch herum auch für Andere Tag, euch und euer fleines auserwähltes Säuflein werden eure blöden Augen schon in einer behaglichen Dam= merung erhalten. Und ift es nicht seit der ftarfen Beleuchtung, die besonders seit einem Jahrzehend auf die Wissenschaften fiel, noch viel verworrener in euern Köpfen geworden, als zuvor?"

Und jest wieder an die Fürsten. "Ihr weissagt uns namenloses Elend aus unbegrenzter Denkfreiheit. Es ist blos zu
unserm Besten, daß ihr sie an euch nehmt und sie uns aushebt,
wie Kindern ein schädliches Spielzeug. D beautwortet uns
eine ehrfurchtsvolle Frage! Warum verheeren denn unter eurer
erhabenen Aufsicht noch immer die Fluthen unsere Aecker und
die Orkane unsre Pflanzungen? Warum rassen Schwert und
Seuchen unter euern geliebten Kindern Tausende hin? Gebietet
doch erst dem Orkane, daß er schweige, dann gebietet auch dem
Sturm unsrer empörten Meinungen. Lasset doch erst regnen

über unfere Felder, wenn fie durre find, und gebt uns die erquicende Sonne, wenn wir euch darum anflehen, dann gebt uns auch die befeligende Wahrheit! Ihr schweigt? Ihr könnet das nicht?" Die Weltregierung gelingt euch nicht: ihr wißt es. Glückseligkeit erwarten wir nicht aus eurer Hand; wir wiffen es ja, daß ihr Menschen seid. Wir erwarten Beschützung und Ruckgabe unserer Rechte, die ihr uns doch wohl nur aus Irrthum nahmt. "D glaubt es doch: alle die Güter, die ihr uns geben fonnet, eure Schape, eure Ordensbander, eure glanzenden Cirfel oder der Flor des Handels, die Circulation des Geldes, der Ueberfluß an Lebensmitteln und ihr Genuß, als Genuß, ift des Schweißes der Edeln, ift eurer Sorgen, ift unseres Dankes nicht werth. Unfere einzige Glückfeligfeit für diese Erde, wenn es doch ja Glückseligkeit sein soll, ift freie ungehinderte Gelbst= thätigfeit, Wirken aus eigner Kraft nach eignen Zwecken mit Arbeit und Mühe und Anstrengung." "Es ist mahr, ihr feid erhabene Personen, ihr Fürsten, ihr seid wirklich Stellvertreter der Gottheit, ihr Fürsten! nicht wegen einer angebornen Erhabenheit eurer Natur, nicht als beglückende Schutgeister der Menschheit, sondern wegen des erhabnen Auftrags, die Rechte derselben zu schützen, die ihr Gott gab, und wegen der Menge schwerer und unerläßlicher Pflichten, die ein folcher Auftrag auf eure Schultern legt." Wenn ihr das Alles thatet, nie fehltet, nie irrtet; fo thatet ihr, was eure Schuldigfeit mar. Ihr mochtet noch mehr thun? Wohlan: eure Mitburger find es nicht bloß im Staate, fie find es auch in der Beifterwelt, in der ihr feinen erhabnern Rang begleitet, als sie. Ehrt persönlich die Wahr= heit und laßt euch das abmerken! Daß ihr nicht unfehlbar seid, wußten wir immer. Wollt ihr, daß wir euch um eurer felbst willen verehren, so müßt ihr ehrwürdig werden. Nichts aber macht den Menschen ehrwürdig, als freie Unterwerfung unter Wahrheit und Recht. Stören dürft ihr die freie Untersuchung nicht, befördern dürft ihr fie. Und lernt doch endlich fennen

eure wahren Feinde, die einzigen Majestätsverbrecher, die einzigen Schänder eurer geheiligten Rechte und eurer Personen! Es sind diesenigen, die euch anrathen, eure Bölker in der Blindsheit und Unwissenheit zu lassen, neue Irrthümer unter sie auszustreuen und die alten aufrecht zu erhalten, die freie Untersuchung aller Art zu hindern und zu verbieten. Aur diesenigen haben wahres Zutrauen und wahre Achtung gegen euch, die euch anrathen, Erleuchtung um euch her zu verbreiten! Sie verlangen von euch, daß ihr, wie die Gottheit, im Lichte wohnen sollet, um alle Menschen zu eurer Verehrung und Liebe einzustaden. Nur sie hört, und sie werden ungelobt und unbezahlt euch ihren Rath ertheilen."

So war der Rritifer aller Offenbarung als namenloser Kritifer und Rathgeber der Fürsten aufgetreten, ohne eine audere Bezahlung dafür, als von feinem unbefannten Berleger, anzunehmen. Der Verfasser der Rede glaubt in der Borrede, weder durch seine Behauptungen, noch durch seinen Ton irgend einen Fürsten der Erde zu beleidigen, sondern fie vielmehr alle ju verbinden. Auch zieht er von den beiden Wegen, auf welden das Menschengeschlecht vorwärts schreiten könne, entweder durch gewaltsame Sprünge oder durch allmähliches, langsames, aber ficheres Fortschreiten, unbedingt den lettern Weg vor. Berde aber der Fortgang des Beiftes gehemmt, fo feien nur zwei Fälle möglich: entweder wir bleiben stehen, wo wir waren und geben alle Ansprüche auf Verminderung unseres Elendes und Erhöhung unfrer Glückseligfeit auf und laffen uns Grenzen setzen, über die wir nicht schreiten wollen; oder aber, und dieß sei der mahrscheinlichere Fall, der zurückgehaltene Bang der Natur breche gewaltsam durch und vernichte Alles, was ihm im Bege stehe, wie es in Frankreich geschehen sei. —

Merkwürdig ist übrigens die Art, wie sich Fichte später gegen die Anschuldigung vertheidigte, die ein Beurtheiler der Flugschrift in der A. Literaturzeitung gegen den vom Redner im

Eifer des Uebertreibens aufgestellten paradoren Sat ausge= fprochen hatte, es durfe nicht verboten fein, Andern Gift gu geben. Der Beurtheiler hatte diesen Sat - und der unbefangene Lefer wird dabei ein ähnliches Gefühl gehabt baben für die Quintessenz der jesuitischen Moral bezeichnet. Fichte behauptete dagegen in einem Brief an Reinhold fophistisch, er habe jenen Say ausdrücklich als einen naturrechtlichen aufgestellt, jener Beurtheiler aber Moral und Naturrecht verwechselt. Aber es war eben eine der schwachen Seiten Fichte's, wovon er sein Leben lang nicht frei wurde, keinen Widerspruch vertragen "Db ich eitel bin (schrieb er zu Anfang Marz aus zu fönnen. Danzig an seine Verlobte) entscheide dieß, daß ich seit einem halben Jahre manche Anerbietung abweise, die den Eiteln febr reizen würde. Ich will für jest nichts sein, als Fichte; auch nicht Magister bin ich!"

Nun hatte ein fleißiger Mitarbeiter der Al. Literaturzeitung im Gebiete der speculativen und der praftischen Philosophie, der hannövrische geheime Kanzleisecretär Rehberg im Jahr 1792 in seinen "Untersuchungen über die französische Revolution" etwas nüchternere Ansichten und Grundfate über den Gang der Dinge ausgesprochen und manche Befürchtungen geäußert, Die sich sehr bald als begründet erwiesen. Fichte dagegen lebte und webte im Rouffeau'schen Gesellschaftsvertrage, dem Pharus der Gesetzgebung, und schwärmte für die Revolution. drängte ihm, die Urtheile des Publifums über die Rechtmäßigfeit der frangösischen Staatsumwälzung zu berichtigen. glücklicherweise war nun Rehberg zwar ein eifriger Anhänger von Kant's "Kritif der reinen Bernunft, " fand aber die übrigen Schriften Rant's und leider auch Fichte's " Rritif aller Offenbarung, " als mit Schwärmerei und überspannten Ideen versett, geradezu ungenießbar. Dieser Mensch mußte also "fürchterlich gewaschen " werden. Es geschah im ersten Beft der "Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publifume über die frangöfische

Revolution, "welches Fichte in den letten Monaten seines Aufenthaltes bei der gräflich frockow'schen Familie "als Gast in der kleinen nordischen Republik" Danzig schrieb und mit einer so heftigen, beißenden und persönlich beleidigenden Polemik gegen Rehberg's Schrift durchwebte, daß er selber später sein leidenschaftliches Uebermaaß fühlte.

Es war hohe Zeit, daß Fichte's überströmendes Kraftgefühl unter dem Ginfluß von Sannchen Rahn etwas gedämpft wurde, mit deren "Schwesterseele" es dem Ginfamen und Berwaisten "in Gine Seele zusammenzufließen" drängte. Anfangs März 1793 fündigt er ihr an, daß er im Juni oder Juli bei ihr fein werde, ihrer jest auch äußerlich würdiger, nicht mehr als angebender, sondern als berühmter Schriftsteller, obwohl er nicht Magister war. "Mein Stolz ift, (schreibt er ihr) meinen Plat in der Menschheit durch Thaten zu bezahlen und an seine Existeng in die Ewigkeit hinaus für die Menschheit, ja für die gange Beisterwelt Folgen zu fnüpfen." Aber in feiner damaligen Stimmung hielt er alle Tage seines Lebens für verloren, die er zubringe, ohne ihr, der Schwesterseele, gang anzugehören. Rur auf den Augenblick bin, da er fich ihr ganz hingeben fonne, lebe er jest noch und um deffen willen allein ertrage er den leberdruß, das Fade und Geschmacklose seiner jegigen Existenz.

Bald nach Hannchen Rahn's fünfunddreißigstem Geburtstage, gegen Ende März, in der Osterwoche, verließ Fichte das
gräsliche Haus in Danzig und die "fleine nordische Republik,"
um "in den Tagen, da sie verschlungen wurde," nach seiner
"füdlich gelegenen Republik" abzureisen. Er nahm am 2.
April, am Osterdienstag, in Berlin brieslich von Kant "für diese
Welt und für persönliche Anschauung" Abschied. Sein Herz
schlägt wehmüthig und sein Auge wird feucht. "In jener Welt,
deren Hoffnung Sie so Manchem, der seine andre hatte, und
auch mir gegeben haben, ersenne ich Sie gewiß, nicht zwar an
den förperlichen Zügen, sondern an ihrem Geiste wieder."

J.

Schließlich bat er Kant um Erlaubniß, auch in feiner fünftigen weiten Entfernung schriftlich fich deffen Rath, Leitung und Beruhigung vielleicht zu erbitten. Wohinaus er aber eigent= lich strebte, theilte er Kant nicht mit, vermuthlich weil er diese Reise zu einem blos irdischen Blücke der Aufmerksamkeit des erhabenen hagestolzen Beisen nicht würdig achtete. Er schrieb nur von wissenschaftlichen und schriftstellerischen Plänen, die er vorhabe. Die Reise ging über Dresden, wo er seinen Gönner, den Oberhofprediger Reinhard besuchte und von wo aus auch auf einem Abstecher nach Rammenau seine Eltern mit der Züricher "Schutgöttin ihres Sohnes " befannt gemacht wurden, nach Leip= zig, wo er bei Professor Palmer Briefe von Zürich und auch Kant's Antwort vorfand, welcher doch sobald noch nicht die Reise in die andere Welt anzutreten sich auschickte. Kant wünschte dem "innigsten Berehrer" zur Muße für die Bearbeitung wichtiger philosophischer Aufgaben Glück, ob er zwar zu verschweigen für gut fände, wo und unter welchen Umständen Fichte solche Muße zu genießen hoffe! Schließlich freut sich der alte Meister, wenn durch geschickte, zum Weltbesten eifrig bin= arbeitende Manner das, mas feine geringen Bemühungen angefangen hätten, der Bollendung immer näher gebracht werden dürfte! Auch gegen Niethammer, dem Fichte ebenfalls von Berlin aus geschrieben und die Hoffnung ausgesprochen hatte, ihn in Leipzig oder Jena zu sehen, wo ohnedieß Hofrath Schüt und das Bureau der A. Literaturzeitung besucht werden mußte, beobachtete Fichte, der ja ausgesprochener Magen sein "Glück nach Regeln genießen " wollte, dieselbe merkwürdige Buruchal= tung über den letten Zweck seiner Reise. Erft von Zürich aus follten Kant und Riethammer von feiner beabsichtigten ehelichen Berbindung mit dem "jungen fehr würdigen Frauenzimmer" erfahren, das ihn "allen ihren Landsleuten vorzog und ihm bei unglaublichen Proben während einer dreijährigen weiten Ent= fernung unverbrüchliche Treue hielt!"

Von Gotha aus, wo fich der ehemalige Rector Geisler über den Ruhm seines Rammenauer Schülers in Schulpforta freute, war diefer im Mondschein beim Gedanken an seine Berlobte felig und schrieb ihr, er habe Nichts damider, wenn Lavater die Trauungsrede halte, wenn er nur ficher sein fonne, daß die= fer sie nicht etwa drucken ließe; sonst wäre ihm Lavater's Freund Uebrigens hofft er, daß nicht etwa Sannchen Hottinger lieber. oder Papa Rahn die zweite Auflage der "Kritif aller Offen= barung " faufe, da er ichon Exemplare davon mitbringen werde. In Tübingen, wo bereits ein Jahr vorher der junge Schelling Magister geworden war und mit Begel Kant'sche Begriffe bearbeitete, wußte fich Fichte vor den "vielen ihm lästigen Ehren= bezeigungen faum zu retten," um sich im Beiste mit Sannchen zu beschäftigen, an die er von dort seine Adventsgefühle schrieb. "Sei mir gesegnet, holde Beglückerin meiner Tage, in beren Armen endlich der unftäte, herumschweifende Flüchtling Rube und Glückseligkeit und völlige Befriedigung seines weiten viel= fordernden Berzens finden wird! Es ift mir besonders in diefer Stunde fehr wunderbar um's Berg. Womit habe ich das doch verdient, daß mir das größte Gluck zu Theil wird, das einem Sterblichen werden fann, eine gartliche, gute und verständige Begleiterin auf dem Pfade des Lebens zu finden, - vor fo vielen Andern zu Theil wird, die weit würdiger find, als ich? Allgerechter Regierer der menschlichen Schickfale, danfbar werfe ich mich in deine Hände; mache mit mir, was du willst; denn ich glaube, theurer Engel, daß alle Freuden auf dem Wege des Lebens Nichts find, als Stärfungen auf nachfolgende Mühen 3d habe das, was ich jest aus feiner Sand und Arbeiten. empfange, nicht verdient; das gestehe ich aus inniger Gelbst= Für vergangene Arbeiten ift es nicht Belohnung, fenntniß. Balfte meiner Seele, wir wollen den unveralso für fünftige. brüchlichen Bund der Tugend schließen, sobald wir uns wiederfeben; wir wollen Giner des Andern Stüge und Stab auf diesem

Wege sein; wir wollen uns erinnern und ermahnen, wenn eines von uns sich vergißt. Ich bin als Gelehrter so vielen Berssuchungen ausgesetzt und oft in einzelnen Augenblicken so sehr schwach. Denn ich muß es dir sagen: ich habe mir fest vorgesnommen, ein rechtschaffener Mann im ganzen Sinne des Wortes zu sein, und dazu werde ich deine Unterstützung oft nöthig haben. Wir werden darüber gewisse Punkte abreden. Ich weiß, daß dein Herz die Tugend nicht weniger liebt, als das meinige; aber dein Geist ist nüchterner und weniger stürmisch, und du wirst oft nöthig haben, Wasser in mein Feuer zu gießen. "

-total/i

## 8. Der Heirathskandidat als Demokrat in Bürich.

(1793.)

Am Sonntag, den 16. Juni 1793 war Fichte wieder im Rahn'schen Hause in Zürich. Auch von den dortigen alten Freunden ward nicht bloß der fünftige Schwiegersohn Rahn's, sondern auch der schnell berühmt gewordene Schriftsteller mit Berglichkeit und Distinction aufgenommen. Jest war der Augenblick gekommen, um auf eine "nicht ganz ungültige Art" ben Verlobten der Nichte Klopstock's bei diesem in solcher Eigen= Als "Ausbruch längst verhaltener tiefer schaft einzuführen. Empfindung " schrieb Fichte an " diesen Ginzigen " am 22. Juni: "Guter, großer Mann! Möchten Sie Die Tochter Ihrer Schwefter, die aus Klopftod'ichem Blute Erzeugte fennen; möchten Sie von ihr wissen, was ihre Mitbürgerinnen, was ihre Freundinnen, was ihr Bater und was 3ch weiß: und Sie würden fie aus der Fülle Ihres tiefen, allumfassenden Bergens segnen, und der glückliche Sterbliche, der alles Verdienst, was er in lebenslänglichem Ringen nach menschenbessernder Wahrheit einst erstreben konnte, dem einzigen unterordnet, daß er von Ihr gewählt worden — dieser gludliche Mensch wurde auch eines Theiles von diesem Ihrem Segen theilhaftig geworden zu sein glauben!"

Indessen mußte das "weite vielfordernde Herz" dieses

Glücklichen im Rahn'schen Hause sein Glück einstweilen "nach Regeln genießen ", welche nicht die reine Bernunft, noch auch das Gefühl: "ich bin, bin selbständig", sondern die praftische Urtheilsfraft vorschrieben. Dem mit feiner Berlobten gu schließenden Bunde der Tugend zwar stand Nichts im Wege, und auch die "gewissen Punkte" in Betreff Sannchens Unterstützung des "in manchen Augenblicken so sehr schwachen Belehrten" bei feinen moralischen Turnübungen waren abgeredet. Aber sein Adventsgefühl, das ihm bevorstehende Glück nicht zu verdienen, schien eine richtige Ahnung gewesen zu sein. Denn noch widerfuhr ihm so bald nicht, mas er werth war, obwohl der zur Trauung in Zürich erforderliche Erlaubnißschein vom durfächsischen Kirchenrathe in Dresden von Reinhard richtig eingetroffen war. Die Züricher Gesetze fetten einem Ausländer, der sich dort verheirathen oder niederlassen wollte, Schwierig= feiten entgegen, die man von Fichte-Rabn's Seite nicht er= wartet hatte. Und nicht Hannchen's "nüchternerer und weniger stürmischerer Beift ", sondern diese von der außern Nothwendig= feit zur Tugendübung auferlegten Schwierigkeiten maren es qu= nächst, die "Wasser in das Feuer " Fichte's goffen und insofern eine unerwünschte Störung seines freien Entschlusses wurden, als er fich noch einige Monate bis zur Hochzeit gedulden mußte. Und so machte Fichte zum schlimmen Spiele gute Miene und beschloß, in seine moralischen Turnübungen nach Regeln der Ur= theilstraft auch die Fortsetzung seines in Danzig begonnenen Kampfes gegen Rehberg's Beurtheilung der französischen Revolution mit aufzunehmen, um sich das, wie er sah, mit der zweiten Auflage feiner " Kritik aller Offenbarung" in Zürich noch nicht verdiente Blud jest ficher durch die fortgesette " Berichtigung der Urtheile des Publifums über die französische Revolution " zu verdienen. Er schrieb im Sommer des wildesten und unheilvollsten Jahres diefer Revolution, mahrend der herzensfrische Züricher Kaufmann und Dichter Martin Ufteri

für die Künstlergesellschaft seiner Vaterstadt Zürich sein, trop der dichterischen Werthlosigkeit, berühmt gewordenes Lied dichtete: "Frent euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht; pflücket die Rose, eh' sie verblüht" — das zweite Heft der "Beiträge" binnen vier Wochen, um nur den drängenden Züricher Verleger Heß zu befriedigen, welcher auch diese beiden Heste ohne Namen des Verfassers und ohne Angabe des Druckortes erscheinen ließ.

Dießmal waren es indessen nicht, wie Fichte bei der Rede über die "Buruckforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europa's " angab, schriftstellerische, sondern ausdrücklich politische Gründe, die ihn zur vorläufigen Berschweigung seines Namens bestimmten. Wie er heiße, hatte er bereits " als Gaft der fleinen nordischen Republif" in der Vorrede zum ersten Befte erflart, thue dem Lefer Nichts jur Sache. Seine fchrift= stellerische Grundregel sei zwar, Nichts zu schreiben, worüber er vor sich selber erröthen muffe, und in diesem Betracht also verbote ihm sein Berg nicht, sich zu nennen. "Daß aber zu einer Beit, wo ein Gelehrter fich nicht scheut, in einer Recension einen andern Gelehrten des Hochverrathes anzuflagen, und wo es Fürsten geben konnte, die eine solche Klage aufnähmen, es die Klugheit Jedem, dem seine Rube lieb ift, verbiete, wird der Leser einsehen. Dennoch gebe ich dem Publikum hiermit das Chrenwort, das ich mir selbst gab, daß ich entweder noch bei meinem Leben selbst oder nach meinem Tode durch einen Undern mich zu dieser Schrift bekennen werde. "

Die französische Revolution erschien Fichte'n, auch abgesiehen von den politischen Folgen derselben, wichtig für die gessammte Menschheit. "Solange die Menschen (sagt er in der Vorrede zum ersten Hefte) nicht weiser und gerechter werden, sind alle ihre Bemühungen, glücklicher zu werden, vergebens. Aus dem Kerfer des Despoten entronnen, werden sie mit den Trümmern ihrer zerbrochenen Fesseln einander selbst morden." Die französische Revolution scheint ihm ein reiches Gemälde

über den großen Text: Menschenrecht und Menschenwerth. "Die Lehre von den Pflichten, Rechten und Aussichten des Menschen über das Grab ift fein Kleinod der Schule; die Zeit muß fom= men, da unsere Kinderwärterinnen an den einzig wahren und richtigen Vorstellungen über die ersten beiden Bunfte unsere Unmundigen reden lehren, da dieses die ersten Worte seien, die sie aussprechen, und da das Schreckenswort: das ift unrecht! die einzige Ruthe sei, die wir für fie brauchen. " Solange man in den Schulen mit Leuten vom Sandwerf nach den vorge= schriebenen Formen über diese Dinge redet, tauscht man sich durch diese vorgeschriebene Form. "Aber zieht die durch Kinder= gebähren und Kindererziehen bewährte Mutter, den unter Gefahren grau gewordenen Krieger, den würdigen Landmann in eure Gespräche über Gewissen, Recht und Unrecht, und eure eignen Begriffe werden an Deutlichkeit gewinnen, fo wie ihr die ihrigen aufflärt. " Doch das ift das Wenigste; wozu find jene Einsichten, wenn sie nicht allgemein in's Leben eingeführt werden? Das einzige fichere Mittel, gewaltsame Revolutionen zu verhindern, ift: das Bolf gründlich über seine Rechte und Pflichten zu unterrichten. Dazu gibt uns die französische Revolution die Weisung, und der Winf der Zeiten ift im Allge= meinen nicht unbemerkt geblieben. "Dinge find zum Gefpräche des Tages geworden, an die man vorher nicht dachte. haltungen über Menschenrechte, über Freiheit und Gleichheit, über die Beiligkeit der Bertrage, der Gidschwüre, über die Gründe und die Grenzen der Rechte eines Königs lösen zu= weilen in glänzenden und glanzlosen Cirfeln die Gespräche über neue Moden und alte Abentheuer ab. Man fängt an zu fernen. "

Aber noch mehr! Die Abneigung gegen Selbstdenken und der faule Egoismus und die Schen vor der Wahrheit verrathen sich nie offenbarer, als wo von Menschenrechten und Menschenspslichten die Rede ist. Gegen das letztere Uebel gibt es kein

Mittel: wer die Wahrheit fürchtet als seine Feindin, ist ihrer überhaupt nicht werth. "Gegen das erstere Uebel, gegen Vorzurtheile und Trägheit des Geistes gibt es ein Mittel — Beslehrung und freundschaftliche Nachhülfe. Ich wollte dem, der eines solchen Freundes bedürfte und keinen bessern in der Nähe hätte, dieser Freund sein; darum schrieb ich diese Blätter."

Die Einleitung untersucht, aus welchen Grundsäßen man Staatsveränderungen zu beurtheilen habe. Bei Beurtheilung einer Revolution können nur zwei Fragen aufgeworfen werden: die Frage nach ihrer Rechtmäßigkeit und die Frage nach ihrer Weisheit.

Die Frage ift, ob ein Bolf überhaupt ein Recht habe, seine Staatsverfaffung abzuändern oder, in's Besondere, ob es ein Recht habe, dieß auf eine gewisse bestimmte Art, durch gewisse Personen, durch gewiffe Mittel, nach gewiffen Grundfägen gu thun? Rach Erfahrungsfägen, die wir auf Treu und Glauben, auf das Ansehen unserer Bater und Lehrer ohne Beweis ange= nommen haben, fann die Frage nach der Rechtmäßigfeit einer Staatsveränderung nicht beantwortet werden; ebensowenig aus der Geschichte, die uns auch nur Erfahrungsfätze gibt; sondern lediglich aus dem Begriffe des Rechts felbst, aus den praktischen Grundfägen unfere Beiftes felbft. Bei der andern Frage, ob die besten, wenigstens unter den vorhandenen Umftanden besten Mittel zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes gewählt worden seien, handelt es fich erstens um Beurtheilung des Staats= zweckes, der nur aus dem Sittengefet beantwortet werden fann, und fodann um Beurtheilung der Mittel, wobei die Erfahrung und zwar die Pfychologie und praktische Menschenkenntniß, so= wie die Geschichte zu Rathe zu ziehen ist, in keinem Falle jedoch die Untersuchung aus Begriffen entbehrt werden fann. der eigentliche Streitpunft zwischen uns liegt, ihr vielwissenden Sachkenner, das fann ich euch wohl mittheilen. Ihr wollt es freilich nicht ganz mit der Vernunft, aber auch nicht ganz mit

eurem wohlthätigen Freunde, dem Schlendrian verderben. Ihr bleibt dabei, unsere philosophischen Grundsätze seien freilich unwiderleglich, aber im Leben unausführbar." Ihr wollt, daß Alles hübsch beim Alten bleibe; fagt doch lieber gerade, wie ihr's meint: ihr wollt unfre Grundfäße nicht ausführen! Rous= feau, den ihr ein über's andere Mal einen Träumer nenut, in= deß seine Träume unter euern Augen in Erfüllung geben, ver= fuhr viel zu schonend mit euch; man wird noch gang anders mit ench reden, als er redete. "Bollt ihr die Kräfte des Mannes nach denen des Knaben meffen? Glaubt ihr, daß der freie Mann nicht mehr vermögen werde, als der Mann in Teffeln vermochte? Beurtheilt ihr die Stärke, die ein großer Entschluß uns geben wird, nach der Stärfe, die wir alle Tage haben? Was wollt ihr doch mit eurer Erfahrung? Stellt sie uns etwas anderes dar, als Rinder, gefesselte und Alltagsmenschen? Könnt ihr beurtheilen, was der Mensch könne? Sind eure Kräfte der Maaßstab der menschlichen Kräfte überhaupt? Sabt ihr je die goldenen Flügel des Genius rauschen gehört? nicht deffen, der zu Befängen, sondern deffen, der zu Thaten begeistert? Sabt ihr je ein fraftiges: 3ch will! eurer Geele zugeherrscht? Fühlt ihr euch fähig, dem Despoten ins Angesicht zu fagen: tödten kannst du mich, aber nicht meinen Entschluß ändern? Babt ihr, fennt ihr das nicht, so weicht von dieser Stätte; fie ist für euch zu heilig!"

Hat nun überhaupt ein Bolf das Recht, seine Verfassung zu ändern? Das ist die Frage. Daß alle bürgerlichen Gesellsschaften sich, der Zeit nach, auf einen Vertrag gründeten, hat Rousseau keineswegs gesagt, wie man's ihm nachgesagt. Man sieht es allen bisherigen Staatsverfassungen in der Geschichte an, daß ihre Bildung nicht das Werk einer verständigen Besrathschlagung, sondern ein Wurf des Ungefähr oder der gewaltsamen Unterdrückung war. Sie gründen sich alle auf das Recht des Stärkern. Aber auch dem schwächsten Kopf ist ohne

Mühe einleuchtend zu machen, daß wenigstens rechtmäßiger Beife eine bürgerliche Gefellschaft fich auf Nichts Anderes gründen fann, als auf einen Bertrag zwischen ihren Mitgliedern. Reinem Menschen fann ein Gesetz gegeben werden, ohne von ihm selbst; blos dadurch, daß wir es uns selbst auflegen, wird ein positives Geset verbindlich für uns; fein fremder Wille ift Befet fur uns. Wie nun aber, wenn es eine Bedingung des Ber= trages ware, daß er unabanderlich fei? Rein! ift die Antwort. Der Endzweck aller gesellschaftlichen Berbindung ift die Cultur gur Freiheit, die Uebung aller Kräfte für den Zweck der völligen Freiheit und Unabhängigkeit von Allem, was nicht wir felbst, unser reines Gelbst ift. Die Unabanderlichkeit eines gesell= schaftlichen Vertrags wäre der härteste Widerspruch gegen den Beist der Menschheit, eine Berabwürdigung des Menschen zum Range eines geschickten Thiers. Und ein solches Ver= sprechen, auch wenn es gegeben ware, wurde ungultig, rechtswidrig und mithin rechtsunfräftig fein.

Die Cultur zur Freiheit ist aber keineswegs der Endzweck der bisherigen Staaten gewesen, und wenn wir unter den bisherigen politischen Verfassungen, ja durch sie an Cultur zur Freiheit gewonnen hätten, so haben wir es gleichwohl ihnen nicht zu danken, denn es war nicht nur nicht ihr Zweck, sondern sogar gegen ihn. Sie gingen darauf aus, alle Willensfreiheit in der Menschheit zu vernichten, unsere Schritte auszuhalten und Fußangeln auf unsre Bahn zu werfen. "Alles, was darauf abzweckt, die Vernunft in ihre unterdrückten Rechte wieder einzusehen, die Menschheit auf ihre eignen Füße zu stellen und sie durch ihre eignen Augen sehen zu lassen, ist vor euren Augen eine Thorheit und ein Gräuel: Dieß wäre unsre Abrechnung mit ench über die Fortschritte in der Cultur, die wir unter euren Staatsverfassungen gemacht haben."

Wie steht es um die begünstigten Volksklassen in Beziehung auf das Recht einer Staatsumwälzung? so wird im zweiten Bei-

trag gefragt. "Bisher ging unfer Weg die ebene Straße des Naturrechts; von nun an windet er fich durch die finstern Sohlwege gothischer Meinungen und durch die Beden und Busche einer halb barbarischen Politif." Es gibt keine angeborenen Rechte, als die allgemeinen Menschenrechte, und deren ift feines ausschließend. Dann geht es gegen den Adel, deffen Ursprung untersucht und in der Erblichkeit der Lehen bei den germanischen Bölkern gefunden wird. "Rechtsausprüche hat der Adel als solcher, als der gegenwärtige durch die Geburt bestimmte Volfs= förper, feine zu machen; denn fogar fein Dafein hangt vom freien Willen des Staates ab. Was hat der Staat nothig, fich auf die Forderungen des Adels lange einzulaffen? ihm dadurch beschwerlich, so hebt er ihn selbst auf und ist da= durch aller Anforderungen deffelben entledigt; denn was nicht. ift, fann auch feine Ansprüche machen." Mit dem Kapitel vom Adel war übrigens der fategorische Demofrat nicht so gang zu= frieden, und schon ein halbes Jahr später schreibt er an Reinhold, daß er dasselbe jett gewiß ganz anders bearbeiten würde. Gleichwohl erschien im Jahre 1795 die zweite Auflage um Nichts verändert!

Zulet wird die Kirche in Beziehung auf das Recht einer Staatsveränderung betrachtet. Die sichtbare Kirche gründet sich auf einen Bertrag; sie setzt die Uebereinstimmung im Glauben und deren Folge, die Glaubensstärfung, als Zweck voraus. Wir sollen unsern Glauben laut bekennen; die Unterwürsigkeit der Geister unter ein Glaubensbekenntniß zeigt sich aber nicht, wenn sie nicht freiwillig ist. Das erste Amt der Kirche ist das Richteramt, welches die katholische Kirche allein consequent, die lutherische nur zum Schein, die reformirte gar nicht hat. Da der Mensch frei ist und Niemand das Recht hat, ihm ein Gesetz aufzulegen, als er sich selbst; so hat die Kirche kein Recht, Jesmanden ihre Glaubensgesetze durch physischen Zwang aufzudringen. Man hat einen gewissen gegenseitigen Bund der Kirche

und des Staates erdacht, fraft beffen der Staat der Rirche seine Macht in dieser, und dagegen die Rirche dem Staat ihre Gewalt in der zufünftigen Welt freundschaftlich leiht. Glaubenspflichten werden dadurch zu bürgerlichen, die bürger= lichen Pflichten zu Glaubenspflichten. Gin Staat aber, der Die Krude der Religion borgt, zeigt uns nichts weiter, als daß er Man muß sich, will man consequent sein, entweder in den Schooß der alleinseligmachenden römischen Rirche werfen oder man muß entschlossen ein Freigeist werden. "Ich sehe wohl ein, warum ein weiser Staat feinen consequenten Jesuiten dulden könne; aber ich sehe nicht ein, warum er den Atheisten nicht dulden sollte. " Welche Rechte hat nun aber ein umgeschaffener Staat gegen die Kirche? "Er darf Lehren der Kirche, die bisher vom Bürgerrecht nicht ausschlossen, durchstreichen, weil sie seinen neuen Staatsgrundfäßen zuwider find. Er darf von Allen, die das Bürgerrecht begehren, die Berficherung fordern, daß fie jenen Meinungen entsagt haben, und daß fie die jenen Lehren widerstreitenden neuen Verbindlichkeiten feierlich über= Er darf Alle, welche diese Berpflichtung nicht genebmen. ben wollen, von feiner Gemeinschaft und vom Genuffe aller Bürgerrechte ausschließen." Auch zur Einziehung der geistlichen Buter hat der umgeschaffene Staat das Recht. Denn was die Rirche besitt, das besitt sie durch Bertrag und zwar durch Tausch= vertrag. Die Kirche hat Beamte und es liegt in der Natur jeder Gefellschaft, daß die Mitglieder derselben Diejenigen er= halten, welche ihre Zeit und Kraft zum Dienste der Gesellschaft Die Beiträge zur Erhaltung der firchlichen Beanwenden. amten gibt aber der Einzelne in der Hoffnung, durch die Gnade der Kirche felig zu werden; er vertauscht also das, mas er gibt, gegen den Simmel. "Aus diefer Art des Ursprungs der firchlichen Güter fließt eine wichtige Folge. Rein Bertrag ift näm= lich vollzogen, bis von beiden Theilen geleistet worden ift, was fie zu leisten versprochen. Der Besiger der irdischen Guter hat an seinem Theile geleistet, nicht so die Besitzerin der himmlischen an dem ihrigen. Hat man demnach bei irgend einem 
Bertrag das Recht der Neue, so hat man es offenbar bei dem 
Tauschvertrage mit der Kirche. Kein Schadenersat! Wir haben 
die himmlischen Güter der Kirche nicht abgenutt: die Kirche 
mag sie zurücknehmen, sie mag uns mit ihren Strafen, mit 
ihrem Banne, mit ihrer Verdammung belegen. Das steht ihr 
frei; wenn wir überhaupt nicht mehr an die Kirche glauben, 
so wird dieß Alles eben seinen großen Eindruck auf uns 
machen."

Uebrigens hatte der fühne, für die allgemeinen Menschen= rechte jugendlich begeisterte Demofrat in der "fleinen nordischen " und nachher in der "fleinen füdlichen Republif", obwohl das erfte Seft feiner Beitrage nach der Sinrichtung Ludwig's XVI. und das zweite mahrend der Herrschaft des fogenannten Schredenssystemes in Frankreich niedergeschrieben mar, feines= wegs die Meinung, daß die in seinem Buche festgestellten Grundfage eiligst gegen die bestehenden Staaten angewandt Daß zwar die Verfassung der meisten nicht werden sollten. nur höchst fehlerhaft, sondern auch höchst ungerecht sei, und daß in den bestehenden Bustanden unveräußerliche Menschenrechte gefränkt seien, diese Ueberzeugung sprach er schon in der Vorrede zum ersten Hefte aus. Aber er fügte hinzu: "Bürdig= feit der Freiheit muß von unten herauf tommen, die Befreiung fann ohne Unordnung nur von oben berunter fommen. gerecht ihr Bölfer, und eure Fürsten werden es nicht lange aus= halten können, allein ungerecht zu fein!"

Die frische, frästige und auregende, an manchen rednes risch gehobenen und leidenschaftlich erregten Stellen sogar ers greifende und hinreißende, durchans schulfreie und allgemeins verständliche Darstellung, welche die "Beiträge" des ungenannten Denkers auszeichnete; die Kühnheit der Gedanken und der Ges sinnung, der heilige Feuereiser für Wahrheit und Recht und der unerbittliche Born gegen eingewurzelte Digbrauche, schnöde Willfur und Unterdrückung des Rechts von Seiten der Gewalthaber: schon diese Eigenschaften reichten bin, um dem Berfaffer der beiden Sefte die Sympathie der strebenden deutschen Jugend zu gewinnen, und mancher Feuerkopf, der für die französische Revolution als das glorreichste Ereigniß der Weltgeschichte schwärmte, mochte in dem namenlosen Buche das Bedeutendste und Gründlichste, sowie das Kräftigste und Radifalste erfennen, was ein Deutscher über die frangösische Revolution habe schrei-Daß sie unter den gegebenen Berhältnissen nothben fonnen. wendig entstehen mußte, dieß konnte so wenig zweifelhaft fein, als das Recht eines Volkes zur Abanderung feiner Staatsver= faffung. Aber über den furchtbaren und riefigen Rräften und dem scheinbaren Erfolge, womit die Gedanken diefer Revolution sich zur Durchführung brachten, konnte doch einem durch die Geschichte gebildeten, besonnenen und leidenschaftslosen Auge auch mitten im Sturm der damaligen Greignisse die Ginsicht nicht ausbleiben, daß ein folder Berfuch, die für fich völlig abstracte 3dee der allgemeinen Menschenrechte gang unbefümmert um Volksthümlichkeit und Geschichte gewaltsam in's Leben ein= zuführen, schließlich scheitern muffe, wie wichtige politische Folgen derfelbe auch nebenher im Ginzelnen haben mochte.

Ronscan's Staatslehre, welche der Verfasser der "Beisträge" folgerichtig, nur mit weit größerer Schärfe der Begrisssestimmungen, als ihr Urheber, durchzusühren unternahm, war nicht darnach angethan, staatliches und bürgerliches Heil zu besgründen. Das historische Recht nur als Bevorrechtung einzelner Stände aufzusassen, sonst aber nichts Keimfrästiges darin zu erkennen, und dagegen die sogenannten Menschenrechte als allsgemeingültiges, schlechthin vernünftiges und ewiges Recht hinzustellen, war eine gewaltige Einseitigkeit, zu deren Einsicht ein reises und besonnenes Urtheil nothwendig kommen mußte. Bestehende Zustände, die sich mit Nothwendigkeit aus den ges

ichichtlichen Bedingungen eines bestimmten Volkslebens entwickelt haben, laffen fich nicht ohne Weiteres durch Machtsprüche unter Berufung auf unveräußerliche Menschenrechte gewaltsam wegdecretiren. Un folde zu erinnern, mochte den Gewalthabern und ihrer Willfür gegenüber, nüglich und an der Zeit fein; aber den Uebertreibungen der Freiheits = und Gleichheitsmänner gegenüber, die folgerichtig zur Rode und Hosenlofigfeit und zu den Greueln der Schreckenszeit führten, maren die von Richte mit leidenschaftlicher Ginseitigkeit befämpften "Untersuchungen" Rehberg's um so mehr an ihrem Plate, als dieser mit rich= tigem Blide eine Menge Dinge voraussah, wie sie im weitern Berlauf der Ereignisse wirklich famen. Frei von der Ansteckung durch das Revolutionsfieber, das fich über den Rhein nach Deutschland verbreitete, beurtheilte der Hannoveraner im Sin= blick auf die englische Berfassung die frangosische Staatsum= wälzung nach den Grundfägen des geschichtlichen Rechts, das sich aus den volksthümlichen Verhältnissen mit Nothwendigkeit entwickelt hatte. Mochte er in der Vertheidigung der gesethlosen Willfür der Mächtigen sich Uebertreibungen haben zu Schulden fommen laffen, so besaß er den Muth und die Testigfeit, in der Vertheidigung der bürgerlichen Ordnung und des für jede Berfassung nothwendigen Ansehens der Regierung dem brausenden Strome des Umfturges zu widerstehen.

Der Philosoph, der als Gast in den beiden kleinen nördlichen und südlichen Republiken lebte, versuhr in seinem Denken ersahrungsvergessen und ungeschichtlich. Das hatte er schon als Kritiker aller Offenbarung bewiesen, daß er mit seinen abgezogenen Begriffen und reinen Vernunstideen der vollen Wirklichkeit des geschichtlichen Menschenlebens keine sonderliche Rechnung zu tragen verstand. Die reine, allgemeingültige Menschenvernunst, die Vernunst an sich, mit ihrem unbedingt gebietenden Sittengesetze oder ihrem vermeintlich ursprünglichen Gefühle dessen, was schlechthin recht sei, war eine ebenso hohle

Abstraction, wie die fogenannten allgemeinen Menschenrechte Das 3ch, in seiner vermeintlich ur= des Rousseauverehrers. sprünglichen und reinen Form, war bereits in der "Kritik aller Offenbarung " als das leere Bugenantlig aufgetreten, welches in uns unabanderlich durch ein schlechthin und unbedingt ge= bietendes Sittengeset, das es nirgends gibt, bestimmt werden foll. Es war das Steckenpferd, das auch der Verfasser der "Beiträge" den Vertheidigern der allgemeinen Menschenrechte vorritt: "ich foll ein Ich, ein selbständiges Wesen sein!" Ich bin aber in Wirklichkeit ein naturlebendiges Wefen, das in einer bestimmten Zeit, unter einem bestimmten, eine bestimmte Sprache redenden Bolfe und unter dem Ginfluffe bestimmter Verhältnisse und Bildungszustände geboren und großgeworden ift und in dieser bestimmten Atmosphäre lebt und strebt, denft und will. Gerade so stand es auch um Fichte. Sätte der junge Berehrer Spinofa's in Leipzig Zeit und Geld gehabt, um bei seines Gönners Beiße geistvollem Schwager Platner philosophische Vorlesungen zu hören, so würde er schwerlich auf die Möglichkeit einer ursprünglichen oder angeborenen Vorstellung, eines reinen Ich gekommen sein und wäre vermuthlich, als er sich über Hals und Ropf in die Kant'sche Philosophie warf, vor einem verhängnißvollen Mißverständnisse der lettern glücklich bewahrt und die Geschichte der Philosophie mit dem Unternehmen verschont geblieben, die Welt aus dem reinen Ich abzuleiten, wo= durch (wie Erhard fagte) der mittelft eines reinen Geniezufalles zu blendendem Ruf gelangte Fichte viele Köpfe verwirren sollte.

-101-061

## 9. Das neue Gestirn am Horizont der Philosophie.

(1793 - 94.)

Die Einsamfeit, Ruhe und Stille, die Fichte (wie er im Frühjahr auf der Reife an Niethammer in Jena schrieb) als "friedlicher Weltbürger" an den Traubengestaden des Züricher See's suchte, hatte er im Sommer 1793 dort in der Aussicht auf die bevorstehende Hochzeit genossen, und die Rahn'sche Ruche befam jedenfalls dem demofratischen Schriftsteller beffer, als vor drei und vier Jahren dem Hauslehrer die Schwertfüche. Darum aber war er doch nicht ganz außer allem Verfehr mit dem Ott'schen Saufe. Denn in demfelben Sommer lebte einige Beit auf Ott's Landgute der nur um wenig Jahre jüngere Magister Stephani aus Franken als Hofmeifter zweier Grafen von Caftell. In Grundfägen und Gesinnung mit Fichte übereinstimmend, gab dieser junge, für aufgeflärte Bolfserziehung begeisterte Mann seit zwei Jahren ein "Archiv der Erziehungskunde für Deutschland" heraus. Bielleicht auf Anregung Stephani's oder der Familie seiner Zöglinge erhielt Fichte um diese Zeit den Vorschlag, als Erzieher eines Prinzen nach Medlenburg-Strelig zu fommen. Aber seine Unfichten vom Hofleben, worauf früher seine Plane gingen, hatten sich seit seinem Aufenthalte in der "fleinen nor= dischen Republik" geändert, und in Zürich erwartete ihn das

Glück des hänslichen Herdes; er machte darum unannehmliche Bedingungen, woran sich die Sache zerschlagen mußte. Stephani kannte das Geheimniß in Bezug auf die Verkasserschaft der Beiträge. Des alten Nahn's wohlmeinender Eifer, den Schriftstellerruhm des demnächstigen Tochtermannes bei den Züridemokraten nicht unterm Schessel stehen zu lassen, plauderte es da und dort, wenn auch im tiefsten Vertrauen aus, daß das enthusiastische Lob, welches die Schleswig'sche Monatschrift dem ersten Hefte gespendet, dem Oberlausiger Gast in seinem Hause gelte, so daß der Kritiser der Revolution fortan nicht immer ausweichen konnte, sich als Verfasser der Beiträge zu bestennen.

Uebrigens wollte es Fichte'n in dem "modernen Abdera", wie er Zürich nannte, nicht recht heimisch werden. Er gesteht in einem Brief an Kant im September, daß ihn der an sich berzensgute, aber mit seinem individuellen Charafter unversträgliche Charafter der Züricher eine Beränderung seines Wohnortes wünschen lasse. Die wüthende Parteilichseit zwischen den Züricher Aristofraten und Demofraten war ihm vershaßt, und er schrieb an Stephani nach dem bei Kißingen am Steigerwalde anmuthig gelegenen Castell, wohin dieser im Herbst zurückgesehrt war, die Züricher hätten das Geheimniß gefunden, ihm so herzlich fatal zu werden, daß er oft Wochen lang Niemanden sehe, als sein Hannchen und deren guten Vater.

Endlich war das Fegefeuer, durch welches befanntlich nach der "einzig consequenten katholischen Kirche" der Weg zum Himmel geht, für das auf Vereinigung harrende Paar überstanden. Am 22. Oktober 1793 seierten sie ihre Hochzeit in Baden bei Brugg, wo der Prediger Schultheß, ein Jugendstreund der Braut und ihrer Brüder, über die Worte: "Ein guster Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schaße seines Herzens" (Lukas 6, 45) dem Paare die Traurede hielt. Auf

12

die Hochzeitsreise sandte ihnen Hans Kaspar Lavater, der für Freunde allezeit aus seinem Cabinet Etwas zu spenden hatte, folgende drei Hexameter "an Fichte-Rahn und an Rahn-Fichte" nach:

Araft und Demuth vereint wirkt nie vergängliche Freuden, Lieb' im Bunde mit Licht erzeugt unsterbliche Kinder; Freue der Wahrheit dich, sooft dieß Blättchen du anblickst!

Wie oft das Fichte'sche Chepaar Letteres gethan, ist nicht befannt geworden; aber die Dreizeilen des physiognomischen Sebers follten infofern an dem Lebensschicksale der Empfänger mahr werden, als der erft nach vier Jahren geborene Sohn Richte, im Bunde der Dritte, auch das einzige Rind blieb. Ueber Bern ging die Sochzeitsreise nach der frangofischen Schweiz. In Bern wurde Richte vom Professor Ith als Glaubensgenoffe in Kant begrüßt und überdieß mit dem in Kant'= scher Philosophie und frangösischer Revolution berauschten Dä= nen Jens Baggesen befannt, der sich damals auf einige Zeit im Sause seines dortigen Schwiegervaters aufhielt, um bald darauf über Wien eine Reife nach Italien anzutreten. liebenswürdige, geistig bewegliche und ebenso philosophisch als dichterisch angeregte Perfonlichkeit Dieses Mannes, dem eine merkwürdige Gabe eignete, die Bergen der Menschen zu lenken, flößte in Kurzem auch Fichte'n, wie er brieflich gestand, alles Dasjenige ein, mas ein folder Mann Jedem, der nur einiges Befühl für wahre Würde habe, nothwendig einflößen muffe!

Nach Zürich zurückgefehrt, wurde der Gedanke an Kant für den mit doppeltem Schriftstellerruhm gefrönten Fichte der Genius, der seinen Ehrgeiz trieb, soviel in seinem Wirkungsstreise liege, auch nicht ohne Nugen für die Menschheit vom Schauplatz derselben abzutreten. Hatte er doch wenige Wochen vor seiner Hochzeit an Kant geschrieben: "Nein, großer für das Menschengeschlecht höchst wichtiger Mann, Ihre Arbeiten werden nicht untergehen, sie werden reiche Früchte tragen, sie

werden in der Menschheit einen neuen Schwung und eine totale Wiedergeburt ihrer Grundsäße, Meinungen und Verfassungen bewirfen!" Doch nicht so ganz unangesochten, wie es scheinen mochte, war für den "Aritiser aller Offenbarung" bisher sein Glaube an Kant geblieben. "Uenesidemus hat mich (so gestand Fichte brieflich im Herbst dieses Jahres) eine Zeit lang verswirrt, Reinhold bei mir gestürzt, Kant bei mir verdächtig gesmacht und mein ganzes System von Grund aus umgestürzt." Reinhold? Uenesidemus? Wer waren diese Männer, von desnen der Eine im fritischen Glauben Fichte's neben Vater Kant zur Rechten des Thrones sigen, und der Andere seinem Geiste den Glauben an die fritische Philosophie verwirren und deren Vater selber verdächtig machen konnte.

Reinhold war in demselben Jahre mit Frau Fichte geboren, also vier Jahre älter als Fichte, und als dieser in Leip= gig Student wurde, bereits aus einem Jesuitenschüler Dovitien= meister und Lehrer der Philosophie am Barnabitencollegium zu Wien. Daneben arbeitete er als Freimaurer in der Loge zur wahren Eintracht und schrieb für die Wiener Realzeitung theologische Bücheranzeigen. Aber die Eintracht seines Kopfes mit dem katholischen Kirchenglauben wurde bald durch Lichtstrahlen der damaligen Aufklärung gestört, die auch bis nach Wien drangen. Durch Zufall lernte er in Wien ebendenselben Professor Pepold aus Leipzig kennen, der den Leipziger Studiosus theologiae Fichte mit Wolff's "vernünftigen Gedanken" vom Spinosismus zu heilen versucht hatte. Mit diesem Manne floh der fünfundzwanzigjährige Barnabitermond im Jahr 1783 nach Leipzig, um bei ebendemselben Professor Platner Philosophie zu studiren, welcher nicht die Ehre genoffen hatte, Fichte'n die Heberzengung beizubringen, daß es feine angeborne Vorstellung von unserm Ich gebe. Nachdem er 1784 in Weimar Wieland's Freund und der Geliebte von deffen Tochter, fowie Mitheraus= geber des "deutschen Merkur" geworden war, warf er sich fünf

Jahre früher als Richte, mabrend diefer noch in Sachsen als Sanslehrer "in Condition" stand, auf die Kant'sche Philosophie und schrieb im Jahr 1786 acht "Briefe" über dieselbe, welche das Gluck hatten, daß der Mann vom Königsberge schriftlich erflärte, Reinhold habe ihn über Erwarten verstanden. So ward der aus der Kutte entsprungene Monch 1787 Profeffor der Philosophie in Jena und bielt Vorlesungen über die "Aritif der reinen Vernunft" und seines Schwiegervaters Während Fichte im glorreichen Jahre 1789 aus "Oberon." der Schwertfüche zu Zurich gespeist wurde und über Sannchen Rabn's Gefang und Klavierspiel die Erziehungsfehler der . Madame Dtt zu vergeffen suchte, hatte Reinhold in seinem "Bersuch einer neuen Theorie des Vorstellungsvermögens" die Entdedung gemacht, daß unser Borstellungsvermögen als Quelle alles sinnlichen und verständigen Erfennens aus einem Bermögen, fich gegen den Stoff der Sinneseindrucke leidend zu verhalten, und aus einem thätigen Vermögen zur Hervorbringung der Form des Vorstellens bestehe. Während nun durch Reinhold's Wirfsamfeit als Lehrer in Zena allmählich jener Kreis von Liebhabern der Kant'schen Philosophie sich bildete, welche in der " Kritif aller Offenbarung" ein Werf aus der Feder Kant's vermutheten, hatte Reinhold in ferneren Schriften eine "Philosophie ohne Beinamen" erstrebt, welche sich auf den von ihm sogenannten Sat des Bewußtseins als oberften Grundsat gründen follte, welcher darin bestand, daß in unfrer Reflexion auf die Thatfache des Bewußtseins die Vorstellung als Drittes vom Vorgestellten und vom Vorstellenden unterschieden und auf beide bezogen werde.

In diese Entdeckung, als durch welche die Kant'sche Philossophic erst ihren eigentlichen Unterbau erhalten habe, setzte der "Kritifer aller Offenbarung" das unsterbliche Verdienst Reinsholds. Fichte's Verehrung für ihn, als den Zweiten nach Kant, theilte auch ein Bruder des Züricher Chorherrn Tobler, der als

Landpfarrer in der Nähe von Zürich, bereits als ein ftarker Künfziger Fichte's Glaubensgenoffe in Kant geworden war und Reinhold noch insbesondere darum bewunderte, weil er die von Kant fo dunfel und unbefriedigend gelaffene Lehre von der Freiheit des Willens so herrlich aufgeflärt habe, daß er sich wunderte, wie es auf Gottes schöner Erde noch Menschen geben fonne, denen dieselbe nicht genüge. Eben deffelben Glaubens lebte Richte. Da erschien im Jahr 1792 ohne Angabe des Berfaffers und Druckortes eine Schrift unter dem Titel: " Aenesidemus oder über die Fundamente von Reinhold's Elementarphilosophie, nebst einer Vertheidigung des Sfepticismus gegen die An= maßungen der Bernunftfritif." Als Berfasser der Schrift entbullte fich nachber Hofrath Schulze, Professor der Philosophie Der Kritifer aller Offenbarung follte das Buch in Selmstädt. in der Allgemeinen Literaturzeitung anzeigen und beurtheilen; aber es schlenderte die Brandfackel des Zweifels in seine fant= gläubige Geele.

Der scharffinnige Verfaffer Diefes Buches läßt hermias, einen begeisterten Verebrer der fritischen Philosophie, seine durch Reinhold begründete völlige Ueberzeugung von der Wahrheit und Allgemeingültigfeit dieser Philosophie brieflich dem Alenesis demus melden, welcher anderer Meinung ift und dem gläubigen Bermias gegenüber die Rolle des Sfeptifere übernimmt. wir Vorstellungen haben (so lehrte Aenesidemus) ist freilich eine Thatsache; aber die Vorstellung wird in gang verschiedener Beise auf das vorstellende Subject und auf das vorgestellte Object Der Sat des Bewußtseins ift feineswegs ein durche gangig bestimmter und feinem Migverstand unterworfener Sat; absolut erster und allgemein gültiger Grundsat für die Philoso= phie fann er darum nicht sein, weil er nur angibt, was in eini= gen Neußerungen des Bewußtseins geschieht, während es andere gibt, wo von einem folden Bezogensein der Borftellung auf Vorstellendes und Vorgestelltes Nichts stattfindet. Der von

dem englischen Sfeptifer Sume geführte Nachweis, daß der Begriff von Urfache und Wirfung für die gegenständliche Welt ohne Bedeutung fei, ift bis jest noch nicht widerlegt worden; und wenn Kant und Reinhold unfer Gemüth zum Grund unfrer Borftellungen machen oder wenn Beide unfre Sinnesempfindungen durch Dinge außer uns bewirft werden laffen, fo schrei= ben sie doch dem Gemuth und den Dingen Urfächlichkeit zu, wozu sie gar nicht berechtigt find. Die fritische Philosophie sett darum geradeso, wie es der philosophische Dogmatismus thut, das Dasein und die Urfächlichkeit der Dinge unbewiesen Folglich batte Kant das Dasein der Dinge als un= möglich läugnen muffen; aber die Unfolgerichtigkeit hat bei ihm, wie bei Reinhold, ihren Grund darin, daß fie Sein und Bedachtwerden verwechseln, mas zwar dem gemeinen Menschenverstande, nicht aber einer Philosophie begegnen dürfte, die fritisch Die Kant'sche Philosophie zeigt feinen Uebergang sein wolle. vom Bewußtsein und Denken zum wirklichen Sein. wenig ift durch sie hinsichtlich der Grenzen des Erkenntnigver= mögens etwas ausgemacht; es wird von ihr nicht bewiesen, sondern nur behauptet, daß unfre Erkenntniß, weil ihr der Stoff gegeben ift, auf die Grenzen menschlicher Erfahrung ein= geschränkt sei. Es ift aber eben so leicht, zu beweisen, daß Stoff und Form der Erfenntniß aus dem Subject fommen, als das Begentheil. Ferner beweift das Bewußtsein der Nothwendigkeit, welches die wirklichen Erfahrungen begleiten foll, durchaus nicht, daß in denselben Etwas enthalten mare, was ursprünglich un= ferm Gemüth angehörte; denn wir haben bei jeder sinnlichen Wahrnehmung das Bewußtsein, daß sie uns aufgenöthigt wird. Und wenn wir nur von Erscheinungen, nicht aber von den Din= gen, wie sie an sich selber sind, etwas wissen können; so können wir auch nicht wiffen, daß wir außer Stande waren uns Vorstellungen zu geben, die vom Bewußtsein der Nothwendigkeit begleitet find.

Diese Zweifel und Einwände des "Menesidemus" also hatten Fichte'n in Zurich geraume Zeit verwirrt, ohne indeffen fein Bewußtsein: "Ich bin Ich, bin selbständig!" zu erschüttern. Die schönen Oftobertage 1793, die ihm sein anderes Ich zur Unterstützung in den Mühen des Lebens beigaben, setzten ihn in den Stand, sein "von Grund aus umgestürztes" Dentgebande wieder aufzubauen, und zwar, wie er dachte, fester wie bisher. Dem ffeptischen Belmstädter Schulze gegenüber erinnert er sich, daß er schon vor zwei Jahren dem fantgläubigen Königsberger Schulz die Idee mitgetheilt batte, die ganze Philosophie auf das 3ch zu gründen und alle Fäden der Kant'schen Begriffe im Ich zusammenlaufen zu lassen. Freilich find die Dinge nur Erscheinungen, aber was dahinter stedt, das Ding an fich, was fann es anders sein, als was in uns selber das Unbedingte ift, das reine 3ch, die ursprüngliche Form unsers 3ch? Bei dem Gedanken durchbligt's ihn mit Entdeckerluft, und alle Zweifel des Helmstädter Schulze find mit der Wurzel ausgerottet. Mit Hannchens Oheim, dem einzigen Klopftock, fühlt er jest, wie "fcon ift, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht!" schreibt's an Freund Stephani nach Castell: "Ich habe ein neues Fundament entdeckt, aus welchem die gesammte Philoso= phie sich fehr leicht entwickeln läßt. Ich glaube, wir werden in ein paar Jahren eine Philosophie haben, die es der Geometrie an Evidenz gleich thut. Auf dem neuen Standpunkte, den ich mir verschafft habe, fommen Ginem die neuen Streitigkeiten über die Freiheit des Willens fehr komisch vor. "

Drum ist er jest auch mit Leonhard Creuzer's "steptischen Betrachtungen über die Freiheit des Willens," worüber er für die Allgemeine Literaturzeitung eine Anzeige zu schreiben hat, bald fertig: er wiederholt die "Künsteleien und Schraubereien über den Willen," die dem guten Reinhold schon in der zweiten Auflage der "Kritif aller Offenbarung" nicht schmecken wollten. Er läßt durch die "absolute Selbstthätigseit, welche nicht Gegen-

stand des Wissens, sondern des Glaubens ift," dem "oberen Begehrungsvermögen" des Menschen seine "bestimmte Form" geben, welche "als Sittengesetz erscheint." Run hat er die= jenige "Function, durch welche der Mensch fich, d. b. feinen Willen bestimmt, diesem Gesetze zu gehorden;" denn der " Wille ist ursprünglich formlos, nie selbstbestimmend, sondern als wirklich erscheinender Wille immer schon bestimmt. Dem fogenann= ten intelligibeln Katalismus des Jenenfer Profesors Schmid werden einige Siebe ertheilt und dagegen der Sat aufgestellt: "Bum Behufe einer moralischen Weltordnung ist eine Uebereinstimmung des Bestimmtwerdens durch Naturursachen und des Bestimmens durch Freiheit anzunehmen, als ein höheres Geset, welches beide Arten von Verursachung in sich faßt und vereinigt, gleichsam eine vorherbestimmte Harmonie der Bestimmungen durch Freiheit mit denen durch's Naturgesetz." Damit ware die Sache erledigt: die absolute Selbstthätigkeit, die Freiheit muß gläubig augenommen werden.

Im Oftober hatte er an Freund Niethammer nach Jena geschrieben: "Mit dem jetigen Zustande der fritischen Philosophie bin ich schlecht zufrieden. Meiner innigsten Ueberzengung nach hat Kant die Wahrheit blos angedeutet, aber weder dar= gestellt, noch bewiesen. Noch Keiner hat ihn verstanden und Keiner wird ihn verstehen, der nicht auf seinem eignen Wege zu Rant's Resultaten fommen wird, und dann wird die Welt erstaunen! Es gibt nur Eine ursprüngliche Thatsache des menschlichen Geistes, welche die allgemeine Philosophie und ihre beiden Zweige, die theoretische und die praftische gugleich begründet. Kant weiß fie gewiß, aber er hat fie nirgends Wer sie finden wird, der wird Philosophie als Wissen= schaft darftellen. Der Erfinder wird Keiner von denen sein, welche geeilt haben, ihr Sustem nach dem Studium der blogen Kritik der reinen Vernunft abzuschließen. Dieß find meine Hoffnungen und Erwartungen, die ich aber in meiner Bruft

verschließe!" - Rur angedeutet wird die neue Erfindung erst in der Anzeige von Gebhard's Schrift "über die sittliche Bute aus unintereffirtem Wohlwollen," die er für die Al. Literatur= zeitung zu liefern bat. Aber der Entdecker muß schon zuver= fichtlich zeigen, daß er Etwas im Betto habe. Der Berfaffer wird also bedeutet, daß er auch nicht die leiseste Ahnung habe, was Vernunft überhaupt und praktische Vernunft insbesondere in der fritischen Philosophie bedeute, und daß er, obwohl er Kantianer sein wolle, doch völlig unfähig sei, die Frage zu lösen: ob das Gefühl des schlechthin Rechten als Triebfeder unsers fittlichen Handelns von einer praftischen Bernunft abzuleiten "Der Beweis aber, daß die Vernunft praftisch sei oder nicht. und insofern ein schlechthin Unbedingtes im Menschen anzuneh= men sei, könnte gar leicht Grundlage alles philosophischen Wissens sein!" "Der Mensch wird dem Bewußtsein als Ein= beit — als Ich — gegeben. Diese Thatsache ist nur unter Voraussetzung eines schlechthin Unbedingten in ihm zu erklären; mithin muß ein schlechthin Unbedingtes im Menschen angenommen werden, und ein solches ist eben eine praftische Ber= nunft. "

Endlich wird in der Beurtheilung des "Aenesidemus" für die Leser der A. Literaturzeitung das gegen Freund Niethammer noch in der Brust verschlossene Geheimniß mit deutlichen und bestimmten Worten verrathen: "Das Ich ist, was es ist und weil es ist, für das Ich! Neber diesen Sat hinaus kann unsere Erkenntniß nicht gehen!" "Benn aber das Ich in der intellectuellen Auschauung ist, weil es ist und was es ist; so ist es insofern sich selbst setzend, schlechthin selbständig und unabbängig." Das gilt freilich nur vom reinen Ich in uns. "Das Ich im erfahrungsmäßigen Bewußtsein freilich ist nur in Beziehung auf ein intelligibles Ich und existirt in sofern abhängig. Nun soll dieses dadurch sich selbst entgegengesetze Ich nicht zwei, sondern nur Ein Ich ausmachen. Das ist unmöglich, denn abs

hängig und unabhängig stehen im Widerspruche. Beil aber das 3ch seinen Charafter der absoluten Selbständigkeit nicht aufgeben fann, fo entsteht ein Streben, das Intelligible von sich selbst abhängig zu machen und dadurch das dasselbe vor= stellende 3ch mit dem sich selbst setzenden 3ch zur Einheit zu bringen. Und dies ift die Bedeutung des Ausdrucks: die Bernunft ist praktisch. Im reinen Ich ist die Vernunft nicht praktisch; auch nicht im Ich des erfahrungsmäßigen Bewußtseins; fie ift es nur, infofern fie Beides zu vereinigen ftrebt. " " Jene Bereinigung: ein 3ch nämlich, welches durch seine Gelbstbestimmung zugleich alles Nicht-Ich bestimme, mit andern Worten: die Idee der Gottheit, ift das lette Ziel dieses Strebens. foldes Streben aber, wenn durch das 3ch des erfahrungsmäßi= gen Bewußtseins das Ziel deffelben außer ihm vorgestellt wird, ift ein Glauben an Gott. Dieses Streben kann nicht anders aufhören, als nach Erreichung des Zieles; d. h. das erfahrungs= mäßige Bewußtsein fann feinen Moment seines Daseins, in welchem dieses Ziel noch nicht erreicht ift, als den letten anneh-Un diese 3dee ift aber men: Glauben an ewige Fortdauer. auch nichts Anderes, als ein Glaube möglich, der auf dem noth= wendigen Streben des 3ch beruht, und in alle Ewigfeiten hin= aus fann nichts Anderes möglich werden. Aber dieser Glaube hat mit dem unmittelbar gewissen: 3ch bin! den gleichen Grad der Gewißheit, welche alle durch das erfahrungsmäßige Bewußt= sein mögliche Gewißheit unendlich weit übertrifft! " "Kant hat zuerst den nothwendigen Cirfel entdect, daß ein Ding nur sei, was es für eine Intelligenz sei. Nach Kant hat sich Reinhold das unsterbliche Berdienst erworben, die philosophische Bernunft darauf aufmerksam zu machen, daß die gesammte Philosophie auf einen einzigen Grundsatz zurückgeführt werden muffe. Sollte nun durch weiteres Fortschreiten auf dem von Reinhold ge= bahnten Wege sich etwa in der Zufunft entdecken, daß das un= mittelbar Gewiffeste auch nur fur das 3ch gelte, daß alles Nicht=

Ich nur für das Ich sei, daß es alle Bestimmungen dieses Seins von vornherein nur durch das Ich bekomme, daß aber diese Bessitimmungen (sofern sie von vornherein möglich sind) durch die bloße Bedingung der Beziehung eines Nicht-Ich auf ein Ich überhaupt schlechthin nothwendig werden: so würde daraus hervorgehen, daß das Ding, sosern es ein Nicht-Ich sein soll, wirklich und an sich so beschaffen sei, wie es von jedem denkenden Wesen gedacht werden müsse."

So ware also das speculative Geheimniß heraus, sachlich als Aufgabe, die überhaupt für die fritische Philosophie zu lösen wäre, und persönlich als Aufgabe, zu deren Lösung sich Fichte selber berufen balt. Hic Rhodus, hic salta! wenn du's vermagst! Freiheit, Gott und Unsterblichkeit, alle drei können nur geglaubt werden, aber fie muffen nothwendig geglaubt Aus dem Bewußtsein: 3ch bin! folgt der dreieinige Glaube an Freiheit, Gott und Unsterblichkeit, und zwar hangt Alles am Faden, nicht des erfahrungsmäßigen, sondern des reinen 3ch. Hic Rhodus, hic salta! rief sich Fichte zu! Die eur hic! gilt es sich stets vor Augen zu halten, wenn der geforderte Salto gludlich gemacht werden foll. Benn nur nicht am Ende das Wort wahr wird, welches zwar nicht schon damals, aber doch wenige Jahre fpater in der Stadt, wo Fichte von seinem Salto mortale ausruhte, geschrieben murde: "Der gepriesene Salto mortale der Philosophen ift oft nur ein blinder garm. Sie nehmen in Gedanken einen großen Anlauf und munfchen fich Blud zu der überstandenen Befahr. Sieht man aber nur etwas genau zu, fo figen fie immer auf dem alten Fleck. Es ift Donquixote's Luftreise auf dem hölzernen Pferde!"

Fichte glaubte jest den "wahren Geist der fritischen Philossophie" erfaßt zu haben. Er hatte nun auch die Folge der drei Entdecker in der fritischen Philosophie heraus: Kant, Neinhold, Fichte. Einer immer auf des Borgängers Schultern! Ob es Bescheidenheit war, daß er an Kant selbst seine Entdeckung nicht

mittheilte? Dagegen schrieb er an Reinhold: "Die Philosophie hat große Schulden an das Menschengeschlecht zu bezahlen; sie sollte auch insbesondere der gelehrten Welt das Beispiel zweier Männer geben, welche bei allen Verschiedenheiten ihres besons dern Weges das Ziel ihrer Arbeiten vereinigte, welche einander berzlich ehren und lieben konnten, ohngeachtet sie nicht über Alles gleich dachten, und welche durch die Anstrengung, die ihre eignen Arbeiten gekostet haben, nicht abgehalten wurden, den Werth des Andern gehörig zu würdigen. Ich fühle mich fähig, der Eine dieser Männer zu sein!"

Im November 1793 war der Maler und Zeichner Fernow, der im Jahr vorher in Jena Reinhold's Zuhörer gewesen, mit einem halben Thaler in der Tasche nach Bern in das Haus der Schwieger= eltern Baggefen's gefommen, um auf deffen Roften mit ihm über Wien nach Italien zu reifen. Seinen Grundfag, daß Jeder sei= nen eignen Beruf und seinen eignen Genius und Posten habe, hatte der edle und feinsinnige danische Dichter mit feiner "bimmlischen Gabe, die Herzen der Menschen zu lenken, " als Wohlthäter und Unterstüger des armen Künstlers zu bewahrheiten ge= Bu Unfang December famen beide nach Burich, um im dortigen Freundesfreise einige Tage zu verbringen. versäumte natürlich nicht, Lavater's "in seiner Art einziges Ka= binet" zu befuchen, und der berühmte Physiognomifer gab nach feiner Weise dem Abreisenden, deffen "Schmiegsamkeit in Schicksale und Menschen " ihm wohlgefiel, ein Denkblatt: "La= Um zweiten Adventssonntage begleitete vater an Fernow." Fichte die beiden Reisenden von Zürich zwei Stunden weit langs dem Seeufer und drei Stunden zu Waffer nach Richterswul, mo damals gerade der Berfaffer von "Lienhard und Gertrud" bei Bei der Abreise schrieb Bagseinen Verwandten verweilte. gesen dem noch einige Tage in Gesellschaft des edeln Bestalug; verbleibenden Fichte in's Stammbuch: "Sum, ergo cogito! Bum Andenken der mir unaussprechlich theuern, unvergeglichen

Momente, da ich laut mit Fichte gedacht habe. Jens Baggesen, Däne." Und Fernow's Denkblatt für Fichte lautete: "Gott sprach: es werde Licht! und es ward Kantische Philosophie! Unvergeßlich wird mir der Augenblick sein, wo ich in Ihnen einen der ersten und würdigsten Priester dieser menschlichsten aller Göttinnen und dieser göttlichsten aller Wissenschaften, — den ich längst schäte, — zuerst sah und liebte. Und unausslöschlich wird das Andenken der wenigen kostbaren elnsischen Stunden, die ich in Ihrer Gesellschaft verlebte, meinem Geist und Herzen sein. Mit dem Gefühl innigster Hochschätzung empsiehlt sich Ihrem Andenken Carl Ludwig Fernow, ein freier Freund alles Wahren, Guten und Schönen."

Auf ihrem Wege in's Land der Schönheit famen die bei= den Reisenden auf Weihnachten über München. Von dort aus wollte Baggesen den Pfarrer Socher zu Oberhäching besuchen. Er ging nach dem Pfarrhause, mahrend Fernow im Wirthshause abstieg, um Baggesen's Rückfehr zu erwarten. Da sak ein Mann in weißem Ueberrock, einen Krug Bier vor fich und seine Pfeife rauchend. Neben ihm auf dem Tische lag ein aufgeschlagenes dickleibiges Buch; Fernow wirft von der Seite einen Blick hinein und findet, daß es " die Bibel der Bernunft, " Kant's Kritif war. Und der Mann felber war der Pfarrer Socher, den Baggefen mittlerweile im Pfarrhause suchte! Mertwürdig genug war freilich die Art, wie sich diese fatholischen Beiftlichen mit der fritischen Philosophie gurecht zu seten mußten, um nicht, wie Reinhold und später Schad in Jena mit ihrer Kirche zu zerfallen.

An dem Beispiele des Benedictinermönchs Schwarz, der als Pater Ildefons Klosterbibliothekar zu Banz, zwischen Kosburg und Bamberg, war., macht Schad in seiner Lebensgesschichte anschaulich, wie damals Katholiken die Ergebnisse der Kant'schen Kritiken gerade zur Stütze der kirchlichen Offensbarung zu verwerthen wußten. Und wenn Kant's Freund,

der Hofprediger Schulz in Königsberg, die Grundfate der "Kritif der reinen Vernunft" mit firchlicher Rechtgläubigfeit zu vereinigen wußte, warum follte dieß nicht auch innerhalb des Offenbarungsstandpunftes der fatholischen Rirche stattfin= den fonnen? Die Grundbehauptung Kant's, daß wir nur die Erscheinungen zu erfennen im Stande feien, daß dagegen die Erfenntniß der Dinge, wie fie an fich find, die Grenzen der menschlichen Vernunft übersteige und daher schlechterdings un= möglich sei, erschien schon von vornherein als ein unwiderleglicher Beweis für die Unfehlbarfeit der Kirche. Das Ding an sich, deffen Erfenntniß uns ewig verborgen fein foll, wurde für fie, wie sich Schad ausdrückt, der "Schlupfwinkel, in welchen fie fich bei der Behauptung der widerfinnigsten Lehren flüchteten, und wodurch sie alle in die driftliche Kirche von jeher einge= schwärzten Contrebandsmaaren, denen die Vernunft Gingang in ihr Gebiet verfagt, aus philosophischen Gründen vertheidigen zu können glaubten." Daß sie darin so ganz Unrecht nicht hatten, gibt Schad felber zu. "Denn wenn die Bernunft durch= aus nichts Ueberfinnliches erfennen fann, so muffen dem Menschen die Seilswahrheiten der Religion, von denen seine gange Burde und Seligfeit abhangt, auf eine übernatürliche Beife geoffenbart werden. Und sobald er fich vom Dafein einer folden Offenbarung überzeugt hat, tritt wieder blinder Glaube ein. " Go erflart es fich, wie felbst noch im Jahre 1795, nachdem Kant noch als Greis in seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" (1793) so unerbittlich gegen Paffenthum und Afterdienst in der Religion zu Felde gezogen mar, ein ehe= maliger Benediftiner des Reichsstifts Irrfee, Pentinger, als Professor auf der hohen Schule zu Salzburg in einer Schrift unter dem Titel: "Religion, Offenbarung und Kirche in der reinen Vernunft aufgesucht," die Lehre der fatholischen Kirche nach den Grundfägen der Kritif der reinen Bernunft zu beweisen und den fatholischen Glauben als das "einige in der reinen Bernunft selbst gegründete Offenbarungssvitem "darzustellen vers suchen konnte.

Dergleichen gefünstelte und geschraubte Versuche waren nun freilich am allerwenigsten im Sinne Kant's. Denn der Kritifer der reinen Vernunft bemerft ausdrücklich, wenn unfre Vernunft gewarnt werde, uns nicht anzumaßen, statt bloger Erscheinungen die Dinge an sich selbst erkennen zu wollen, so denke fie sich einen Gegenstand an sich selbst nur als die nicht weiter erforschliche Ursache der Erscheinungen, wovon völlig unbefannt sei, ob er in uns oder außer uns anzutreffen sei, und es bleibe diese Vorstellung vom Ding an sich ganz leer und diene uns schlechterdings zu nichts weiter, als um die Grenzen unserer Er= fenntniß überhaupt zu bezeichnen und einen Raum übrig zu laffen, den wir weder durch mögliche Erfahrung, noch durch reine Bernunft ausfüllen fonnten. Roch vielweniger natürlich durch eine vermeintlich überfinnliche Offenbarung. Denn die Kritif der reinen Vernunft verbietet uns, ein neues Feld von Ge= genständen außer denen, die uns als Erscheinungen vorfom= men fonnen, zu schaffen und in überfinnliche Welten, ja selbst nicht einmal in den bloßen Begriff von solchen, auszuschweifen. In Betreff deffen aber, mas hinter den Erscheinungen stecken möge, das Innere der Dinge, das Ding an fich felbst gibt Kant die Erklarung ab, daß in's Innere der Natur Bevbachtung und Bergliederung der Erscheinungen dringe und man nicht wissen fonne, wie weit dieß mit der Zeit noch geben werde.

Im Grunde aber war sogar der sogenannte praktische Bernunftglaube mit seinen unbeweisbaren Annahmen einer unbedingten Freiheit, eines Gottes, einer Unsterblichkeit, womit vom
Standpunkt der praktischen Bernunft aus, nach Maßgabe praktischer Bedürfnisse, der verneinende Ausfall der "Kritik der reinen Bernunft" gedeckt werden sollte, ein Ausschweisen in übersinnliche Welten oder selbst nur in den Begriff übersinnlicher
Gegenstände, wogegen die Kritik der reinen Bernunft ausdrück-

lich Verwahrung eingelegt hatte. Dergleichen Versuche gehören dem halben, nicht dem ganzen Kant an; sie beruhen auf halbem oder Mißverstand seiner wahren Meinung, nicht auf folgerichtiger Durchführung der in der "Kritif der reinen Vernunst" ausgesprochenen Grundsätze und betretenen Bahn. Nicht minder geht es gegen Kant's wahre und ausgesprochene Meinung, das Ding an sich, welches von uns als letzte und ungreisbare Ursache der Erscheinungen gedacht und als Grenze unserer Erfenntniß bezeichnet werde, geradewegs in uns selber sinden und den seeren und abgezogenen Begriff eines reinen und unbedingten Ich für jenes Ding an sich erklären zu wollen.

Inzwischen hatte Reinhold in Jena einen Ruf nach Kiel erhalten und beabsichtigte, auf Oftern 1794 dahin abzugeben. Der philosophische Ruhm Jena's bestand damals in der daselbst allgemein verbreiteten Vorliebe für die Kant'sche Philosophie, die von dort auch durch die A. Literaturzeitung als einflußreiche wissenschaftliche Macht nach außen wirkte. Sogar der Professor der Geschichte, Friedrich Schiller, hatte sich seit zwei Jahren auf die Beschäftigung mit Kant geworfen, deffen Schriften ihm als fein so unübersteiglicher Berg erschienen. Hier in Jena, ichrieb Schiller 1793 an einen Freund, hört man auf allen Straßen Stoff und Form erschallen, und man fann fast nichts Neues mehr auf dem Katheder sagen, als wenn man sich vor= nimmt, nicht Kantisch zu sein. So hatte sich Schiller für seine Vorlesungen über Nefthetik einen Stofftrieb und Formtrieb gurecht gemacht und als neue selbsteigne Erfindung ihnen den Spieltrieb zur Gesellschaft gegeben. Wer konnte bier beffer am Plate fein, um die durch Reinhold's Abgang bevorftebende Lucke in den Reihen der Kantverehrer auszufüllen, als der von denselben vor zwei Jahren auf den Schild gehobene Berfaffer der "Kritif aller Offenbarung, " der geschickte Candidat und jest auch churpfälzische Magister Fichte, der noch dazu Miene machte, in der fritischen Philosophie etwas Neues zu entdeden?

Freund Hufeland, der Naturrechtslehrer, war es befonders, der Fichte's Berufung nach Saalathen eifrigst betrieb und fich es angelegen sein ließ, die bei einigen sächsischen Böfen, als Miterhaltern der Gefammtuniversität Jena, aufgetauchten Bedenken wegen Fichte's nicht unbefannt gebliebener demofratischer Besinnungen dadurch zu beseitigen oder zu entfraften, daß er fagte, Fichte nehme die demofratische Partei nur in Rudficht der Rechte und im Allgemeinen in Schutz und habe Mäßigung und Klugheit genug, um unnüge und unzeitige Aeußerungen zu ver= meiden, zumal da ja bei seinen Vorlesungen diese Fragen gar nicht in Betracht fämen. Go wurde denn im December 1793 das Haus Fichte=Rahn durch die vorläufige Anfrage überrascht, ob Fichte geneigt sei, Reinhold's Stelle als übergähliger Pro= fessor der Philosophie in Jena anzunehmen. Wie wird ihm diese Belegenheit zu einer ja längst gewünschten Beränderung seines Wohnortes willkommen gewesen sein! Aber nein! Wie widerwärtig ihm auch die Bewohner Zürichs, des von ihm foge= nannten modernen Abdera, gewesen sein mochten; fogleich zuzu= greifen und sich ohne Weiteres zur Annahme des Antrags bereit zu erflären, das vertrug fich nicht mit dem Chrgeiz und Stolz eines Tichte! Er hat eben erst die für ihn höchst interessante Ent= deckung über das "Ich" als obersten Grundsatz der gesammten Philosophie gemacht, und diese Entdeckung versprach ihm, wie er an Niethammer schreibt, auf ein paar Jahre vollauf Arbeit. Als darum zu Anfang Januar 1794 durch den Geheimerath Voigt der förmliche Antrag zu der Stelle von Weimar an ihn gelangte, hat er "feine Lust," daraufhin seine "geliebte Muße aufzuopfern." Er ließ sich, wie er Niethammern brieflich ge= stand, nur durch die garteste Behandlung und freundschaftlichstes Bureden bewegen, den Weimarer Antrag anzunehmen, und erft Mitte Februar ging seine Erklärung über die unbedingte An= nahme der Professur nach Weimar ab. "Wissen Sie, schreibt er am 1. März an Reinhold, wer zu Ihrem Nachfolger in Jena

and the comple

ernannt ist? Ich bin dazu ernannt. Urtheilen Sie, wie groß meine Frende darüber ist, daß ich eben Ihr Nachfolger sein soll!"

Sobald es in dem "modernen Abdera" ruchbar geworden war, daß die berühmte Sochschule Jena auf Fichte'n ein Auge geworfen habe, fingen die dortigen Belehrten an, ihr früheres Vorurtheil gegen die fritische Philosophie als eine unfruchtbare Beschäftigung aufzugeben, und der Prophet begann bei ihnen zu gelten. Für die fritische Philosophie, welche für Zürich bisber nicht gemacht zu sein schien, eröffnete fich jett, wie fich Fichte gegen Reinhold äußerte, eine angenehme Aussicht. Auf Lavater's An= regung entschloffen sich "mehrere der ersten Männer Zürichs", die Gelegenheit zu benuten und noch vor Fichte's Weggang etwas von fritischer Philosophie zu lernen. Sie ließen fich darüber in Lavater's Wohnung Vorlefungen von dem Manne halten, der entschloffen war, mittelst seiner Entdeckung die Philosophie erst zur Biffen= schaft zu erheben, daß die Welt staunen solle! Und für ihn wa= ren diese Vorlesungen zugleich eine erwünschte Vorarbeit zur ersten zusammenhängenden Aufführung seines Gedankenbaues Freilich (schreibt er an auf der Grundlage des reinen Ich. Reinhold) kann binnen hier und Ende April nicht viel mehr als ein Vorschmack gegeben werden; aber wenn nur der Trieb des Selbstdenkens in Einigen erweckt und das herrschende Borurtheil gegen die fritische Philosophie ein wenig erschüttert wird, so ist der Gewinn schon groß genug! Mochten die gelehrten Berrn an der Limmath den großen Rofinen feinen Geschmack abgewinnen, so durften sie sich mit den kleinen begnügen, und jene blieben für die Studenten in Saalathen aufgespart.

## Zweites Buch.

## Der Wissenschaftslehrer in Iena.

1794—1799.

## 1. Der Begriff der Wissenschaftslehre und Fichte's erster Sommer in Iena.

(1794.)

Sobald Fichte den Ruf nach Jena angenommen und vers sprochen hatte, schon im Sommersemester 1794 seine Vorlesuns gen zu beginnen, galt es zugleich die nöthigen Vorbereitungen zu treffen, um daselbst sogleich mit voller Kraft und mit dem ganzen Bewußtsein dessen, was er leisten wollte, vor die Dessentslichkeit zu treten. Es wurde eine Einladungsschrift von wenisgen Bogen entworsen, und Hofrath Bertuch in Weimar, der deutsche llebersetzer des "Lebens und der Thaten des weisen Junkers Don Quigote von sa Mancha, "hatte sich mit Vergnüsgen bereit erklärt, als Besitzer des Landesindustriecomptoirs in Weimar, den Verlag des Antrittsprogrammes zu übernehmen. "Aber schicken müssen Sie nur das Manuscript so früh als möglich! Eine solche Posaune kann nicht früh genug geblasen werden."

Fichte gab ihr den Titel: "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philossophie." Neben der Absicht, die Urtheile seiner Gönner und Freunde über sein Unternehmen einzuholen, wie er sich in der Vorrede ausdrückte, gedachte er zugleich dadurch "die studirens den Jünglinge der hohen Schule, auf welche der Verfasser gestufen ist, in den Stand zu setzen, zu urtheilen, ob sie sich seiner

Führung auf dem Wege der ersten unter den Wissenschaften anvertrauen und hoffen dürften, daß er soviel Licht über dieselbe zu verbreiten vermöge, als sie bedürften, um ihn ohne gefähr= liches Straucheln zu gehen." Ueberzeugt, daß die Philosophie selbst durch die neuesten Bemühungen der scharffinnigsten Manner noch nicht zum Range einer evidenten Wiffenschaft erhoben sei, glaubt der Verfasser den Grund davon gefunden und einen leichten Weg entdeckt zu haben, alle gar fehr gegründeten Un= forderungen der neuern Sfeptifer an die fritische Philosophie vollkommen zu befriedigen und die streitenden Ansprüche der bisherigen dogmatischen Systeme in der Philosophie und des fritischen (Kant'schen) Systems zu vereinigen. Der eigentliche Streit, der zwischen beiden obwaltet, durfte wohl der Streit über den Zusammenhang unserer Erfenntniß mit einem "Ding an sich " sein. Dieser Streit durfte durch eine fünftige Wiffen= schaftslehre, wie sie der Verfasser beabsichtigt, wohl dahin entschieden werden, daß unsere Erfenntniß zwar nicht unmittelbar durch die Vorstellung, wohl aber mittelbar durch das Gefühl mit dem "Ding an sich " zusammenhänge; daß die Dinge allerdings von uns blos als Erscheinungen vorgestellt, daß sie aber als "Dinge an sich " von uns gefühlt würden; daß ohne Gefühl gar feine Borftellung möglich sein würde, daß aber die "Dinge an sich " nur erfannt werden, wiefern sie auf unser Gefühl wirfen. Nicht gewohnt, von dem zu reden, was er noch zu thun hat, würde der Verfasser seinen Plan ausgeführt oder auf immer da= von geschwiegen haben, wenn nicht die gegenwärtige Veranlaffung ihm eine Aufforderung zu sein schiene, von der bisherigen Un= wendung feiner Duge und von den Arbeiten, benen er die Bufunft zu widmen gedenke, Rechenschaft abzulegen.

Der Verfasser (so fährt die Vorrede fort) ist bisjett innig überzeugt, daß kein menschlicher Verstand weiter, als bis zu der Grenze vordringen könne, an welcher Kant besonders in seiner "Aritif der Urtheilskraft" gestanden, die er uns aber nie be-

stimmt und als die lette Grenze des endlichen Wiffens angege-Der Berfaffer weiß es, daß er nie etwas wird fagen ben bat. fönnen, worauf nicht Kant schon unmittelbar oder mittelbar, deutlicher oder dunfler gedeutet batte. Er überläßt es den fünftigen Zeitaltern, das Genie des Mannes zu ergründen, welcher von dem Standpunkt aus, auf dem er die philosophische Urtheilsfraft fand, oft wie durch böbere Eingebung geleitet, fie so gewaltig gegen ihr lettes Ziel hinriß. Ebenso innig ist der Berfaffer überzeugt, daß nach dem genialischen Beifte Kant's der Philosophie fein höberes Geschenf gemacht werden fonnte, als durch den suftematischen Beift Rein bold's, und er glaubt den ehrenvollen Plat zu kennen, den deffen Elementarphilosophie bei den weitern Vorschritten, welche die Philosophie, an weffen Sand es auch sei, nothwendig machen muß, dennoch immer bebaupten wird. Er glaubt einzusehen, daß jede Stufe, welche die Wiffenschaft je bestiegen hat, erst bestiegen sein mußte, ebe sie eine höhere betreten fonnte. Er hält es wahrhaftig nicht für persönliches Verdienst, durch einen glücklichen Zufall nach vortrefflichen Leistungen an die Arbeit gerufen zu werden. Außer jenen großen Mannern und denen, die ihnen gleichen, gibt es freilich auch noch scherzhafte Männer, die den Philosophen war= nen, sich durch übertriebene Erwartungen von seiner Wissenschaft doch nicht lächerlich zu machen. "Ich will nicht entscheiden, ob es nicht welche unter ihnen gibt, die sich bloß zum Lachen zwingen, um dem weltunflugen Forscher ein Unternehmen zu verleiden, das fie aus begreiflichen Gründen nicht gern feben. Da ich, soviel mir bewußt ist, bisjett durch Aeußerung solcher hoben Erwartungen ihrer Laune noch feine Nahrung gegeben habe; so ist es mir vielleicht am Ersten erlaubt, sie nicht um der Philosophen und noch viel weniger um der Philosophie, sondern um ihrer felbst willen zu bitten, das Lachen folange zu verhalten, bis das Unternehmen förmlich mißlungen und aufgegeben ist!"

So viel von der Vorrede; nun zur Abhandlung selbst.

Sie stellt den Begriff der Wissenschaftslehre zuerst hypothetisch auf und erläutert dessen Sinn, geht dann zur Erörterung desselben nach seinem Inhalt und seiner Form über und gibt schließe lich eine hypothetische Eintheilung der Wissenschaftslehre.

Die Philosophie ift eine Wissenschaft; eine Wissenschaft hat sustematische Form: alle Sage in ihr hangen in einem einzigen Grundsate zusammen und vereinigen sich in ihm zu einem Bu einem folden aber werden die einzelnen Gage der Wiffenschaft erst durch ihre Stellung im Ganzen und durch ihr Berhältniß gum Gangen. Benn aber gar fein Cat unter den verbundenen Gägen Gewißheit hatte, fo murde auch das durch die Verbindung entstandene Ganze feine haben. müßte wenigstens Gin Sat gewiß fein, der etwa den übrigen seine Gewißheit mittheilte. Ein solcher schlechthin gewisser Sat fann aber seine Gewißheit nicht erft durch seine Berbindung mit den übrigen erhalten, sondern muß sie vorher haben, und alle übrigen müßten die ihrige von ihm und durch die Verbindung mit ihm erhalten. Ein folder vor der Berbindung mit andern Säten vorher und unabhängig von ihr gemiffer Sat heißt ein Grund fat. Jede Wiffenschaft muß einen Grundsat haben und fann auch nicht mehr, als Einen Grundsat Wie läßt fich nun die Gewißheit des Grundsages an fich und wie läßt fich die Befugniß begründen, auf eine bestimmte Art aus diesem Grundsate die Gewißheit anderer Gage zu folgern? Wie ist der innere Gehalt des Grundsates und wie ist die Form der Wiffenschaft durch denselben möglich? Etwas, worin diese Frage beantwortet wurde, ware die Wiffenschaft von der Wiffenschaft überhaupt, und die bisher sogenannte Philo= sophie wäre Wissenschaftslehre. Als solche muß sie zuvörderst einen Grundfat haben, der ihr nicht erwiesen werden fann, fon= dern zum Behuf ihrer Möglichkeit als Wiffenschaft vorausgesett wird. Als Grundsatz der Wiffenschaftslehre ware derfelbe zugleich Grundsat aller Biffenschaft und alles Biffens überhaupt,

und daher schlechterdings feines Beweises fähig, d. h. auf feinen höhern Sat zurudzuführen. Er muß unmittelbar gewiß sein, und alle andern Sätze werden nur eine von ihm abgeleitete Bewißheit haben. Dieser Sat ift gewiß, weil er gewiß ift; er ist der Grund alles Wissens; er begleitet alles Wissen, ist in allem Wiffen enthalten und Alles Wiffen setzt ihn voraus. Der Gehalt dieses ersten Sages aller Biffenschaftslehre muß seine Form und umgekehrt, die Form deffelben muß feinen Behalt bestimmen. Durch ihn aber bestimmt sich die Wissenschaftslehre felbst ihren Gehalt und die Form ihres Gangen, und fie gibt fernerhin allen möglichen Biffenschaften ihre Form. Db es ein soldes System und als Bedingung desselben einen solchen obersten Grundsatz gebe, darüber können wir vor der Unterfuchung Nichts entscheiden. Gelingt es uns, einen Sat zu fin= den, der die innern Bedingungen eines folden oberften Grund= fates enthält, und ob Alles was wir wiffen oder zu miffen glauben, fich auf ihn zurückführen laffe; fo haben wir durch die wirkliche Aufstellung der Wiffenschaft bewiesen, daß sie möglich Belingt es uns nicht, so ift entweder überhaupt fein mar. foldbes Syftem möglich, oder wir haben es nur nicht entdeckt und muffen die Entdedung deffelben gludlichern Rachfolgern überlaffen.

Der Gegenstand der Wissenschaftslehre ist also das System des menschlichen Wissens überhaupt; denn sie fragt erstens, wie Wissenschaft überhaupt möglich ist, und macht Ansprüche darauf, das auf einen einzigen Grundsatz gebaute menschliche Wissen zu erschöpfen. Das bisherige wahre oder eingebildete menschliche Wissen ist nicht das menschliche Wissen überhaupt. Das System des menschlichen Wissens ist unabhängig von der Wissenschaft desselben vorhanden, wird aber durch sie in systematischer Form aufgestellt. Was unabhängig von der Wissenschaft im menschlichen Geiste da ist, können wir auch die Handelungen desselben nennen. Sie sind das Was, das vorhanden

ist; sie geschehen auf eine gewisse bestimmte Art, wodurch sich die eine von der andern unterscheidet, und dieß ist das Wie. Jede Handlung in unserm Beiste geschieht auf eine bestimmte Art nach einem Gesetze, das fie bestimmt. Hierin liegt nun der gange Stoff einer möglichen Wiffenschaftslehre, aber nicht diese Wissenschaft selbst. Um diese zu Stande zu bringen, dazu gehört noch eine unter jenen Sandlungen allen nicht enthaltene Sandlung des menschlichen Beistes, nämlich diese: seine Sand= lungsart überhaupt zum Bewußtsein zu erheben. Und da fie unter jenen Handlungen, die alle nothwendig find, nicht enthalten sein foll, so muß es eine Handlung der Freiheit sein. Die Wiffenschaftslehre entsteht also burch eine Bestimmung der Freiheit, welche hier insbesondere dazu bestimmt ift, die Sand= lungsart des menschlichen Beistes überhaupt zum Bewußtsein zu erheben. Diese Handlung ist eine Handlung der Reslexion und zugleich der Abstraction. Die Bandlungsart des Bewußtseins überhaupt soll also durch eine reflectirende Abstraction von Allem, was nicht fie ift, abgefondert werden. Diese Abstraction geschieht durch Freiheit. Nach welchen Regeln aber verfährt die Freiheit in jener Absonderung? Für Diefes Geschäft gibt es gar feine Regel und fann feine geben; der menschliche Beift macht mancherlei Versuche und wird durch dunkle Gefühle geleitet, bis er durch blindes Herumtappen zur Dämmerung kommt und erft aus dieser zum hellen Tage übergeht. Erft hinterher, nach Vollendung der Wiffenschaft fann man einsehen, ob man den Gesetzen, welche den nothwendigen Sandlungsarten des menschlichen Beistes zu Grunde liegen, Benüge geleistet habe, Die Bissenschaftslehre ist nicht bloß die Regel, sondern zugleich die Rechnung. Bur Gewißheit kommt er freilich nie, sondern nur die Bahrscheinlichfeit wird immer größer. Mit ihr kann man sich auch gar wohl begnügen und darf von Jedem, der die Zuverlässigfeit des aufgestellten Systems in Zweifel zieht, mit gutem Rechte fordern, daß er uns die Fehler

in unfern Folgerungen nachweift. Der Philosoph bedarf der Wahrheitsliebe; er muß seines Begs gerade fortgeben, was auch immer folgen moge, und sich beständig in der Kähigkeit erhalten, die mühfamften und tieffinnigsten Arbeiten aufzugeben, sobald ihm die Grundlosigfeit derselben entweder gezeigt wird oder er fie felbst entdeckt. Und wenn er sich dann auch verrechnet hätte, was wäre es mehr? was träfe ihn weiter, als das bis jest allen Denkern gemeinschaftliche Loos? Das Suftem des menschlichen Beiftes und seiner Sandlungen felber, deffen Darftellung die Wiffenschaftslehre sein soll, ist absolut gewiß und infallibel. Alles was im menschlichen Geiste begründet ift und je sein wird, ist schlechthin mahr. Wenn die Menschen irrten, so machte die reflectirende Urtheilsfraft in ihrer Freiheit den Fehler, indem fie ein Weset mit dem andern verwechselte. Wir find nicht Geset= geber des menschlichen Geistes, sondern seine Sistoriographen, feine pragmatischen Geschichtschreiber.

In der Wiffenschaftslehre wird das 3ch vorgestellt, und die gesammten Sandlungsarten des menschlichen Beistes, welche die Wissenschaftslehre erschöpfen foll, können nur in der Form der Vorstellung, d. h. sofern und so wie sie vorgestellt werden, jum Bewußtsein kommen. Wie theilt sich nun danach die Wiffen= schaftslehre ein? Sondern wir diejenige Thätigkeit aus, welche zurückbleibt und sich schlechthin nicht wegdenfen läßt, wenn man alle Sandlungen des menschlichen Beistes, die sich im Bewußt= sein vorfinden, wegdenft; so ift dieß nichts anders, als der Sat: 3ch bin 3ch. Das beißt: wenn ich gesett bin, fo bin ich gefett; ich bin gesett, weil ich mich gesett habe; ich bin, weil ich bin! Das 3ch ist also schlechthin und unbedingt gesetzt und alles Uebrige muß damit nothwendig ein im Ich Gesetztes sein. Da dieses Ich der Grund aller übrigen Handlungen des menschlichen Beistes ift, so bat es den Charafter reiner Thätig= feit. Die Unbedingtheit ift also das reine Wesen des Ich; so wenig es nothwendig ift, daß diese höchste und ursprüngliche

Handlung des menschlichen Beistes uns jemals rein und für sich allein zum Bewußtsein komme. Der zweite Grundsatz der Wiffenschaftslehre ift die Thatsache, daß dem 3ch ein Richt= 3ch schlechthin entgegengesett ift, d. h. daß das 3ch, indem es fich felbst deuft, stets dabei etwas Anderes deuft, was nicht Ich selbst ist. Dadurch würde jedoch offenbar die Einheit und Gleichheit des Ich aufgehoben, wenn nicht ein dritter Grundsatz möglich mare, durch welchen die Ginheit des 3ch mit fich felbst zusammengehalten wird. Das unbedingte Ich ist untheilbar eins und mit sich selbst gleich; das Ich aber, welches dem Nicht=3ch entgegengesetzt wird, ist theilbar und als solches dem absoluten 3ch selbst entgegengesett. Im 3ch setze ich also dem theilbaren und bedingten Ich ein theilbares Nicht-Ich ent= gegen: dieß ift der Ausdruck für den dritten Grundfat der Darauf gründet sich also die hypothetische Wissenschaftslehre. Eintheilung der Wiffenschaftslehre. —

Während die kleine Schrift im Industriecomptoir Bertuch's gu Beimar gedruckt murde, um gur Oftermeffe in den Buch= handel zu geben, waren die Borlesungen, die Fichte den Züricher Belehrten über die Wiffenschaftslehre gehalten hatte, zum Abschluß gekommen, und in einem am Sonnabend nach Oftern ge= schriebenen "Denkblatt an Fichte" dankte Johann Kaspar Lavater "als Schüler, Freund und Mitmensch " dem " schärfften Denker", den er kenne und der ihm und einigen Freunden der Wahrheit fo manche föstliche Stunde seines letten Aufenthaltes in Zürich geschenft habe, für den Bewinn: "beller, schärfer und tiefer zu denken, mehr zu umfassen, leichter zu verallgemeinern, schneller vom Allgemeinen zum Befondern überzugehen, richtiger und sicherer zu prüfen, bestimmter Alles zu bezeichnen, darstellender zu sprechen, noch nie Ausgesprochenes zur flaren Auschaubarkeit zu bringen, die Kräfte des menschlichen Beiftes mehr zu bewundern und zu der Ehre Mensch zu heißen sich mit neuem Freudegefühle Blud zu wünschen, die hohe Menschennatur in

jedem einzelnen Menschen mehr zu verehren und auf alle, bes sonders aber auf seine Weise an ihrer Entwicklung, Vervollstommnung und Harmonisirung mit dem höchsten Gesetze immer ernster, freithätiger, muthiger, hoffnungsvoller, ununtersbrochener zu arbeiten!"

Fichte nahm diesen langathmigen Dank des "trefflichen Mannes", der ihm "täglich lieber und schätbarer" geworden war, mit auf die Reise nach Jena, die er zu Anfang Mai an= trat. Dort war unterdessen die Aufmerksamkeit auf ihn durch die jest ausgegebene Einladungsschrift aufs Höchste gesvannt. In den ersten Tagen des April hatte Reinhold die Stadt verlaffen. Die Studenten hatten ihrem "großen, unvergeflichen Lehrer und Führer zum Guten" bei seinem Abschied ein deut= sches Gedicht überreicht und ihn in großer Anzahl mit Trom= peten und Paufen eine Strede Wegs über Jena hinaus be= gleitet. Eine große goldne Denkmunge im Werth von zwanzig Louisd'or mit Reinhold's Bildniß auf der einen und einer lateinischen Inschrift auf der andern Seite, hatte ihm zugleich mit dem Gedichte überreicht werden sollen, war aber nicht zur rech= ten Zeit fertig geworden und wurde ihm am 17. April nach Riel nachgesandt. Und doch follte es fich bald zeigen, daß Rein= hold nur der Vorläufer Johannes war und der Messias erst noch fommen follte. Und es follte fein halbes Jahr vergeben, fo glaubte " der Jugendwahn, der zu berühmten Leuten treibt", an den neuen Lehrer Fichte mit einer Begeisterung, wie nie an Reinhold geglaubt worden war.

Schon hatten die Vorlesungen in Saal-Athen begonnen, und der Dritte unter den zu Ostern (außer dem für morgensländische Sprachen berufenen Ilgen und dem als außerordentslicher Prosessor eintretenden Woltmann) erwarteten Dreimännern sehlte noch. "Fichte'n (schrieb Magister Forberg am 12. Mai in sein Tagebuch) traue ich sehr viel zu. Ich bin sehr begierig, zu sehen, ob es für ihn noch etwas zu lernen gibt. Es wäre

fast ein Wunder bei dem vielen Weihrauch, der ihm gestreut wird. Nichts verlernt fich leichter, als das Lernen!" Fichte batte seine Frau und Papachen in Zürich zurückgelaffen. Beide wollten im Spätsommer, wenn Rahn seine Angelegenheiten dort geordnet und sein Bermögen fluffig gemacht haben wurde, in das "thuringische Florenz" nachkommen, und wie der Tochtermann in Bürich beim Schwiegervater gewohnt hatte, fo follte diefer in Zufunft im Sause des Eidams wohnen. Dieser war über Tübingen gereift, wo ein Jahr vorher dem Kritifer aller Offen= barung die vielen läftigen Chrenbezeigungen widerfahren maren: Dort hatte er einstweilen den Hofrath Schiller, seinen nunmehrigen Collegen, fennen gelernt, welcher den letten Winter über zur Befestigung seiner Gesundheit im Rreise feiner schwäbischen Verwandten und Jugendfreunde in Ludwigsburg verlebt hatte und auf baldige Rudfehr nach Thuringen dachte. Die Frau Hofrathin war so gnadig, Fichte'n zu versichern, daß fie fich vorzüglich auf seine Frau freue. Aber auf die Mitreise der Schiller'schen Familie konnte Fichte nicht warten; er eilte auf seinen Posten. Ueber Mannheim den Rhein herab, fam er durch österreichische und preußische Truppen an Frankenthal vorbei, wo fich eben die Frangosen und die Preußen in den Haaren lagen. Wohin er fam, auch in Mainz, wurden die " Holters" nicht minder, wie die Preußen verlacht und die Citonens er= boben.

Endlich am 18. Mai, Sonntag Abends spät, kam er in dem "kleinen Florenz" an, das zwar für seinen brennenden Ehrsgeiz eine Stätte des Ruhmes, aber nimmer das "liebe närrische Nest" werden sollte, wo der Dichter des Faust in beruhigender Weltabgeschiedenheit so manche glückliche Tage verbrachte. Sosgleich am Montag begannen die Besuche bei den neuen Collegen, die er sogleich in "junge gangbare und alte reducirte Prossessoren" theilte und natürlich "schon vermöge seines Taussscheines" sich zu den erstern rechnete. Am Montag Abend seierte

Juni inne /

er seinen dreißigsten Geburtstag im sogenannten Literaturhans bei Hofrath Schüt äußerst jovial und munter und freute fich, daß dieser sein ehemaliger Lehrer im Aeschylos und nachmaliger Bonner in Folge seiner Berwechslung mit Kant, zufällig den= selben Geburtstag mit ihm hatte, nur daß er fiebenzehn Jahre älter war. Die schöne, lebhafte und geiftvolle Hofrathin, die fich auch in äußern Formen und Anzug als Weltdame zeigte, hatte zur Feier des Tages ihrem Manne durch ihre beiden Kinder, einen Sohn und eine Tochter, eine Komödie aufführen laffen. Denn - " der zielende Hofrath liebt' und verstand auch den Spaß ", wie später die Schiller-Boethe'schen Zenien öffentlich verfündigten. Und so war Fichte, ebe ihm vierundzwanzig Stunden in Jena vergangen waren, in das Baus eingeführt, das damals die Seele und der Mittelpunft des gefellschaftlichen Lebens in diefer fleinen Stadt war, wo (nach Schubert's Berficherung) die Professoren den Fürstenstand und seinen Bof, die Studenten den Adel und die höhern Stände vorstellten. Bon der Robbeit und den Standesvorurtheilen dieses Studentenadels follte Fichte erft fpater genauere Erfahrungen machen. Borerft erschien ihm die auf den philosophischen Messias harrende Jugend in Saal-Athen noch im gunftigsten Lichte. Und sogleich am zweiten Tage, da er seine Besuche fortsetzte und Unmeldungen zu seinen Vorlesungen empfing, spürte er heraus, daß bei Vielen, und nicht bloß bei Studenten, fich große Lust finde, sich hinter ibn zu verstecken und ihn zu allerlei Dingen zu verleiten, um folde unter seinem Schute zu treiben.

Es war ein bedeutungsvoller Tag, Freitag der 23. Mai, der im Kalender den Namen Desiderius trug, als der lang Ersfehnte morgens um 6 Uhr zum ersten Male den Lehrstuhl bestrat, um seine öffentlichen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten zu beginnen. Der größte Hörsaal in Jena war zu enge: die ganze Hausssur, der Hof stand gedrängt voll Mensschen, und drinnen standen sie auf Tischen und Bänken übers

einander, um den fleinen, untersetzen Mann von fräftiger und gedrungener Gestalt zu hören, der im Geist und Sinne seines Auftretens sich auf Kant's und Reinhold's Schultern stehend fühlte und dessen durchbohrender Blick in Verbindung mit der granitnen Stirn, der knochigen und felsernen, herausfordernden Nase, der etwas grellen Stimme und dem scharfen Accent, den er auf die Worte legte, dentlich darauf hinwiesen, daß er seinen eignen Weg zu gehen und mit seinem Ich durchzudringen und lieber Alles, nur nicht sich selber zu ändern gewillt war. Daß er als neuanstretender Professor nicht, wie es noch bis vor wenig Jahren bei den Jenenser Studentenadel Sitte gewesen war, mit wüstem Lärm von Scharren und Stampfen begrüßt wurde, hatte er nicht sich, sondern Schiller'n zu verdanken, bei dessen Austreten auf den Lehrstuhl jene Rohheit zuerst unterblieben war, um seitdem nicht wieder vorzusommen.

Un demfelben Tage wurde der neue Lehrer erst noch zum Grad eines Magisters der Philosophie und freien Künste in bester Form promovirt, da der pfalzgräfliche Magistertitel, den sich im vorigen Jahre der Heirathscandidat auf der Reise von Danzig nach Zürich in Beidelberg mit in fein "modernes Abdera" genommen hatte, in Saal-Athen Nichts galt. Am Sonn= tage wurde er installirt, d. h. "zum wirklichen, wahren Profeffor gemacht und nun bin ich es leibhaftig ", wie er an feine Frau schreibt. Und so konnte er am folgenden Morgen früh um 6 Uhr, unter dem Schutz und Schirm des Kalenderheiligen Beda des Chrwürdigen, auch seine Privatvorlesung über " die Grundlage der gefammten Biffenschaftslehre" beginnen. Um fieben Uhr aus derselben in feine Wohnung zurückgekehrt, plauderte er schriftlich mit Hannchen, da (wie er ihr schreibt) er eben "nicht große Luft habe, zu denfen". Buhörer genug, aber noch haben sich nur etwa sechsundzwanzig eingeschrieben! "Ich verdiene mit der Privatvorlesung bei Weitem nicht soviel, daß mir mein Zeitaufwand bezahlt wurde, wenigstens vor der Sand

nicht. Wenn es in Infunft nicht beffer wird, so werde ich wenig lesen. 3d fann als Schriftsteller auch start genug wirken, und die Studenten haben es fich felbst zuzuschreiben. Doch denke ich, in der Bufunft wird die Erndte beffer fein, und vorerst ist's auch gut so, damit der Brotneid nicht erweckt wird. " Wollte doch der damals noch dort studirende und wenige Jahre fpater, noch mit Fichte zugleich, als junger Rechtslehrer aufgetretene Anselm Feuerbach wiffen, Jena sei eine Akademie, wo der klein= lichste Neid neben empörender Prahlerei und in jeder Rücksicht der engherzigste und verrätherischste Beist herrsche, der fonst nur in den engen Zellen der Monche herumzuschleichen pflege. Daß es mit der zahlenden Zuhörerschaft sich noch machen werde, hoffte Fichte um so mehr, als er sich schon in den ersten acht Tagen seines Dortseins überzeugt hatte, daß die Studenten ein allgemeines Vorurtheil für ihn und seinen Vortrag mit allge= meinem Beifall aufgenommen hatten, während er seinerseits dafür mit ihnen "fehr freundlich und gefällig" war und sich mit ihnen "gang auf gleichen Fuß feste, und das gewinnt!"

Er findet, daß seine "Celebrität wirklich größer sei, als er geglaubt". Man set ihn, wie er an Hannchen schreibt, schon jest ziemlich allgemein über Reinhold, wonach er zwar gerungen, aber es noch nicht so bald zu erreichen gehofft zu haben bekennt. Er fand, daß "sehr viele würdige Männer" nach dem Berkehr mit ihm strebten und "Geschmack an seinem Umgang" fanden. Er erhalte sich daher auch, schreibt er, eine gewisse Unbefangenheit, sei allen Leuten gut, offen, freundlich und lasse Allen, die es zu wünschen schienen, die Hoffnung seines nähern Umganges; indessen beobachte er in der Stille, um seisner Zeit zu wählen. Die Huselandischen behandelten ihn steiser, obwohl es doch vorzugsweise der Naturrechtslehrer Huseland gewesen war, der seine Berufung betrieben batte; und da Fichte keinen Beruf fand, sich Zemanden aufzudringen, so dachte er ruhig abzuwarten, wer sich zuerst öffnen werde. Seine Frau,

14

die er einstweilen schilderte, wie es "recht war", wurde "von mehreren Weibern begierig erwartet; Alles freute sich auf sie," und die Hofräthin Schiller würde wohl zum vertrauten Umgang für Hannchen am Besten passen, denn sie fühle das Bedürsniß einer Freundin. Unter den "alten reducirten Professoren" hatte zwar Fichte als "junger gangbarer Professor" allerdings mehrere Feinde. Waren doch nicht Alle begeisterte Verehrer der kritischen Philosophie und ihrer Posaune, der Allgemeinen Literaturzeitung. Aber "das thut Nichts, denn es sind nicht eigentlich persönliche Feinde".

Natürlich hatte Fichte um der Höflichkeit willen sogleich nach seiner Ankunft den nur wenige Jahre älteren Professor Schmid besucht, der sich (wie von Weimar aus freundschaftlich nach Zürich geschrieben worden war) etwas verdächtig über Fichte geäußert hatte. Beide hatten nämlich zu Anfang des Jahres eine kleine Klopffechterei in der Allgemeinen Literatur= zeitung gehabt, wobei Fichte mit den Worten geschloffen hatte: "Ich unterscheide den perfönlichen Charafter des Herrn Profeffor Schmid von seiner Sypothese in Betreff der Freiheits= lehre (dem sogenannten intelligibeln Fatalismus) ebensowohl, als von der innigen Bitterfeit, die in seiner Erflärung (über den Recensenten der Creuzer'schen Schrift) herrscht, und danke ihm öffentlich, daß er durch die Verachtung, mit der er von mir spricht, mir bei Eröffnung meiner literarischen Laufbahn einen neuen Antrieb geben wollte." Auch Schmid war ein Anhänger der Kant'schen Philosophie; nur hatte er das Unglück, deren Sinn und Meinung etwas anders zu verstehen, als Fichte. Die . Einsicht, daß mit Der vermeintlichen Freiheitslehre Kant's fein Staat zu machen sei, gereicht dem Manne in den Augen derer, welche die von Kant in der "Grundlegung einer Metaphysik der Sitten " gelieferte icharffinnige Kritit der Freiheitsidee für einen der Edelsteine in der Ruhmesfrone Kant's hielten, entschieden zur Ehre. Dafür fehlte jedoch Fichte ebenso der Sinn, wie für

die feine Zergliederung und die flaren Begriffe Schmid's, melder mit feiner 1791 veröffentlichten, nach Rant'ichen Grund= fägen und gang im Sinne Kaut's unternommenen "empirischen Psychologie" den Weg einer nüchternen Erfahrungsforschung im Gebiete des Seelenlebens mit Gluck betreten hatte und mit seiner Behandlungsweise der freilich erft ein Menschenalter später zur allgemeinern Anerkennung gelangten pfychologischen Bearbeitung der philosophischen Aufgaben Bahn brach. Das waren für den Ichheitslehrer, der neben dem Aufbau seines Systemes zum Lernen feine Zeit mehr hatte, bohmische Dorfer; denn Beide hatten eine durchans verschiedene Unschauung von dem eigentlichen Schwerpunft und Ziel der Kant'ichen Bernunft= fritif. Indeffen konnte Fichte nicht umbin, zuzugestehen, daß Schmid, den er deshalb auf die Grenze zwischen die "neuen gangbaren" und die "alten reducirten" Professoren sette, sich jest noch glänzend behaupte, obwohl es - bei wachsender Ce= lebrität Richte's - wohl fein konne, daß derfelbe mit der Zeit unter die reducirten Professoren fame. Ja, einen Augenblick mochte sich Kichte in der frischen Ruhmesstimmung seiner ersten Wochen in Jena in der Täuschung gefallen, mit Schmid "auf dem besten Auß in der Welt" zu stehen. Derselbe sei (schreibt er an Hannchen) in seine erste Borlesung gegangen, habe rühmlich davon gesprochen und Fichte habe gehört, daß sich jener unter der Hand sogar bemühe, eine Gesellschaft von Professoren und Privatdocenten zusammenzubringen, die bei Tichte ein Privatissimum über Philosophie hören sollten etwas in Jena ganz Unerhörtes, was darum Hannchen ja Nie= manden fagen durfe, weil es noch nicht zu Stande fei.

Ram nun diese unerhörte Ironie des Schicksals in der That nicht zu Stande, so wurde dafür Fichte um Pfingsten von den Studenten mit einer "solennen Musik und einem Vivat" überrascht, wobei sich "die halbe Universität" betheiligte. "Es ist mir glaublich (schreibt er nach Zürich), daß ich gegenwärtig

1

wohl einer der geliebtesten Professoren bin und daß sie schon jest mich nicht gegen Reinhold anstauschten. "So durfte Fichte, als er den auf dem linken Ufer der Saale gelegenen Lieblingspunft Schiller's, den Hainberg, besuchte und unter sich die über zahlreiche Wehre schäumende Saale mit ihren von Erlen und Weiden, Rüstern und Pappeln beschatteten Ufergründen mit der schönsten Uebersicht über Stadt, Thal und Höhen genoß, im stolzen Königsgesühle seiner "Gelebrität" sich als den sliezgenden Adler vorstellen, mit welchem einstmals ein alter Beschreiber das thüringische Florenz mit seinen Vorstädten verglichen hatte, indem er die Innstadt als den Leib, die nördliche Zwezenvorstadt und die südliche Lobdervorstadt als die Flügel, die westliche Iohannisvorstadt als den Schwanz und die Saalvorstadt als die Brust mit Hals und Kopf vorsstellte.

Aufangs hatte fich Fichte für die Zeit, da er ohne Frau und Papa Rahn zwischen den Saalbergen zu leben haben werde, in einem Privathause " vertischgeldet", wie die Züricher fagten. Er hatte mit seinen Freunden Niethammer und Woltmann, welcher lettere fich mit Fichte in Begeisterung für Ideen und Nichtachtung gewöhnlicher Berhältniffe schnell zusammengethan, einen gemeinschaftlichen Mittagstisch verabredet, an welchen auch mehrere Studenten gezogen wurden. Bald jedoch wurde der Mittagstisch in Fichte's Wohnung verlegt, wozu er sich eine Röchin annahm, die ihm feine Fran, wenn fie fame, wohl laffen folle, oder (schreibt er ihr) "ich halte gar einen Roch, was Dir dann noch größere Freude machen wird ". Und fo findet er beim Ueberblick über seine Lage: "die Laufbahn ist gut eröffnet; Ansehen bei Studenten und ein gewisser Wohlstand gibt auch Ansehen bei Professoren, Ministern und so weiter."

Auch beim Herzog nämlich, bei dessen um Pfingsten stattgehabter Anwesenheit in Jena die Professoren zur Tafel

geladen waren! Vor der Tafel wollten alle nen eingetretenen Profesoren dem Herzog aufwarten, der jedoch keinen außer Fichte'n annahm, mit ihm sich lang unterhielt und nach der Tafel (wie Fichte an Hannchen schrieb) stets diejenigen Cirkel aufsuchte, wo sich Fichte befand. "Das ist an sich Nichts, aber um seiner Wirfungen willen ist es gut!" Und bei Fichte'n selbst wirfte dieses Ansehen und der "gewisse Wohlstand" dahin, daß der einst so rüstige Fußgänger "das Gehen seit einiger Zeit gar nicht sehr liebt" und fünftig seine Frau nach dem Lieblings= plätzchen, das er bereits in der Nähe von Jena gefunden hat, lieber sahren möchte, um daselbst mit ihr die Mondschein= abende zuzubringen. Bis dahin aber begnügte sich der "neue gangbare Professor" mit dem Philosophengang zwischen den Gärten und Weinbergszäunen vor der Stadt oder nahm mit dem Poetengang über der Straße nach Löbstadt vorlieb.

Während des Fortganges seiner Borlesungen über die "Grundlage der Wiffenschaftslehre" ließ er fie als Sandichrift für seine Zuhörer bogenweis drucken, indem er dem Drucker weitere Sandschrift gab, so oft er einen neuen "Lesebogen" brauchte. Ein "wohlerzogener Berleger", Gabler in Jena, hatte ihm nämlich "das Haus bald eingelaufen", um den Bogen des für diese Vorlefungen bestimmten Lehrbuches mit dritthalb alten Louisd'ors oder 291/2 Gulden Zürchisch zu bezahlen, was "ihm so ziemlich den Abgang an Zuhörern ersette", deren Zahl sich übrigens bald auf sechszig erhöht hatte. Diese Bogen wurden nach ihrem Erscheinen regel= mäßig durch die Botenfrau an Goethe nach Weimar gefandt, der den Berfaffer nach einiger Zeit brieflich versicherte, daß das Uebersendete Nichts enthalte, was er nicht verstände oder wenigstens zu verstehen glaube, und daß er ihm den größten Dank schuldig sein werde, wenn es Fichte'n gelänge, den Dichter endlich mit den Philosophen zu versöhnen, die derselbe niemals habe entbehren und mit denen er sich doch

nie babe vereinigen können. "Rach meiner Ueberzeugung (fügte Goethe mit leiser Fronie bingu) werden Sie durch die wissen= schaftliche Begründung deffen, worüber die Natur mit sich felbst in der Stille schon lang einig zu sein scheint, dem menschlichen Geschlecht eine unschätzbare Wohlthat erweisen. " Freund Niethammer hatte inzwischen der Kant'sche Philosoph und Arzt Benjamin Erhard in Nürnberg, mit welchem sich Fichte vor drei Jahren als Candidat in Königsberg flüchtig berührt hatte, über Kichte's Einladungsschrift brieflich sein Urtheil ausgesprochen, indem er sich als unversöhnlichsten Feind aller so= genannten ersten Grundfage der Philosophie, und Denjenigen, der einen folden brauche, für einen Rarren erklärte, welcher, wenn ihn der Parogysmus ergreife, aus seinem Grundsate de= ducire und syllogistire. "Die Philosophie, schrieb er, die von Einem Grundsate ausgeht und sich anmaßt, Alles daraus abzuleiten, bleibt immer ein sophistisches Kunststück. Möge Sie, lieber Niethammer, der gefunde Menschenverstand vor einem einzigen absoluten Grundsage bewahren, da auch, wenn es einen folden gabe, ein solcher doch überflussig ware!" Dergleichen fritische Aeußerungen mochte freilich der ehrliche und friedliebende Niethammer lieber für sich behalten, als daß er seinem Tisch= genoffen Fichte damit den Appetit hatte verderben mogen. Sein Tisch bei dieser Männerwirthschaft kostete freilich, durch das Halten der Röchin, viel Geld; aber "dafür effe und trinke ich auch gut", und soviel er merken fann, betrügt fie ihn auch nur mäßig und "das ift in Jena feine geringe Tugend ". Bielleicht könne Hannchen (der er dieß an einem blauen Montag im Juli schreibt) es ihr fünftig ganz und gar abgewöhnen, was er jedoch selber nicht glaubt. "Denn betrogen werden hier alle Menschen; Gins betrügt immer das Andere, und fo fommt zu= lett dann Alles so ziemlich in's Gleiche. Der Professor betrügt feine Zuhörer, indem er ihnen Geschwäß für Weisheit, und der Schriftsteller den Verleger, indem er ihm beschriebenes Papier

für ein vernünftiges Buch, und die Necensenten das Publikum, indem sie ihm ihre Uebereilungen für gründliche Urtheile verstaufen. Ich glaube zwar in demselben Falle mich nicht zu finden; aber das glaubt auch wohl noch mancher Andere, der doch wirklich sich darin befindet. Es gibt aber auch noch Viele, die es recht gut wissen, was sie für Windbeutelei treiben."

Raum hatte Fichte vierzehn Tage nach Pfingsten auf Johanni feine fünfte öffentliche Vorlesung gehalten, so wurde ihm "eine fleine Tracasserie " gemacht und er warnte seine Frau brieflich, daß sie unrichtigen Nachrichten, die man ihr etwa aus Jena nach Zürich gebe, feinen Glauben beilegen moge, als 3. B. er sei um seiner Lehre willen in Weimar zur Verantwortung ge= zogen worden. Da er jest " in gang Deutschland das allgemeine Stichwort" fei, so würden auch allenthalben über ihn Gerüchte herumgeboten, die ihm jedoch nur bewiesen, daß er "doch nicht fo gar unmerkwürdig " fein muffe. Bei dem fleinen boshaften Streich, den ihm feine Feinde zu fpielen gedacht hatten, zeigte ihm indeffen die Regierung unbeschränktes Bertrauen in feine Rechtschaffenheit und Rlugheit und "trug ihm ausdrücklich auf, ganz seiner Ueberzeugung nach zu lehren, " mit dem Versprechen, ihn gegen alle Beeinträchtigungen fraftig zu schützen. überdieß (schreibt er) "verdiene ich dreißig Louisd'or dabei; nämlich ich laffe fünf meiner Vorlesungen drucken und nehme für den Bogen feche Louisd'or!"

Wortheil ausschlug bestanden habe, erfahren wir nicht näher. Ob schon damals die Aenßerung von ihm herumgetragen wurde, daß in fünf Jahren kein Christenthum mehr sein werde, sondern nur eine Bernunftreligion; dieß muß dahin gestellt bleiben. Aber der Demokrat und Freund der französischen Nevolution mochte in seinem Feuereiser für die alleingesetzgebende Vernunft sich seicht zu unvorsichtigen Aeußerungen haben hinreißen lassen. Und die Zeitungen hatten ja, seit sich Fichte in Jena befand,

im Mai von dem Project zu einer neuen Religion berichtet, das Robespierre dem pariser Convente vorgelegt hatte und das auch sogleich zu einem Decret erhoben worden mar. Darin erfannte das frangösische Bolt fraft der Selbstherrlichfeit der Vernunft das Dasein des höchsten Wesens und der Unsterblichfeit der Seele an (die Freiheit verstand sich ohnedieß), erklärte den Abscheu gegen Tyrannei und die Bestrafung der Tyrannen für eine Religionspflicht und setzte als hohe Festtage dieser neuen Bernunftreligion den 14. Juli (1789), den 10. August (1792) und den 21. Januar (1793) ein, während an den Dekadentagen dem höchsten Wefen, der Natur, dem Tyrannenhaffe, dem Ruhme, dem Stoicismus, dem Blud und dem Iln= glud Tefte gefeiert werden follten. Und am 8. Juni, während die Christenheit des Gregorianischen Kalenders Pfingften feierte, war in Paris das Fest des höchsten Besens gefeiert worden, wobei Nobespierre auf dem Marsfelde eine Rede über Tugend und Religion bielt, während der ungenannte Verfaffer einer in Straßburg erschienenen Flugschrift: " die Priester wollen Men= schen werden" den Stifter des Christenthums fur den besten Freund der fogenannten Barlender oder Hofenlosen erflärte. Dag nun unter dem frifden Gindrucke Diefer Begebenheiten in Frankreich ängstliche Christenthumsfreunde im Saalthale in dem Kritifer aller Offenbarung, deffen praftischer Bernunftglaube an Freiheit, Gott und Unsterblichkeit Niemanden ein Gebeimniß war, und der gegen Ende Juni aus feiner fünften öffentlichen Borlesung bunderte von jungen Leuten mit dem Donnerrufe: " Handeln, Sandeln! das ift's, wozu wir da find!" entlaffen batte, einen deutschen Robespierre fürchten mochten, war am Ende ein verzeihlicher Irrthum und die "fleine Tracafferie", die fie ibm machten, gar wohl erklärlich. Es blieb indeffen in Saal-Athen Alles beim Alten, und Fichte ließ seine "Fünf Borlefungen über die Bestimmung des Gelehrten" drucken.

## 2. Sichte über die Bestimmung des Gelehrten.

(1794.)

Die Bestimmung des Gelehrten, insosern er das ist, ist nur in der Gesellschaft denkbar, und also setzt die Beantwortung der Frage: welches ist die Bestimmung des Gelehrten? die Besantwortung der andern voraus: welches ist die Bestimmung des Menschen in der Gesellschaft? Die Beantwortung dieser Frage setzt wiederum die Beantwortung einer andern noch höhern vorsaus: welches ist die Bestimmung des Menschen an sich, sosern er bloß nach dem Begriffe des Menschen überhaupt gedacht wird?

Was das eigentlich Geistige im Menschen, das reine Ich schlechthin an sich, isolirt und außer aller Beziehung auf etwas außer demselben sein würde? diese Frage ist unbeantwortlich und enthält genau genommen einen Widerspruch mit sich selbst. Es ist zwar nicht wahr, daß das reine Ich ein Product des Nicht-Ich sei; aber es ist sicher wahr, daß das Ich seiner selbst sich nie bewußt ist, als in seinen erfahrungsmäßigen Bestimmungen, und daß diese nothwendig ein Etwas außer dem Ich voraussegen. Schon der Körper des Menschen, den er seine u Körper nennt, ist etwas außer dem Ich, und außer dieser Verzbindung wäre er auch nicht einmal ein Mensch, sondern etwas für uns schlechthin Ungedenkbares. So gewiß der Mensch Verznunft hat, ist er sein eigner Zweck, d. h. er ist nicht, weil etwas

Anderes sein soll; sondern er ist schlechthin, weil er sein soll. Sein bloßes Sein ist der letzte Zweck seines Seins; er ist, weil er ist. Dieser Charakter des absoluten Seins, des Seins um sein selbst willen, ist sein Charakter oder seine Bestimmung, insofern er blos und lediglich als vernünftiges Wesen bestrachtet wird.

Aber es fommen dem Menschen auch noch besondere Bestimmungen dieses seines absoluten Seins oder seines Seins schlechthin zu. Was er ift, das ift er zunächst nicht darum, weil er ift, sondern darum, weil etwas außer ihm ift. Dieses Nicht= Ich muß auf seine leidende Fähigkeit, welche wir Sinnlichkeit nennen, einwirken. Insofern also der Mensch Etwas ift, ift er finnliches Wesen. Im reinen Ich ift gar feine Verschiedenheit; aber das erfahrungsmäßige, durch außere Dinge bestimmbare Ich fann sich widersprechen. Und so oft es sich widerspricht, ist dieß ein sicheres Merkmal, daß es nicht nach der Form des reinen 3ch, nicht durch fich felbst, sondern durch außere Dinge bestimmt ift. So foll es aber nicht fein; denn der Mensch ift felbst Zweck; er soll sich selbst bestimmen und nie durch etwas Fremdes sich bestimmen lassen: er foll sein, mas er ift, weil er es sein will und wollen foll. Die lette Bestimmung aller endlichen vernünftigen Wefen ift demnach absolute Einigkeit, stete Identität und völlige Uebereinstimmung mit sich selbst. Diese absolute Identität ift die Form des reinen Ich und die einzig wahre Form deffelben. Nun aber hängen die erfahrungsmäßigen Be= stimmungen unsers Ich wenigstens ihrem größten Theile nach nicht von uns selbst, sondern von etwas außer uns ab. ist der Wille in seinem Kreise absolut frei; aber das Gefühl und die dasselbe voraussetzende Vorstellung ist nicht frei, sondern hängt von den Dingen außer dem Ich ab, deren Charafter gar nicht Identität, sondern Mannichfaltigkeit ift. Goll nun dennoch das 3ch stets mit sich einig sein, so muß es unmittelbar auf die Dinge selbst zu wirken streben, von denen das Gefühl und die

Vorstellung des Menschen abhängig ist. Der Mensch muß suchen, dieselben zu modisiciren und sie selbst mit der reinen Form seines Ich zur Uebereinstimmung zu bringen. Ferner nimmt unser erfahrungsmäßig bestimmbares Ich durch den unsgehinderten Einsluß der Dinge selbst gewisse Bedingungen an, die mit der Form unsers reinen Ich unmöglich übereinstimmen können, da sie von den Dingen außer uns herkommen. Dazu reicht gleichfalls der bloße Wille nicht aus, sondern wir bedürfen dazu einer Geschicklichseit, die durch Uebung erworben und ershöht wird. Die Erwerbung dieser Geschicklichseit heißt Eultur: die Sinnlichseit soll cultivirt werden, das ist das Höchste und Letzte, was sich mit ihr vornehmen läßt.

Das Ergebniß aus dem Befagten ift folgendes: die voll= fommene Uebereinstimmung des Menschen mit sich selbst ist des Menschen lettes höchstes Ziel. Es ist zwiefach: als Ueberein= stimmung desselben mit der Idee eines ewig geltenden Willens oder als sittliche Gute, und sodann als Uebereinstimmung der Dinge außer uns mit unserm vernünftigen Willen oder als Glückseligkeit. Nicht also das ift gut, was glückselig macht, sondern nur das macht glückselig, was gut ist. Alles Vernunft= lose sich zu unterwerfen und dasselbe frei, nach seinem eignen Gefete zu beherrichen, ift letter 3med des Menschen. lette Endzweck ist völlig unerreichbar und muß ewig unerreich= bar bleiben, wenn der Mensch nicht Gott werden foll. Der 2Beg zu diesem Ziele muß darum unendlich sein; Annäherung zu die= fem Ziele in's Unendliche ift feine wahre Bestimmung als Mensch, sofern er isolirt, d. h. außer Beziehung auf vernünftige Wesen seines Gleichen betrachtet wird. -

Die Beantwortung der Frage: welches die Bestimmung des Menschen in der Gesellschaft sei, setzt die Beautwortung der andern Frage voraus: wie kommt der Mensch dazu, vernünftige Wesen seines Gleichen außer sich anzunehmen und anzuerkennen,

da doch dergleichen Wesen in seinem reinen Selbstbewußtsein unmittelbar gar nicht gegeben sind?

Die Erfahrung lehrt uns, daß die Vorstellung von vernünftigen. Wefen außer uns in unferm erfahrungsmäßigen Bewußtsein enthalten sei. Wir tragen dergleichen Wesen erft selber in die Erfahrung hinein; wir felber find es, die gewiffe Er= fahrungen aus dem Dasein vernünftiger Besen außer uns er= Aber wie kommen wir dazu? Der höchste Trieb im flären. Menschen ist der Trieb nach vollkommener Uebereinstimmung Aber der Mensch will den Begriff der Vernunft mit sich selbst. und des vernunftgemäßen Handelns und Denfens auch außer sich realisitt sehen. Es gehört unter seine Bedürfnisse, daß ver= nünftige Wesen seines Gleichen außer ihm gegeben seien; er fann dergleichen nicht hervorbringen, aber er legt den Begriff derfelben seiner Beobachtung des Nicht=3ch zum Grunde und erwartet, etwas demfelben Entsprechendes zu finden. Rur unter der Bedingung kann er solche außer sich annehmen, daß er mit ihnen in Gesellschaft tritt. Der gesellschaftliche Trieb gehört demnach unter die Grundtriebe des Menschen. Der Mensch ift bestimmt, in der Gesellschaft zu leben; er soll in der Gesellschaft leben; er ift fein ganger vollendeter Mensch und widerspricht fich felbst, wenn er isolirt lebt. Wechselwirfung durch Freiheit ift der positive Charafter der Gesellschaft. Jeder wünscht vermöge jenes Grundtriebs, jeden Andern demfelben ähnlich zu finden. Er versucht, er beobachtet ihn auf alle Weise, und wenn er ihn unter demselben findet, so sucht er ihn empor zu heben. diesem Ringen der Beifter fiegt stets derjenige, welcher der höhere, bessere Meusch ist. So entsteht durch Gesellschaft Vervollkomm= nung der Gattung. Unter diejenigen Geschicklichkeiten alfo, welche der Mensch in sich vervollkommnen soll, gehört auch die Gesellschaftlichkeit.

Der gesellschaftliche Trieb geht aber auf Wechselwirkung, gegenseitige Einwirkung, gegenseitiges Geben und Rehmen,

gegenseitiges Leiden und Thun. Der Trieb geht darauf aus, freie vernünftige Wesen außer uns zu finden und mit ihnen in Gemeinschaft zu treten; er geht nicht auf Unterordnung, sondern auf Nebenordnung aus. Nur derjenige ist frei, der Alles um fich ber frei machen will und durch einen gewiffen Ginfluß, deffen Ursache man nicht immer bemerkt hat, wirklich frei macht. Individuen, die zum Menschengeschlechte gehören, find unter fich verschieden; es ift nur Eins, worin fie völlig übereinkommen, ihr lettes Ziel, die Bollfommenheit. Mithin ift das lette hochfte Biel der Gesellschaft völlige Ginheit und Einmüthigkeit mit allen möglichen Gliedern derselben. Da aber die Erreichung dieses Ziels die Erreichung der Bestimmung des Menschen überhaupt, die Erreichung der absoluten Bollfommenheit voranssett: so ist es ebenso unerreichbar als jenes; ist unerreichbar, solange der Mensch nicht Gott werden soll. Ich fenne wenig erhabenere 3deen, meine Herren, als die 3dee dieses allgemeinen Ein= wirfens des ganzen Menschengeschlechts auf sich selbst; Dieses unaufhörlichen Lebens und Strebens, Diefes eifrigen Wettstreits ju geben und zu nehmen, dieses allgemeinen Ineinandergreifens zahlloser Rader in einander, deren gemeinsame Triebfeder die Freiheit ift, und des schönen Ginflanges, der darans ent= steht. -

Die Gesellschaft bietet dem Menschen eine ungemeine Leichstigkeit der Bildung seiner Anlagen dar, und es ist darüber Nichts vorgeschrieben, ob er alle seine Anlagen insgesammt unmittelbar an der Natur, oder ob er sie mittelbar durch die Gesellschaft ausbilden wolle. Das Erstere ist schwer und bringt die Gesellschaft nicht weiter; daher wählt mit Recht jedes Individuum in der Gesellschaft sich seinen bestimmten Zweig von der allgemeinen Ausbildung, überläßt die übrigen den Mitgliedern der Gesellschaft und erwartet, daß sie an ihrer Bildung ihn Antheil nehmen lassen werden, sowie er sie an der seinigen Antheil nehmen läßt. Dieß istder Ursprung und der Rechtsgrund der

Verschiedenheit der Stände in der Gesellschaft. Der Gelehrte ist also nicht bloß ein Mitglied in der Gesellschaft; er ist zugleich ein Glied eines besondern Standes in derfelben. Das Interesse steigt, wenn man einen Blick auf sich selbst thut und sich als Mitglied der großen innigen Verbindung der Gesellschaft betrachtet. Das Gefühl unferer Bürde und Kraft fteigt, wenn wir uns fagen, was Jeder unter uns sich sagen kann: mein Dasein ist nicht vergebens und zwecklos; ich bin ein nothwendiges Glied der großen Kette, die von Entwicklung des erften Menschen zum vollen Bewußtsein seiner Existenz bis in die Ewigkeit hinausgeht. was jemals groß und weise und edel in der Menschheit war; die Wohlthäter des Menschengeschlechts, deren Namen ich in der Weltgeschichte aufgezeichnet sehe, und die Mehreren noch, deren Berdienste ohne ihre Namen vorhanden find: sie alle haben für mich gearbeitet; ich bin in ihre Erndte gekommen; ich betrete auf der Erde, die fie bewohnen, ihre Segen verbreitenden Juß= 3ch kann, sobald ich will, die erhabne Aufgabe ergrei= fen, die sie sich aufgegeben hatten, und kann da fortbauen, wo sie aufhören mußten; ich kann den herrlichen Tempel, den fie unvollendet laffen mußten, feiner Bollendung näher bringen.

D! es ist der erhabenste Gedanke unter allen: ich werde, wenn ich jene erhabene Aufgabe übernehme, nie vollendet haben; ich kann darum nie aufhören zu wirken und mithin nie aufhören zu sein. Was man Tod nennt, kann mein Werk nicht abbrechen; denn mein Werk soll vollendet werden, und es kann in keiner Zeit vollendet werden, mithin ist meinem Dasein keine Zeit beskimmt, und ich bin ewig. Ich habe zugleich mit der Uebernehmung jener großen Aufgabe die Ewigkeit an mich gerissen. Ich hebe mein Haupt kühn empor zu dem drohenden Felsengebirge und zu dem tobenden Wassersturze und zu den krachenden, in einem Fenermeere schwimmenden Wolken, und sage: ich bin ewig und troze eurer Macht! Brecht alle herab auf mich, und

du Erde und du Himmel, vermischt euch im wilden Tumulte, und ihr Elemente alle, schäumet und tobt, und zerreibet im wilsden Kampfe das letzte Sonnenstäubchen des Körpers, den ich mein nenne! Mein Wille allein soll fühn und kalt über den Trümmern des Weltalls schweben; denn ich habe meine Bestimmung ergriffen, und die ist dauernder als ihr, sie ist ewig und ich bin ewig, wie sie! —

Ift nun aber in der gegebnen Gefellschaft für die gleich= förmige Befriedigung und Entwicklung aller Bedürfniffe ge= forgt? Dann ware die Gesellschaft fo eingerichtet, daß fie ihrem Biele fich nothwendig immer mehr annähern mußte. Wo nicht, so könnte man nie sicher darauf rechnen. Die Sorge für diese gleichförmige Entwicklung aller Anlagen des Menschen fest zu= vörderst die Kenntniß seiner sämmtlichen Anlagen, die Wissen= schaft aller seiner Triebe und Bedürfnisse, die geschehene Ausmeffung feines ganzen Wefens voraus. Aber diefe vollständige Kenntniß des ganzen Menschen gründet fich auf eine Unlage, welche entwickelt werden muß, und die Entwicklung dieser An= lage erfordert alle Zeit und alle Kräfte eines Menschen. es also irgend ein gemeinsames Bedürfniß, welches dringend fordert, daß ein besonderer Stand seiner Befriedigung fich Mit jener Kenntniß der Bedürfniffe widme, so ist es dieses. muß demnach zugleich die Kenntniß der Mittel vereinigt sein, wie sie befriedigt werden konnen, und diese Renntniß fällt mit Recht dem gleichen Stande anheim. Um die Stufe angeben zu fönnen, auf welcher das Menschengeschlecht in einem bestimmten Zeitpunkte wirklich stehe, darüber muß man die Erfahrung befragen, man muß die Begebenheiten der Borwelt erforschen, man muß seine Augen rund um sie herum richten und seine Zeit= genoffen beobachten. Der Zweck aller dieser Renntniffe ift aber der angezeigte, vermittelft derfelben zu forgen, daß alle Anlagen der Menschheit gleichförmig, stets aber fortschreitend sich ent= wickeln; und hieraus ergibt sich die wahre Bestimmung des Ge=

lehrtenstandes: es ist die oberste Aufsicht über den wirklichen Fortgang des Menschengeschlechts im Allgemeinen und die stete Beförderung dieses Fortgangs.

3ch thue mir Gewalt an, meine Herrn, um von der er= habenen 3dee, die jest aufgestellt ift, meine Empfindung noch nicht fortreißen zu laffen; aber der Weg der falten Untersuchung ift noch nicht geendigt! Bon dem Fortgange der Wissenschaften hängt unmittelbar der Fortgang des Menschengeschlechts ab; wer jenen aufhält, hält diesen auf. Die Wissenschaft ift selbst ein Zweig der menschlichen Bildung; jeder Zweig derselben muß weiter gebracht werden, wenn alle Anlagen der Menschheit weiter ausgebildet werden follen. Der Gelehrte soll über die Fortschritte der übrigen Stände machen, fie befordern; und er felbst wollte nicht fortschreiten? Bon seinem Fortschritte hangen die Fortschritte in allen übrigen Fächern der menschlichen Bildung ab, und er wollte guruckbleiben? Der Gelehrte ift darum gang vorzüglich für die Gefellschaft bestimmt. Er hat gang besonders die Pflicht, die gesellschaftlichen Talente Empfänglichkeit und Mittheilbarkeit, im höchstmöglichen Grade auszubilden. Er foll durch stetes Bingulernen sich diese Empfänglichkeit erhalten; er hat seine Mittheilungsfähigkeit von Jugend auf zu üben und in steter Thätigkeit zu erhalten.

Der Gelehrte ist der Erzieher der Menschheit, und in dieser Rückscht hat er den letzten Zweck des Einzelnen und der gauzen Gesellschaft, die sittliche Beredlung des ganzen Menschen, immer aufzustellen und ihn bei Allem, was er in der Gessellschaft thut, vor Augen zu haben. Niemand aber kann mit Glück an sittlicher Beredlung arbeiten, der nicht selbst ein guter Mensch ist. Darum soll der Gelehrte der sittlich seste Meusch seines Zeitalters sein; er soll die höchste Stufe der bis auf ihn möglichen sittlichen Ausbildung in sich darstellen. Es ist ein stärkender seelenerhebender Gedanke, den Zeder unter

Ihnen haben kann, welcher seiner Bestimmung werth ist: auch mir an meinem Theile ist die Kultur meines Zeitalters und der folgenden Zeitalter anvertraut; auch aus meinen Arbeiten wird sich der Gang der fünstigen Geschlechter, die Geschichte der kommenden Nationen entwickeln. Ich bin dazu berusen, der Wahrbeit Zeugniß zu geben; an meinem Leben und an meinen Schicksialen liegt Nichts; an den Wirkungen meines Lebens liegt unendlich viel. Ich bin ein Priester der Wahrheit, ich bin in ihrem Solde; ich habe mich verbindlich gemacht Alles für sie zu thun und zu wagen und zu leiden. Wenn ich um ihretwillen versolgt und gehaßt werden, wenn ich in ihrem Dienste gar sterzben sollte; was thät' ich dann Sonderliches, was thät' ich dann weiter, als was ich schlechthin thun müßte?

Ich weiß es, meine Herren, daß ein entmanntes und ner= venloses Zeitalter diese Empfindung und diesen Ausdruck der= selben nicht erträgt und beides Schwärmerei nennt. Ich gestehe es freimüthig, daß ich etwas beitragen möchte, um eine männ= lichere Denkungsart, ein stärkeres Gefühl für Erhabenheit und Bürde, einen feurigern Eifer zur Erfüllung der menschlichen Bestimmung nach allen Richtungen bin, soweit die deutsche Sprache reicht, und weiter, wenn ich fonnte, zu verbreiten; da= mit ich einst, wenn Sie diese Wegenden werden verlaffen und sich nach allen Enden werden verstreut haben, in Ihnen an allen Enden, mo Sie leben werden, Manner mußte, deren auserwählte Freundin die Wahrheit ist; die an ihr hangen im Leben und im Tode; die sie aufnehmen, wenn sie von aller Belt aus= gestoßen ist; die sie öffentlich in Schutz nehmen, wenn sie verleumdet und verlästert wird; die für sie den schlau ver= steckten Saß des Großen, das fade Lächeln des Aberwißes und das bemitleidende Achselzucken des Kleinfinnes freudig er= tragen! -

Für die Entdeckung der Wahrheit ist die Bestreitung der entgegengesetzten Irrthümer von keinem beträchtlichen Gewinn.

15

Jede Wahrheit fann nur aus Einem Grundsage abgeleitet wer= den; ist dieser gefunden, so läßt sich der mahre Weg sowohl, als der Irrweg leicht entdeden. Bon großem Gewinn dagegen ift die Anführung entgegengesetzter Meinungen für deutliche und flare Darstellung der gefundenen Wahrheit. Demjenigen, mas ich über die Bestimmung der Menschheit bisher vorgetragen habe, hat Niemand bestimmter, mit scheinbareren Gründen und fräftigerer Beredfamkeit midersprochen, als Rouffeau. Ihm ist das Fortrücken der Kultur die einzige Urfache des menschlichen Berderbens; nach ihm ift fein Beil fur den Menschen, als im Naturzustande. Abgesondert von der größern Welt und ge= leitet von seinem reinen Gefühl und von seiner lebhaften Gin= bildungsfraft, hatte sich Rousseau ein Bild von der Welt ent= worfen, wie sie sein follte und auch nothwendig sein würde, wenn die Menschen ihrem gemeinsamen Gefühle folgten. fam in die größere Welt und richtete sein Auge rund um sich berum, und wie ward ihm, als er Welt und Menschen fab, wie fie wirklich waren! Sein hochgespanntes und getäuschtes Gefühl emporte fich; mit tiefem Unwillen ftrafte er fein Zeitalter! Diefe Empfindlichkeit mar das Zeichen einer edeln Seele. Es ift mahr, daß im Naturzustande keins der Laster stattfinden würde, die Rouffeau's Gefühl so sehr empörten. Aber der Mensch ist nicht bestimmt, in diesem Zustand zu bleiben. Rousseau jedoch verfette unvermerft sich und die ganze Gesellschaft mit der gangen Ausbildung, die fie nur durch das Heraustreten aus dem Stande der Natur erhalten fonnte, in denfelben gurud. Nicht in Abficht der geistigen Ausbildung, sondern blos in Absicht der Un= abhängigfeit von den Bedürfniffen der Sinnlichfeit wollte Rouffeau den Menschen in den Naturzuftand zurückversetzen. Vor uns aber liegt, was Rouffeau unter diefem Namen binter uns sette. Rouffean vergißt, daß die Menschheit diesem idealischen Zustande nur durch Sorge, Mühe und Arbeit sich nähern fann und foll Nicht Quelle des Lafters ift das Bedürfniß;

es ist Antrieb zur Thätigkeit und zur Tugend; die Faulheit ist die Quelle aller Laster Nousseau hat gewirkt; er hat Feuer in manche Seele gegossen, die weiter führte, was er aufing. Er ist der Mann der leidenden Empfindlichkeit, nicht zugleich des eignen thätigen Widerstrebens gegen ihren Eindruck. Er schwächt die Sinnlichkeit, statt die Vernunft zu stärken.

sie, meine Herren, unterrichten Sich jest, wie die Mensschen sein sollen. Sie werden sie ganz anders sinden, als Ihre Sittenlehre sie haben will. Ze edler und besser Sie selbst sind, desto schmerzhafter werden Ihnen die Erfahrungen sein, die Ihnen bevorstehen. Aber lassen Sie Sich durch diesen Schmerz nicht überwinden; sondern überwinden Sie ihn durch Thaten! Hinstehen und klagen über das Verderben der Menschen, ohne eine Hand zu regen, um es zu verringern, ist weibisch. Strafen und bitter höhnen, ohne den Menschen zu sagen, wie sie besser werden sollen, ist unsreundlich. Handeln! handeln! das ist es, wozu wir da sind!

Bu den gedruckten Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, deren Gedankengang und Gehalt in Obigem zu= sammengedrängt ift, bemerkte Fichte in der Borrede, es möchte wohl Leser geben, die das Gesagte für unnütz erklärten, weil es sich nicht ausführen lasse und weil demselben in der wirklichen Welt, so wie sie nun einmal ist, Nichts entspreche; ja es sei zu befürchten, daß der größte Theil der übrigens rechtlichen, ordent= lichen und nüchternen Leute so urtheilen werde. Sie möchten feinethalben in dem Kreise bleiben, worin sie nüglich und un= entbehrlich seien, und darin ihren Werth ungeschmälert behalten. Ein großes Unrecht aber würden fie begeben, wenn fie forderten, daß Alles Gedruckte fich als ein Kochbuch oder als ein Rechen= buch oder als ein Dienstreglement gebrauchen lassen solle, und wenn sie Alles verschrieen, mas sich nicht so gebrauchen lasse. "Daß Ideale in der wirklichen Welt fich nicht darftellen laffen, wissen wir Andern vielleicht so gut, als sie, vielleicht besser.

Wir behaupten nur, daß nach Idealen die Wirklichkeit beurtheilt und von denen, die dazu Kraft in sich fühlen, modificirt werden müsse. Gesetzt, sie könnten auch davon sich nicht überzeugen, so verlieren sie dabei — nachdem sie einmal sind, was sie sind — sehr wenig und die Menschheit verliert Nichts dabei. Es wird dadurch nur das klar, daß nur auf sie nicht im Plane der Beredlung der Menschheit gerechnet ist. Diese wird ihren Weg ohne Zweisel fortsetzen; über Zene wolle die gütige Natur walsten und ihnen zur rechten Zeit Regen und Sonnenschein, zuträgsliche Nahrung, ungestörten Umlauf der Säste und dabei — kluge Gedanken verleihen!"

Derfelbe "wohlerzogene Berleger" in Jena, welcher die Vorlesungen übernommen hatte, ließ am Schlusse die Ankundigung für das Publifum drucken: "Der Name des Berfaffers der Kritik aller Offenbarung bürgt für Erzeugnisse von hoher Vortrefflichkeit und Originalität. Wenn es irgend einem Sterblichen beschieden ift, für die Philosophie das zu werden, mas Cuflid für die Mathematif war; so ist es Herrn Kichte beschie= den. " Und die Posaune der Al. Literaturzeitung ließ sich über das Buch also vernehmen: "Diese fleine Schrift gehört im Fache der Philosophie unter die Gattung von Arbeiten, unter welche Raphaels Werfe im Fache der schönen Künfte gehören. bleibt gleich diesen auch im leichtesten Umrisse, wenn er nur richtig ift, noch groß und erhaben!" Bang richtig — wenn der Umriß nur richtig ware! Wenn nur nicht eine fo hochgeschwungene Sittlichkeit, wie sie Fichte seinen Buhörern und Lesern in fo fräftiger und weihevoller Sprache verfündigt, nicht bloß eine Chimäre und ein leeres, hohles Ideal, eine überschwängliche Schwärmerei, sondern auch nicht zugleich geradezu ein Unding oder (mit Kant zu reden) ein Hirngespinnst wäre, gegen welches jene "rechtlichen, ordentlichen und nüchternen Leute, " von denen der idealistisch=überschwängliche Tugendheld in Kleinflorenz so geringschätig redet, mit dem guten Rechte einer dem wirklichen

Leben und feinen reellen Bedürfniffen zugewandten praftischen Vernunft sich zu stemmen Urfache hatten! Daß sich Kichte's hochfliegende sittliche Thatgedanken nicht darum als unnüt ver= schreien ließen, weil sie in Rechnen = und Rochbüchern oder in Dienstreglements nicht anzuwenden waren, wäre schon zuzuge= stehen; wenn sie nur auch nicht zugleich aller feimfräftigen und fruchtbaren Anknüpfungspunkte zur Durchführung für die Erziehung des Geschlechts in Schule, Haus und gefellschaftlichem Leben baar und ledig gewesen waren! Und wenn nur nicht über= dieß auch der Schlaukopf Forberg in Jena das Richtige getroffen hätte, indem er in sein Tagebuch schrieb: "Der Hang zu un= ruhiger Thätigkeit, der in der Bruft jedes edeln Jünglings wohnt, wird von Fichte forgfältig genährt und gepflegt. schärft bei jeder Belegenheit ein, daß Sandeln, Sandeln! die Bestimmung des Menschen sei, wobei nur zu befürchten steht, daß die Mehrheit der Jünglinge, die dieß zu Bergen nehmen, eine Aufforderung zum Handeln für nichts Befferes, als für eine Aufforderung zum Zerstören ansehen dürfte. Ueberdieß ist der Sat falsch: der Mensch ist nicht bestimmt zu handeln, sondern Kann er nicht handeln, ohne ungerecht zu gerecht zu handeln. handeln; so soll er mußig bleiben!" Diese Auffassung des Magisters Forberg entsprach gang der nüchternen sittlichen Un= schauung des Mannes, welcher mit seiner Kritik einer aus rei= ner, erfahrungsvergessener praktischer Vernunft herausgebornen überschwänglichen Sittlichkeit auf ein bescheideneres Ziel los= stenerte, wie's in der Frage ausgesprochen liegt: ob es nicht mit dem Wohle der Welt überhaupt beffer stehen würde, wenn alle Moralität der Menschen blos auf Nechtspflichten, jedoch mit der größten Gewiffenhaftigfeit, eingeschränft murde; deffelben Man= nes, welcher dabei bemerft, es sei nicht so leicht zu übersehen, welche - ohne Zweifel, gute! - Folgen dieß für die Bluckseligfeit der Menschen haben durfte, möge es auch in diesem Falle an einer großen moralischen Zierde in der Welt, der all=

gemeinen Menschenliebe, fehlen, die allerdings erfordert würde, um die Welt als ein schönes moralisches Ganze in ihrer Vollkommenheit vorzustellen.

Ju diesem nüchternen Ergebnisse des lebensersahrenen Kant ist Fichte weder damals, noch überhaupt in seinem Leben jemals gelangt. Und so werden wir vorerst, ehe wir von Fichte's Zustunft Etwas wissen, das Urtheil eines geistvollen, besonnenen und lebensersahrenen Mannes unterschreiben, der um zwölf Jahre älter als Fichte, im Spätsommer dieses Jahres im Schütz'schen Hause einige Zeit verweilte und sich hier gesellschaftlich mit Fichte berührte. Basil von Ramdohr nämlich schütz: "Fichte'n schätze ich nach der persönlichen Befanntschaft höher als vorher, weil ich hoffe, daß er in zehn oder zwanzig Jahren noch mehr sein wird, als er jetzt bereits ist, wann er zu zweiseln gelernt und mehr gesehen, verglichen und combinirt haben wird. Seine Zufunft ist mir noch interessanter, als sein Gegenwärtiges!"

Seine Sommervorlesungen schloß Fichte mit einer Ansprache an seine Zuhörer "über die Würde des Mensschen," welche zugleich als sliegendes Blatt gedruckt und verstauft wurde. "Die Philosophie (so heißt es darin unter Ansderem) lehrt uns Alles im Ich aufsuchen; erst durch das Ich kommt Ordnung und Harmonie in die todte, formlose Masse. Allein vom Menschen ans verbreitet sich Regelmäßigkeit rund um ihn herum bis an die Grenze seiner Beobachtung, und wie er diese weiter vorrückt, wird Ordnung und Harmonie weiter vorgerückt. Seine Beobachtung bringt Cinheit in die unendsliche Verschiedenheit; durch sie halten sich die Weltförper zussammen und werden nur Ein organisirter Körper; durch sie drehen sich die Sonnen in ihren angewiesenen Bahnen. Durch das Ich steht die ungeheure Stusenfolge da, von der Flechte bis zum Seraph. Im Ich ist das System der ganzen Geisterwelt,

und der Mensch erwartet mit Recht, daß das Gesetz, das er sich gibt und ihr gibt, für sie gelten müsse. Im Ich liegt das sichere Unterpfand, daß mit der fortrückenden Kultur des Menschen zugleich die Kultur des Weltalls fortrücken werde. Der Meusch wird Ordnung in das Gewühl und einen Plan in die allgemeine Zerstörung hineinbringen; durch ihn wird die Verwessung bilden und der Tod zu einem neuen herrlichen Leben rusen."

"Das ift der Mensch, wenn wir ihn bloß als beobachtende Intelligenz ansehen. Was ist er erst, wenn wir ihn als praftisch=thätiges Vermögen denken! Er legt nicht nur die noth= wendige Ordnung in die Dinge; er giebt ihnen auch die= jenige, die er sich willfürlich mablte. Schon in seinem Dunft= freise wird die Luft sanfter, das Klima milder, und die Natur erheitert sich durch die Erwartung, von ihm in einen Wohnplatz und in eine Pflegerin lebender Wesen umgewandelt zu werden. Der Mensch gebietet der roben Materie, fich nach seinem Ideale zu organifiren und ihm den Stoff zu liefern, deffen er bedarf. Ihm schießt das, was vorher falt und todt war, in das nährende Korn, in die erquickende Frucht, in die belebende Traube berauf, und sie wird ihm in etwas Anderes herauf= schießen, sobald er ihr anders gebieten wird! Um ihn herum veredeln sich die Thiere — und was mehr ist, veredeln sich die Seelen. 11m den höhern Menschen schließen die Uebrigen einen Kreis; ihre Beister streben und ringen sich zu vereinigen und nur Einen Beift in mehreren Körpern gu Alle find Gin Verstand und Gin Wille und stehen da als Mitarbeiter an dem großen einzig möglichen Plane der Menschheit. Der höhere Mensch reißt gewaltig sein Zeitalter auf eine höhere Stufe der Menschheit herauf; er reißt mit Rie= senarmen, was er ergreifen fann, aus dem Jahrbuche des Menschengeschlechts beraus."

"Brecht die Sutte von Leimen, in der er wohnt! Er

ift seinem Dasein nach schlechthin unabhängig von Allem, was außer ihm ist; er ist schlechthin durch sich selbst. zwei letten nachbarlichen Stäubchen, die ihn jett umgeben: er wird noch sein und er wird sein, weil er es wollen wird. Er ist ewig durch sich selbst und aus eigner Kraft! Er dauert fort und er wirkt fort; was euch Tod scheint, ist v seine Reife für ein höheres Leben. Das ist der Mensch, das ist Jeder, der fich sagen fann: 3ch bin Mensch. Sollte er nicht eine heilige Chrfurcht vor fich felbst tragen und schaudern und erbeben vor seiner eignen Majestät! Das ift Jeder, der mir sagen fann: Ich bin! Das ift mir, der ich Ich bin, ein Jeder der Ich ist! Sollte ich nicht beben vor der Majestät im Menschenbilde und vor der Gottheit, die gewiß in dem Tempel wohnt, der dieses Gepräge trägt? Alle Individuen sind in der Einen großen Einheit des reinen Beiftes eingeschloffen. Dies sei das lette Wort, wodurch ich mich Ihrem Andenken empfehle, und das Andenken, zu dem ich mich Ihnen empfoh= len" — welches fie bei Gabler in Jena holen fonnten, um das Behörte zugleich schwarz auf weiß nach Sause zu tragen, und zwar, wie es auf dem Titel des Denkblattes hieß: "nicht als Untersuchung, sondern als Ausguß der hingerissensten Empfin= dung nach der Untersuchung, widmet seinen Gönnern und Freunden zum Andenken der seligen Stunden, die er mit ihnen im gemeinschaftlichen Streben nach Wahrheit verlebte, diese Blätter der Berfaffer."

Die Phrase beherrscht die Welt und vor Allem die Jusgend. Als im Sommer 1798 Bonaparte, der kleine Mann mit dem römischen Imperatorenkopf, unter den ältesten Denksmälern morgenländischer Baukunst die berühmte Rede hielt: "Von den Phramiden sehen Jahrtausende auf Euch herab; sie sind Zeugen Eurer Thaten!" was war es da, was die geswaltige Wirkung auf die jungen Krieger hervorbrachte? Die Macht der Phrase! Der Leser obiger Worte der hingerissensten

Empfindung Fichte's, des fleinen Mannes mit der großen fetzerischen Nase, auf dem Katheder zu Jena, zergliedere sich deren Inhalt mit nüchterner Prüfung, und er wird sich sagen müssen, daß kein wahres Wort daran ist und daß die bunten Seisenblasen ihre Spiegelung im Gefühl der Hörer der Macht der Phrase verdanken!

## 3. Der Herbst und Winter 1794/95 in Jena.

Ein junger frangösischer Citonen, Camille Perret aus Paris, hatte im Sommer 1794 Fichte's Vorlefungen gehört, um eine "gründliche Philosophie in sein Baterland zu bringen", wie Fichte nach Zürich schrieb. Der junge Fichtianer wollte Fichte's "Beiträge zur Beurtheilung der frangösischen Revolution" in's Französische übersetzen. "Papachen ist mir freilich ein noch lieberer llebersetzer; vielleicht könnte es so eingerichtet werden, daß jener fie übersette und Papachen fie durchfähe. So würde es Papachen nicht so angreifen und doch entstände etwas Vortreffliches." Auch Perret freute sich auf die Bekanntschaft mit Papa Rahn, als einem schwärmerischen Freunde der Citopens, wie ihn Fichte schilderte. Für den Winter hatte dieser "durch ein gang besonderes Glud" bei dem allgemeinen Mangel an Familienwohnungen eine fehr gelegene Wohnung für Fichte-Rahn's in Vorschlag, die nur etwas theuer war. "Schadet aber Nichts! Schreibe ich das Jahr lang zwei Bogen mehr, so ist die Sache gemacht!"

Noch war die "Grundlage der Wissenschaftslehre" nicht vollendet; im Sommerhalbjahr war nur der Anfang gegeben, für den Winter sollte der Schluß erfolgen. "Fichte (schreibt Schiller zu Anfang September an Erhard in Nürnberg) ist noch

in voller Arbeit, seine Elementarphilosophie zu vollenden. Ich bin überzeugt, daß es nur bei ihm stehen wird, in der Philossophie eine gesetzgebende Rolle zu spielen und sie um einen großen Schritt vorwärts zu bringen. Aber — der Weg geht an einem Abgrund hin, und alle Wachsamseit wird nöthig sein, um nicht in diesen zu stürzen. Die reinste Speculation grenzt so nahe an leere Speculation und der Scharssinn an Spitzsindigseit. Dagegen erwarte Fichte von Schiller, wie diesem Wilhelm von Humboldt vertraute, sehr viel für die Philosophie; das Einzige, was nach Fichte's Urtheil Schiller'n noch sehle, sei Einheit des speculativen Nachdensens; diese Einheit sei zwar in Schiller's Gefühl, aber noch nicht in seinem System.

Man sieht, Schiller hatte sich in Fichte's Augen noch nicht zum Speculiren aus Einem Grundsate, zur Ableitung alles Wiffens und Könnens aus dem reinen 3ch aufgeschwungen. Diesen Aufschwung hatte mittlerweile ein neunzehnjähriger Magister als Studiosus theologiae im Tübinger Stift voll= zogen, der fich im Commer 1794 mit den durch Fichte's "Begriff der Wiffenschaftslehre" in ihm angeregten Gedanken "über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt" herumtrug, wornber er im September 1794 eine fleine Schrift unter die Presse brachte, die im Gange der Untersuchung gang und gar der Führung des Fichte'schen Ginladungsprogramms folgte, um bei den Lefern das "große Gefühl" zu weden, welches die Aussicht auf eine endlich zu erreichende Ginheit des Wissens, Glaubens und Wollens gewähren muffe. Go hatte fich ein "frühreifes Genie" in Schwaben aus der Reinhold'ichen Begeisterung für einen oberften Grundfat sogleich mit jugend= licher Erregtheit in die Fichte'sche Begeisterung für das Ich, worin der geforderte Grundfat entdeckt fein follte, bineingeworfen, um seine Laufbahn als "Ichmarktschreier" zu eröffnen.

Außer dem Nürnberger Erhard wollten aber auch andere

Berehrer der "fritischen Philosophie", die ihren Kant ftudirt hatten, vom reinen Ich als oberstem Grundsatze alles Wissens schlechterdings Nichts wissen. Der "talmudische Ideenspalter" Salomon Maimon in Berlin, welchem Tichte seinen "Begriff der Wissenschaftslehre" zugesandt hatte, war weit geneigter, sich von einem Berliner Prediger taufen zu lassen, als sich zu Fichte's reinem Ich zu befennen, welches ja der Kritifer der reinen Vernunft für eine ganz leere Vorstellung erklärt hatte, aus welcher fich nicht einmal die Existenz eines selbständigen Seelenwesens, geschweige denn das Dasein Gottes und eine Geelen= unsterblichkeit herausklauben laffe. Die Philosophie, äußerte sich Maimon brieflich gegen Fichte, habe fich in ihr eigenes Gewebe so verstrickt, statt daß sie dieses Gewebe so hatte einrichten muffen, wie fie am Beften dadurch Nahrung von außen erhalten fonnte. Er meinte, es sei Zeit, die Philosophie vom Himmel auf die Erde zurückzurufen und den Weg von unten herauf zu beschreiben; denn es mangle der Philosophie nicht an einem höchsten und obersten Grundsate, wie ihn Reinhold haben wolle, sondern an einem niedersten Princip, um den Ueber= gang von einer bloß formellen zu einer reellen Erkenntniß, zu einem inhaltsvollen Erfennen der Wirklichfeit zu finden. feffor Schulze in Belmstädt, der Berfaffer des Aenesidemus, war von Fichte's "Begriff der Wiffenschaftslehre" so wenig erbaut und überzeugt, daß er lieber einen Professor der "Philosophie an der Leine " zum Schwiegervater haben wollte und fich darum auf Pfingsten mit Isabella Feder in Göttingen verlobte. Und deren Bater schrieb im Juli an Reinhold nach Kiel: "Wer fagen fonnte: 3ch bin, weil ich bin! wurde auch sagen: es sei neben mir, was sein fann! Und auch wer Ersteres nicht sagen fann, aber nur einsieht, wie Vieles man durch Andere wird, wenn man auch ihnen ihr Sein zugesteht oder neben ihnen sein und wirfen fann, muß in dem Maaße, wie diese Einsicht in ihm lebendig wird, sich vom Egoismus entfernen, deffen Sang das

eigentlich radifale Bose oder eigentlich im Grunde nur Schwäche und Unwiffenheit ift. " Der Göttinger Lichtenberg, der neben seiner Physif auch aus der Stahlquelle Kant's mehr als bloß ge= nippt hatte, lächelte immer nur schalkhaft, wenn von Fichte die Rede war, und ein anderer Professor an der Leine fagte zu einem Göttinger Studenten, der im Sommer 1794 bei Fichte gehört hatte, unter vielem Belächter, daß er glaube, man habe Richte'n nur deßhalb nach Jena berufen, um dort eine Tollhaus= austalt zu errichten. Diese Vermuthung war freilich nicht richtig, denn das Tollhaus in Jena wurde thatsächlich erst sechs Jahre sväter errichtet, als Fichte bereits in Berlin war. Und ebenso falsch war Teder berichtet, wenn er behauptete, Fichte solle ganz erschreckliches Zeug lehren und nicht einmal die Logik können. Das mußte doch offenbar Kant beffer wissen, der fünf Jahre später öffentlich erflärte, Fichte's Wiffenschaftslehre sei weiter Nichts als bloße Logik!

Uebrigens thaten biese vorlauten Leute wohl daran, sich einstweilen noch zu gedulden. Denn sie hatten ja vorerst nur den "Begriff der Wissenschaftslehre", noch nicht diese felber, von der damals nur erst einige gedruckte Bogen " als Sandschrift" in den Sänden von Fichte's Buhörern waren. Zwar (fchreibt Fichte an seinen Freund Weißhuhn nach Schönewerda) "ist das gange Spftem fertig, wie nur eine fein fann; mit bem Aufstellen aber hat es noch Zeit, denn es ift - tief. Doch werde ich mir Mühe geben, daß es nicht bloß feinem Inhalte, fondern auch seiner Form nach vollkommen werde." Ging doch Fichte, wie er der Frau Hofrathin Schüt brieflich gestanden hatte, auf nichts Geringeres aus, als der Philosophie eine geschmeidigere, und besonders eine deutsche Mundart zu verschaffen, wozu nur derjenige ein Recht habe, welcher Philosophie als strenge Wissenschaft und zugleich in der Absicht aufstelle, daß gebildete Frauen sich mit derselben beschäftigen könnten. Noch war Weißhuhn im Sommer 1794 auf seinem Dorfe bei Querfurt über das, mas

fein Schulfreund eigentlich vorhatte, nicht recht im Klaren. Denn er felber war mit der Kant'schen Philosophie in Bezug auf die Hauptzwecke der Philosophie vollkommen zufrieden und Rant's Ginschränfung unseres Erfenntnigvermögens auf mog= liche Erfahrung war seines Erachtens in der " Kritif der reinen Bernunft" genügend gerechtfertigt. Noch war ihm Fichte's Plan mit dem reinen 3ch nicht näher befannt, sondern er mußte nur aus Kant's "Prolegomena", daß dieser alle Erkenntniß von Dingen aus blogem reinen Berftande oder reiner Bernunft für Nichts als lauter Schein erflärt hatte und nur in der Erfahrung v die Wahrheit finden zu können gemeint war. Worauf das Größere hinaus lief, das Fichte leiften wollte, das vermochte der Freund noch nicht einzusehen. Schon im Juni hatte ihn Fichte aufgefordert, nur nach Jena zu kommen und felber zu fehen, mas in diesem philosophischen Nazareth vor= gehe. Schiller hatte, aus seiner schwäbischen Beimath mit gestärfter Gefundheit und neuem Muthe und Soffnungen für die Bufunft, den Plan zu den "Goren" mitgebracht. In feinem Schreiben nach Schönewerda hatte nun Fichte die Sache fo angesehen, daß Schiller nur als genannter Redafteur fur die Beforgung der äußern Angelegenheiten mit dem Berleger daftebe, da= gegen Goethe, Fichte und einige Andere ungenannt die " Hauptrolle dabei spielten ". Er hatte dem Freunde versprochen, ihn auch hereinzuziehen und eine Einladung für denselben, sowie ein "erfleckliches Honorar" zu besorgen, sobald er sich werde befannter gemacht haben. Borerst hatte er demselben beim Sofrath Schütz die Einladung zur Mitarbeit an der Allgemeinen Literaturzeitung in den Fächern der Philosophie und schönen Wiffenschaften besorgt, worin Weißhuhn Magister war. Sorgen und Bedenfen um die alten Schulden beim Schneider Juch in Leipzig möge fich Weißhuhn nur aus dem Ginne schlagen und recht bald nach Saal-Athen fommen!

Im Berbst 1794 fam der "Wackere" nach Jena; aber sein

heller Ropf, der (wie Schiller an Goethe schrieb) einen ent= ichiedenen Beruf zum Philosophiren zu haben ichien, mußte fich in Fichte's Gegenfat und llebereinstimmung zwischen reinem Ich und Nicht-Ich schlechterdings nicht zurecht zu finden. gerieth schon im Oftober febr bart binter das Fichte'sche Suftem, das er rund heraus für einen "fubjectiven Spinozismus" er= flärte und durch Schriften augreifen wollte, um feinen guten alten Freund von der Grundlosigfeit seiner mühseligen und tieffinnigen Arbeit zu überzeugen. Heberdieß war er (wie wir von Goethe erfahren) noch weniger, als Fichte fähig, mit den außern Dingen sich in's Gleichgewicht zu setzen und erlebte bald mit Prorector und Gerichten die unangenehmsten Sandel. Fichte nahm den Freund, deffen Gefundheit bereits feit Jahren allzusehr erschüttert war, als daß derfelbe seine literarischen Entwürfe hätte aus= führen können, wohlwollend in sein Saus auf, aus welchem er im Sommer des folgenden Jahres auf den Friedhofgetragen wurde.

Sogleich beim Beginne des Winterhalbjahres befam Fichte wieder eine "fleine Tracafferie". Er wollte durch moralische Vorlesungen die Religion und Sitten der Studenten verbeffern und ihnen das Gefühl ihrer Burde nicht minder, wie ihrer Bestimmung zum Sandeln befestigen, dabei sie zugleich von den "Unfertigkeiten", wie es im Senatsgesetze über die Ungezogen= heiten der Studenten hieß, beilen. Er hatte fich durch den Lektionscatalog und öffentlichen Anschlag am schwarzen Brett zur Fortsetzung der öffentlichen Borlesungen, die er unter der Benennung "Moral für Gelehrte" im Sommerhalbjahre gebalten, anheischig gemacht. Da nun an den Wochentagen alle Stunden von Morgens 8 bis Abends 7 Uhr mit andern Vorlefungen befett maren, Fichte aber seine "moralischen Reden" in feine Stunde verlegen mochte, in welcher nicht alle Studenten frei hatten, so beschloß er endlich, da diefelben von Zeit zu Zeit inständigst die Eröffnung verlangten, sie auf den Sonntag zu verlegen, welcher ihm als das "Fest der höhern reinen Bumanität " erschien. Um Alles zu vermeiden, was etwa als gesetzwidrig angesehen werden könnte, fragte er schriftlich bei Gofrath Schüt an, ob ein Gesetz da sei, das ihm entgegenstehe, wenn er seine moralischen Vorlefungen am Sonntag halte. Schüt antwortete, es sei ihm Nichts der Art bekannt, und seiner Meinung nach fonne Nichts Gefetwidriges dabei fein, wenn er fie nicht in die Stunde des öffentlichen Gottesdienstes verlege, also etwa zwischen 1—2 oder 4—5 Uhr Nachmittags. " Er= laubt man am Sonntag Komödie, warum nicht auch moralische Vorlefungen?" schrieb ihm Schütz. Ueberdieß hielt Professor Batsch in Jena seit Jahresfrist am Sonntag von 2—3 Uhr Nachmittags die Sitzungen der von ihm gestifteten natur= forschenden Gesellschaft, worin derselbe feinen Buhörern vorlas, wie Fichte den feinigen auch vorlas. Da nun Fichte glaubte, daß für Alles, was zur Afademie gehöre, ausdrücklich der afa= demische Gottesdienst eingerichtet sei; so glaubte er wenigstens den akademischen Gottesdienst in der Collegienkirche, welcher von 11-12 Uhr gehalten wurde, respectiren zu muffen, und da ihn feine Buhörer einstimmig versicherten, daß fie den Gottesdienft in der Haupt= oder Michaelisfirche auf dem Kreuzplate von 9—10 Uhr Vormittags nicht besuchten; so wählte Fichte Anfangs diese Stunde, nach acht Tagen jedoch die Zeit von 10-11 Uhr, wo wenigstens die Predigt vorüber wäre.

Indessen brachte eine damals erscheinende politische Zeitsschrift "Endämonia", eingedenk der Dinge im Frankenlande, Fichte's Sonntagsvorlesungen mit dessen demokratischen Gessinnungen und Vorliebe für die Citohens in Verbindung und behauptete, daß "die Weltverbesserer durch den Professor Fichte in Zena auf den öffentlichen Gottesdienst der Christen einen öffentlichen Angriff zu thun und ihn durch Aufrichtung eines Vernunftgögendienstes zu stören sich erfrecht hätten." Dem hochswürdigen Consistorium in Zena mochte es auch wohl vor der Art von "Würde des Menschen", wie sie Fichte am Schlusse

seiner Sommervorlesungen als "Ausdruck hingeriffenster Em= pfindung in einem fliegenden Blatte verkündigt hatte, einiger= maßen bange sein. Nun hatte es bisher geschienen, als ob das Consistorium nicht gesonnen gewesen, seine Aufsicht auf die verdorbenfte Rlaffe von Studenten zu erstrecken, welche an dem ihnen auf der Emporbühne der Michaelis-Hauptfirche unter der Orgel, der Kangel gegenüber eingeräumten Plate Ruffe fnackten, Aepfel agen und Tabaf rauchten, oder mit dem Sut auf dem Ropf, auch wohl den Sund an der Seite in der Nähe ihrer Donna standen und mit derselben Augen= und Geberdenspiel trieben. Jest dagegen, als Fichte eine Art von Oberaufsicht über die Studenten an fich reißen zu wollen schien, glaubte das Consistorium seine Aufsicht auf den Professor Fichte, als moralischen Sonntagsvorleser, selber erstrecken zu muffen und machte zu Anfang November an das Oberconfistorium in Weimar einen Bericht über den Borfall, mit der Bitte, dem gedachten Professor soldes schlennigst zu unterfagen, "maßen es allerdings fcheine, daß dieses Unternehmen ein intendirter Schritt gegen den öffentlichen Landesgottesdienst sei! "

Das Oberconsistorium erstattete Bericht an die Landesregierung, und diese forderte vom akademischen Senate zu Jena
Bericht über die Sache. Fichte seste mit gewohnter Gründlichkeit eine aussührliche Berantwortungsschrift aus, mit dem Hintergedanken zugleich, dieselbe nöthigen Falls zur Oeffentlichkeit
zu bringen. Der Bericht des Weimarer Oberconsistoriums wird
darin haarscharf bis in die einzelnsten Wendungen und Ausdrücke vom Kritiser aller Offenbarung kritisirt und überdies vom
Sitz auf hohem Rosse der Mund recht voll genommen, wie unter
Anderem in folgender Stelle: "Ein edler Fürst ruft mich Fremden, mich Unbekannten, mich aus aller Connezion Gerissenen
in sein Land; gibt mir ein nicht unwichtiges Amt (— mir, der
ich täglich über 200 Studenten in meinem Hörsale sehe, wie
es in einer andern Stelle der Verantwortung heißt —), über-

16

a supposio

häuft mich mit Beweisen seines gnädigsten Wohlwollens. indeffen, sowie ich sein Land faum betreten, fange an, feige und menchlings unter der Hülle der Nacht die Grundvesten des Staates zu untergraben! So schildert mich einstimmig eines der höchsten Landescollegien, von deffen Beifigern wohl faum Einer mich gesehen hat, von denen Keiner meine Denf= und Handlungsweise fennt, die Nichts von mir wiffen, als ein ein= zelnes Factum ohne Zusammenhang, ohne Grund und Folgen; sie suchen einstimmig unter den tausend Beweggründen, die ich zu meiner Sandlung gehabt haben fonnte, und fallen einstimmig gerade auf den allerboshaftesten, allerschwärzesten, allerverruch= testen; melden einstimmig ihre Entdeckung einem Fürsten, dem ich mit freier, wohlüberlegter Verehrung mich unterwerfe und den ich unter allen Fürsten Europa's zu dem meinigen erwählen würde, wenn er's nicht ware. " Und fpater: " Seitdem ich mich entschlossen habe, meine Vernunft selbst zu brauchen, und nach allen Richtungen bin, die der menschliche Geift nehmen fann, frei zu untersuchen, seitdem habe ich mir es auch zur unverbrüchlichen Maxime meines ganzen Lebens gemacht, an meinem Beispiele zu zeigen, daß Freiheit des Beiftes mit Regelmäßigfeit im bürgerlichen Leben fich fehr wohl vertrage. 3ch fete im bürger= lichen Leben meinen Stolz darauf, den Gesetzen zu gehorchen und den Behorsam gegen dieselben zu zeigen, und halte, soweit mein Wirfungsfreis reicht, selbst streng über Ordnung und Beset. " Schließlich überläßt er es der Weisheit des bochpreislichen Confeil, ob ihm nicht auf irgend eine Art und auf welche Art ihm Genugthuung und Chrenerflärung über die durch das hochwürdige Oberconsistorium zu Weimar beigemeffene Intention gegen die Landesverfassung zu geben wäre.

Am 25. Jänner 1795 entschied Carl August, Fichte habe sich seither von einer solchen Seite gezeigt, daß er von dem ihm ohne allen Grund beigemessenen Verdachte billig freigesprochen werden müsse, und man traue ihm auch allerhöchsten Ortes zu,

daß er auch fernerhin in seinen Sandlungen und Aeußerungen alle Vorsichtigkeit und Klugheit zu erweisen bemüht sein werde, um sich das weitere Zutrauen zu erhalten. Da man inzwischen etwas so Ungewöhnliches, als die Anstellung von Vorlefungen während der zum öffentlichen Gottesdienst bestimmten Stunden gut zu beißen sich nicht entschließen könne; so solle dem mehr= erwähnten Professor Fichte die Fortsetzung seiner moralischen Vorlesungen am Sonntage äußersten Kalles nur in den Stunden nach dem Nachmittagsgottesdienste gestattet sein. Und so entschloß sich Fichte, die Vorlefungen über "Moral für Gelehrte" lieber gar nicht fortzusetzen, da ihm mittlerweile eine andere zwar dießmal nicht "fleine Tracafferie" gemacht worden war, die ihm schließlich zur Muße eines "reizenden Landsiges" während der Sommer=Monate verhelfen sollte. Einstweilen jedoch blei= ben wir bei dem Biffenschaftslehrer und seinen Privatvor= lesungen im Winterhalbjahr, während deffen er täglich über 200 Studenten in seinem Borfaale fah.

Diese Wackern hörten von einem " Berbote " der Sonntags= vorlefungen und ließen fich fofort in einem Studentenanschlag am schwarzen Brett vernehmen, wie folgt: "Commilitonen! Die Beiten find vorbei, wo wir mit der Fauft und dem Rolben jedem auch nur vermeinten Eingriffe in unsere Rechte entgegen= trotten und uns oftmals theils über die Mittel, theils über die angemaßten und erträumten Rechte selbst schämen mußten . . . . Darum haben wir aber doch nicht unfere unwidersprechlich wahren Rechte als Menschen und als freie Bürger vergeffen und aufgegeben? Darum wollen wir doch nicht schweigen, wenn man unsere oder unserer Lehrer Rechte antastet? Es soll durch einen Macht= ipruch ein Mann, der bloß für Recht und Wahrheit lebt und spricht, den schönsten Theil seines hohen Berufes aufgeben, und wir sollten rubig und bedenklich, über die hochweisen Absichten rathselnd, nach Sause geben, findisch die Dinge erwarten, die da kommen follen? Wollen wir das, Brüder? . . . Finde fich Jeder, der

das nicht will, heute Nachmittag um 4 Uhr auf dem Markte ein, wo eine ruhige Berathschlagung friedlich gesinnter Menschen am wenigsten auffallen kann." Die Versammelten wurden durch den Prorector und durch Fichte selbst über den Stand der Sache verständigt und gingen ruhig auseinander.

Unter Fichte's Zuhörern befanden fich damals auch zweijunge Männer, die später felbst die Entwicklung der deutschen Philosophie fördern halfen, der Oldenburger Berbart und der Altenburger Krause. Ebenso der Dane von Berger, welcher im folgenden Jahre in einer fleinen Schrift: " Die Angelegenheiten des Tages, ein Wort an Danemarks felbstdenkende Manner", die politische Wiedergeburt Frankreichs und das von Deutsch= land ausgegangene Vernunftevangelium als die Quellen des Lichts für Europa bezeichnete. Er war Mitbegründer einer furz vor Fichte's Auftreten in Jena unter den Studenten, die nicht Mitglieder von Ordensverbindungen oder Landsmannschaften waren, entstandenen "literarischen Gesellschaft freier Männer", welche fich an jedem Mittwoch Abend in einem fleinen Garten versammelten, die übrigen "platten Bursche" am Commers und Landesvater sich freuen ließen und ihrerseits dagegen sich gegenseitig schriftliche Auffätze mittheilten und solche der allgemeinen Beurtheilung unterwarfen. Serbart und Berger, fpater Gulfen, Bries und Steffens gehörten diefer Gefellschaft an, bei deren Busammenfünften sich dann und wann auch Fichte und sein Freund Paulus, der rationalistische Bibelerklärer, einfanden. Unter der damaligen studirenden Jugend Jena's, welche Fichte's "tapfere Persönlichkeit" begeistert bewunderte, befand fich auch der spätere Dichter wehrhafter Lieder und Erwecker vaterländi= scher Begeisterung, Ernst Moriz Arndt, welcher jedoch im Berbst Jena verließ. Dagegen war dort im Winter der Schwabe Friedrich Hölderlin, der als Sauslehrer bei der Frau von Kalb, Schiller's geistvoller Freundin, mit seinem Zögling einige Zeit in Jena lebte und zu Fichte's Füßen figend in demfelben den

"Titanen" bewunderte, der für die Menschheit kämpfte und dessen Wirkungskreis (wie er sich brieflich gegen seine schwäbischen Freunde äußerte) gewiß nicht innerhalb der Wände des Hörsaales bleiben werde.

"Kichte (schrieb Hölderlin im November an seinen Freund Reuffer) ift jest die Seele von Jena, und Gottlob! daß er's ift. Einen Mann von folder Tiefe und Energie des Beistes fenne ich sonst nicht. In den entlegensten Gebieten des menschlichen Wissens die Prinzipien dieses Wissens und mit ihnen die des Rechts aufzusuchen und zu bestimmen und mit gleicher Kraft dieses Geistes die entlegensten fühnsten Folgerungen aus diesen Prinzipien zu denken und sie trot der Gewalt der Finsterniß zu schreiben und vorzutragen, mit einem Feuer und einer Bestimmt= beit, deren Vereinigung mir ohne dieses Beispiel vielleicht ein unauflösliches Problem geschienen hätte, — dieß ift doch gewiß viel und ift nicht zu viel gesagt von diesem Manne." Der junge schwäbische Magister, der aus seinem Tübinger Stift das mit seinen Freunden Schelling und Hegel betriebene Studium der Kant'schen Philosophie gewöhnt war, gesteht, daß ihm Anfangs, bis er sich hinein studirt hatte, die Sache der Wissenschaftslehre manchmal ein wenig Kopfschmerzen verurfacht habe. Ideen und die ganze Geistesrichtung Fichte's dem von Schiller als gefährlich bezeichneten überschwänglichen Gemüthszustande und überspannten Phantafieleben des jungen Dichters eine für die Zukunft bedenkliche Nahrung geben werde, ahnte er selber freilich nicht. Gerade dasjenige, was er in einem Freundes= briefe als eine Saupteigenthümlichkeit der Fichte'schen Philo= sophie bezeichnete, war ihre für jugendliche Gemüther gefähr= lichste Einseitigkeit. "Es ist im Menschen (schreibt Hölderlin) ein Streben in's Unendliche, eine Thätigkeit, die ihm schlechter= dings feine Schranke als immerwährend, schlechterdings keinen Stillstand möglich werden läßt, sondern die immer ausgebreiteter, freier, unabhängiger zu werden trachtet. Diese ihrem Triebe

mach unendliche unbeschränkte Thätigkeit, ist in der Natur eines Wesens, welches Bewußtsein hat, nothwendig; aber auch die Beschränkung dieser Thätigkeit ist in demselben Wesen nothwendig. Aber so nothwendig die Beschränkung, der Widersstand und das vom Widerstande bewirkte Leiden zum Bewußtsein ist, so nothwendig ist das Streben in's Unendliche, eine dem Triebe nach gränzenlose Thätigkeit in uns. Denn strebten wir nicht, unendlich zu sein und frei von aller Schranke, so fühlten wir auch nicht, daß Etwas diesem Streben entgegen wäre, also fühlten wir nichts von uns Verschtedenes, wir wüßten von Nichts, wir hätten kein Bewußtsein."

Fichte war das Drakel der wissenschaftlichen Jugend in Jena. "An Fichte (schrieb Magister Forberg im December in sein Tagebuch) wird geglaubt, wie niemals an Reinhold ge= glaubt worden ist. Man versteht ihn freilich noch ungleich we= niger, als man Reinhold verstand; aber man glaubt dafür auch desto hartnäckiger. Ich und Nicht=Ich sind jest das Symbol der Philosophen von gestern, wie es noch vor Kurzem Stoff und Form waren. An der Rechtmäßigkeit, Berträge einseitig aufzu= heben, wird ebensowenig mehr gezweifelt, als ehemals an der Mannigfaltigkeit des Stoffs (für die Sinneseindrücke). Wahre, was Jakob geschrieben hat, ist nicht den zehnten Theil des Falschen werth, was Fichte geschrieben haben mag. gibt mir vielleicht eine Wahrheit, öffentlich aber dafür meinem Auge die Aussicht auf eine Unendlichkeit unbekannter Wahr= heiten." Und ebenderselbe Forberg hat für das Streben, wie für den Charafter Fichte's zugleich den Boll gebührender Aner= fennung bereit. Er bezeichnet den Beift der Fichte'schen Philo= sophie als einen stolzen und muthigen Geift, dem das Gebiet der menschlichen Erkenntniß an allen Ecken und Enden zu eng fei, der fich auf jedem Schritte, den er thue, neue Bahnen breche; der mit der Sprache fampfe, um ihr Worte genng für die Fülle seiner Gedanken abzuringen; der uns nicht führe, sondern ergreife und fortreiße und dessen Finger keinen Gegenstand berühre, ohne ihn zu zermalmen; dessen Philosopheme Unterfuchungen seien, in denen wir die Wahrheit vor unsern Augen
entstehen sehen und die eben darum Wissenschaft und Ueberzeugung gründen. Der Grundzug von Fichte's Charafter sei die
höchste Chrlichseit; ein solcher Charafter wisse gewöhnlich wenig
von Delicatesse und Feinheit. Er spreche eben nicht schön, aber
alle seine Worte haben Gewicht und Schwere; seine Grundsäte
seien streng und wenig durch Humanität gemildert; gleichwohl
vertrage er Widerspruch und verstehe Scherz; werde er jedoch
heransgesordert, so sei er schrecklich; sein Geist sei unrundiger
Geist und sein Vortrag rausche daher, wie ein Gewitter, das
sich seines Feuers in einzelnen Schlägen entladet; seine Phantasie sei nicht blühend, aber energisch und mächtig, und seine
Bilder nicht reizend, aber fühn und groß.

Forberg war ein schlauer Kopf. Die Anerkennung der Vorzüge Fichte's machte ihn nicht blind für die Kehrseite. schreibt zu Ende Januar 1795 in sein Tagebuch: "Jena scheint wirklich im Reiche der Philosophie ungefähr die Rolle zu spielen, welche die Sauptstädte im Reiche der Mode zu spielen pflegen. Immer fängt in der Proving die neue Mode an, getragen gu werden, wenn sie eben in der Hauptstadt durch die neueste Und wenn im übrigen Deutschland eine verdränat worden. neue Philosophie in die Zeit ihrer schönsten Blüthe tritt, hat eben in Jena eine neueste ihren Frühling angetreten. seche Jahren fing die alte Kant'sche Philosophie im übrigen Deutschland eben an zu blüben, und gerade zur selbigen Zeit wurde von Reinhold eine neue Kant'sche Schule in Jena gestiftet. Jest fängt Reinhold's Methode eben an, auswärts Beifall zu finden, indeg diese Mode allhier schon ziemlich in Vergeffenheit gerathen ift. In der Philosophie find wir also hiefigen Orts immer in neuen Kleidern oder (wenn Sie lieber wollen) in neuen Hüten, wenn das übrige Publifum noch in den alten ift. Wir haben dabei wenigstens doch den Bortheil, daß wir nicht leicht fremde Thorheiten nachmachen, sondern dabei lieber unsere eignen aufbringen!" Und als Fichte's Freund, Profeffor Niethammer, seit 1795 sein philosophisches Journal herauszugeben begann, fonnte ein alter Spötter an der Spree, der nicht ohne Wig und Verstand war, wenn gleich mit einem etwas ungefalzenen Aufflärungsdünkel, Forbergs Spott mit den Worten fortsetzen: "Daher ist Berr Niethammer auch beflissen, ein philosophisches Modejournal zu schreiben, damit wir im übrigen Deutschland die neuen philosophischen Nippes und Necessaires, die eben in Jena Mode sind, recht früh fennen lernen!" Und der Schlaufopf Forberg felber verhehlt nicht, wie bedenflich es ihm in dem Dunstfreise des Ich und Nicht=3ch fei. "In der Rähe eines Philosophen, wie Fichte, ist mir nicht anders zu Muthe, wie in der Rähe eines Tafchen= Bier trane ich den Augen meines Beistes nicht; spielers. Evidenz reicht da nicht bin. Gin Mann, der es in feiner Bewalt hat, mir das Unglaubliche glaublich zu machen, kann es mir nicht verdenfen, wenn ich nun manches Glaubliche, was er vornimmt, unglaublich finde."

Wiewohl also der unzweiselhaft ehrliche Fichte selbst sich nicht in demselben Falle zu befinden glaubte, seinen Zuhörern Geschwät für Weisheit zu verkausen, und obwohl er als "neuer gangbarer Prosessor" sein Neden und Treiben keineswegs, wie mancher "alte und reducirte Prosessor" zu Jena selber für "Windbeutelei" hielt; so gab es doch damals noch andere und ebenfalls helle und scharssinnige Köpfe in Deutschland, welche in dem Wissenschaftslehrer an der Saale einen "Alchymisten des blauen Dunstes" sinden wollten und beim Vorübergehen an dem großen alten Gebände in der Saalvorstadt, das die Saalbaderei hieß, weil dort vor Zeiten für die Brüder des Hospizes zu Sanct Nicolai eine Badstube unter dem Namen "Seelenbad" gestiftet worden war, ganz eigne Gedansen über die Hirnges

spinnste vom 3ch und Nicht-3ch hatten und unwillfürlich an den Bader dachten, der dort um's Jahr 1620 gewohnt und allerlei Schnickschnack auf die Bahn gebracht hatte. Und wenn Fichte fein Beheimniß daraus machte, als ein neuer Kant, durch seine Philosophie den Geift des Zeitalters zu leiten; so mochte in dem praftischen Kern dieser Philosophie, dem unendlichen Trieb des reinen Ich zu reinem Handeln, mancher lebensfundige, nüchterne und rechtlich gesinnte Mann, der nicht minder ehrlich als Fichte dachte und fühlte, darin nicht einen neuen treiben= den Beweggrund für fruchtbares und wahrhaft gesellschaft= förderndes Sandeln, sondern eben nur, wie die Englander fagen, einen neuen cant, d. h. ein Spiel mit bloßen Worten und Redensarten erfennen. Bas Biele darüber dachten, sprachen freilich nur Wenige aus; aber es gab doch welche, die es thaten.

Hatte Fichte das Ich, das angeblich reine und unbedingte Befen im Menschen, als das allein Seiende oder eigentlich und richtiger als das Vorseiende aufgestellt und aus demselben Alles, was nicht zum eigentlichen Ich gehöre und was es nicht sei, also das gesammte Nicht=3ch abzuleiten gesucht; so imponirte die Kühnheit dieses Gedankens einer bis in das innerste Ge= heimniß der Welt durchschauenden Erkenntniß nicht Jedem und regte nicht Jeden zu den größten Erwartungen von dem auf, was die Philosophie zu leisten habe. Man brauchte darum noch fein beschränkter Ropf zu sein, der Fichte's Tiefsinn nur nicht Der Nürnberger Kantianer Erhard schrieb im Roverstand. vember 1794 an seinen und Fichte's Freund Niethammer, daß er in Sichte einen Mann erkennen muffe, der in die weite See auf den Leviathansfang - Kant würde gesagt haben: auf Abentheuer — ausgehe. "Wer Erfahrung läugnet, mit dem ift nicht zu reden; denn selbst die Erfahrung fenne ich nur aus Er= fahrung; das setzende Ich aber mit allen seinen Wechselbälgen und Wechselwirkungen fann segen, was es mag, ich werde mich nur hüten, nicht daran zu treten. Wenn nur auf Fichte's Spestem kein Angriff geschieht, den er glaubt abschlagen zu müssen! Dann ist er für die Welt verloren, und das wäre Schade. Kommen keine Leidenschaften in's Spiel, so sieht er wohl selbst noch ein, daß er Alles zu unterst und oberst kehren wollte, um zu zeigen, daß dieß das Ich that, woran Niemand zweiselte. Das Nichtige des Fichte'schen Systemes ist die weiter als bisher getriebene Zergliederung der Thätigkeiten bei unserm Urtheilen. Sonst glaube ich nicht, daß die Philosophie einen Gewinn davon zieht.

Bährend im Jännerstücke der " Foren " neben Goethe's "Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" und Schiller's Briefen "über die äfthetische Erziehung des Menschen " auch ein Auffat Fichte's " über Erhöhung und Belebung des reinen Intereffes für Bahrheit" erschien; wurde von Jena aus nach Riel an Reinhold gemeldet, Fichte hasche nach allen möglichen Gelegenheiten, den Freund Reinhold auf dem Katheder angu-Darüber schreibt Reinhold an Tichte einen langen areifen. "Ich habe Ihnen meine Brief und schließt mit den Worten: Hand als Freund gereicht, Sie haben die Ihrige als Feind gegen mich aufgehoben. Ich hielt dieses Schreiben für die lette Pflicht des heiligen Berhältniffes, das Sie der Erfte gefnüpft und der Erste zerriffen haben, mit Reinhold." Darauf antwortete Fichte ausführlich, daß auch ihm zu Ohren gekommen fei, Reinhold habe sich im Umgange mit innigstem, verschlossenstem Unwillen über Fichte geäußert und zwar auf dem Katheder niemals deffen Namen genannt, dafür aber häufig genug und noch immerfort die befannten Wendungen vom Nichtverstehen, Nichtverstanden= haben und Nieverstehenwerdenkönnen gebraucht. Ja Fichte habe felbst einen Brief gesehen, worin Reinhold fage, er febe, daß er sich immer weiter aus Fichte's Gesichtspunkt entferne. "Uebrigens glaubte ich das Alles weder ganz noch halb; bielt es nicht für unmöglich, nahm es aber auch nicht an, noch ver=

warf ich es; ich ließ es ruhig an seinen Ort gestellt, bis die Sache auf irgend eine Art fich aufflären mochte." Darauf pruft Fichte falt, ob Reinholds Benehmen in der Cache so gang entschieden für einen unegoistischen Charafter zeuge, wie dieß Rein= hold in seinem Briefe behauptet hatte. Des Lettern Benehmen schien Fichte'n daraus hervorzugehen, daß derselbe zwar die gleichen Grundfage mit ihm habe, daß es ihm aber an Stärfe und Kälte fehle, denselben unverrückt zu folgen. Nachdem er dann den Reinen und Solden noch einige Seiten lang gehörig unter die Scheere genommen und auch gefragt hat, warum man denn nicht ein Gegner von Reinhold's Syftem und ein Freund feiner Person sein könne, gibt er ihm einige große Rofinen zu fosten und schließt vom hohen Rosse herab: "Die Wahrheit, die Sie gesagt haben, ift ewig. Ihr Name kann es auch werden, wenn Sie es nicht fordern, und gewiß, Sie waren wohl werth, auf Ihren Namen gar nicht zu feben! Laffen Sie vergeben und zerstäubt werden, wie Spren, mas vergänglich ist; das Ewige bleibt ohne Ihr Zuthun. Ob Sie irgend etwas mehr oder auch nur gleich der Wahrheit lieben, ist mir wenigstens nicht entschie= den, und ich glaube, es ist überhaupt noch nicht entschieden, und davon allein, nicht von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit Ihres Systems hängt Ihr Werth ab. Es scheint mir, daß Sie auf dem Punft stehen, wo es entschieden werden wird. Bis dahin bin ich weder Ihr Freund noch Ihr Feind; ich kenne Sie nicht genug, um eins von beiden zu sein. Wird die Entscheidung fo ausfallen, wie ich es wünsche; so werde ich Sie innigst verehren und lieben, Sie mögen es wollen oder nicht; aber Sie werden eine Liebe, die aus dieser Quelle kommt, nicht abweisen, weil sie Ihnen zugleich darthun wird, daß ich werth bin, Sie zu lieben. "

Noch wurde Einiges zwischen Beiden hin und hergeschries ben; das Alte war abgethan, aber Reinhold war mit einer neuen Klage gekommen, und Ende April gestand Fichte: "Noch

liegt ein Kleines zwischen uns, das nicht mein Berg von dem Ihrigen, aber ich fürchte, das Ihrige von dem meinigen trennt. Lassen Sie uns dieß noch berichtigen, und sodann reiche ich Ihnen im Geiste die Hand zur herzlichsten Aussohnung. " "Ich werde, wo ich gefehlt habe und meinen Fehler erfenne, ihn frei= müthig befennen und gut machen, soweit ich fann; alles Bute außer mir mit Freuden anerkennen und wohldenkende redliche Männer mit innigster Barme werth achten und lieben, und dieß um so mehr, wenn sie mit Gute des Herzens vorzügliche Talente Ich rechne nach Ihrem letten Briefe ohnerachtet verbinden. der Uebereilungen, die ich darin erblicke, Sie unter diese Manner. Ich werde Sie daher werth achten und lieben. Aber ich erwarte Alles ruhig von der Zeit und von meinem Betragen gegen Sie, das von nun an unverrückt das gleiche bleiben wird. Ich bringe diesen Sommer außer Jena auf dem Lande zu, aus Gründen, welche heute zu schreiben ich nicht Zeit habe. " Reinhold machte sich nunmehr ernstlich an das Studium der "Grundlage der Wissenschaftslehre, " welche zur Oftermesse 1795 auch für das größere Publikum erschien, während die Bogen bisher nur als Bandschrift für Fichte's Zuhörer gegolten hatten. In der Borrede schleuderte der Berfasser ein Quos ego! gegen diejenigen, welche dasselbe " sogar ungeendet auf die indiscreteste Weise vor einen Theil des Publifums gezogen hatten. " Erft zur Berbstmeffe dieses Jahres erschien die Schrift: "Grundriß des Eigenthum= lichen der Wiffenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Bermögen derselben, " welche man nach Fichte's eigner Erflä= rung dazu nehmen muffe, damit jeder Kenner sowohl den Grund und Umfang desselben, als auch die Art, wie darauf weiter ge= baut werden muffe, vollständig übersehen fonne.

Wir lassen einstweilen die "Grundlage der Wissenschaftslehre" in die Welt gehen, um zu erfahren, wie es kam, daß der Wissenschaftslehrer den Sommer 1795 außerhalb Jena auf dem Lande zubrachte.

## 4. Das große Ich zu Osmannstedt.

(1795.)

Ich war faum nach Jena gekommen (wir laffen Fichte'n selber erzählen) so versammelten sich, durch meine öffentlichen Vorlesungen ermuntert, die Guten um mich und flagten mir den tiefen Schaden, der durch die auf der Universität bestehen= den Orden und Landsmannschaften erwuchs und suchten bei mir 3d machte meine Vorlefungen noch fpecieller, und es Hülfe. schien ein sehr guter Beift sich zu verbreiten. Mehreren Ordensbrüdern, die mich besuchten, redete ich zu, ihre schädlichen Berbindungen aufzugeben, indem ich unter der Sand mit unferm würdigen Curator, Geheimen Rathe Boigt in Weimar, die Mittel verabredete, den gereiften Entschluß recht nüglich zu Es gelang — früher, ehe ich es hoffte. Eines Mor= machen. gens, einige Zeit nach dem Beginne des Winterhalbjahrs, famen die Senioren zweier Orden mit der Bitte zu mir, daß ich sogleich und auf der Stelle allen Ordensmitgliedern den Entsagungseid abnehmen follte. Dazu war ich nicht berechtigt; ich verwies sie an den dermaligen Prorector. Sie gaben mir einen Grund an, warum dieß, falls nicht die ganze Sache ruckgangig werden folle, nicht thunlich sei, einen Grund, der mich völlig überzeugte. Ich schlug deffen Stellvertreter vor und suchte diesen Mann auf der Stelle auf und wandte mich ausdrücklich an ihn in dieser Eigen= Dieser lehnte es ab, die Sache an den akademischen schaft.

Senat zu bringen und rieth mir, mich an die Geheimen Räthe in Weimar zu wenden. Ich sendete sogleich an das Ministerium und bat um eine Commission; aber die Sache mußte erst die bekannten vier sächsischen Höfe durchwandern, welche Miterhalter der Gesammtuniversität waren.

Meine Leute blieben indeffen willig und bei guten Befinnungen und erklärten einmathig ihren Borfat, ihre Berbin-Rur die Orden der Unitisten trat von der dung aufzuheben. Unterhandlung mit mir und durch mich völlig ab. Sie wurden, wie man mich von mehreren Seiten berichtete, versichert, daß von bevorstehenden Untersuchungen gegen die Orden gar nicht die Rede sei und daß ich die ganze Intrigue wohl nur ange= sponnen haben möchte, um mich wichtig zu machen. Id berich= tete diesen Vorfall und man trug mir auf, meines Weges fort= zugehen, wenn auch ber dritte Orden sich nicht geben sollte. Eines Abends versammelte sich ein beträchtlicher Ausschuß aus den beiden andern Orden auf dem Zimmer eines ihrer Mit= glieder. 3ch ging dahin, fragte sie alle, ob sie gutwillig und aus freier Ueberzeugung diese Verbindungen aufzugeben sich entschlossen hätten. Sie sagten einmüthig: Ja! und überlie= ferten mir die Berzeichniffe ihrer Mitglieder und ihre Ordensbücher unter Siegel. Zugleich berechtigten sie mich, in ihrem Namen bei den Sofen um eine Commission anzusuchen und dieser die Papiere versiegelt zur Verbrennung, nach vorheriger Ginficht des Namensverzeichnisses zum Behuf der Abnahme des Verzicht= eides, zu übergeben, wenn sie völlige Amnestie erhielten. fandte ein Schreiben des abgeredeten Inhaltes an den Herzog nach Weimar. Die fürstliche Commission zögerte abermals. Während dieser Zeit streute der Orden der Unitisten die schand= lichsten Gerüchte über mich aus: ich wolle die Orden nur fturgen, um auf ihren Trümmern einen Illuminatenorden zu errichten und habe schon auf einem Dorfe Loge gehalten und gemiffe Perfonen aufgenommen; ich habe die mir anvertranten Papiere an die Höfe gesandt, während ich mich doch über eine solche Unsmuthung mit der derben Rundheit, die dieselbe verdiente, gegen die Höfe erklärt hatte. Die Mitglieder des dritten Ordens richsteten ein Schreiben an die Herzöge, worin sie sogar auf jenes Gerücht von der Illuminatenverbindung hindeuteten. In der Neujahrsnacht wandten die Unitisten alle möglichen Mittel an, um einen Auflauf gegen mich zu erregen; aber die Versuche mißlangen. Der akademische Senat hatte mir, da ich schon einige Tage vorher gemeldet hatte, was wahrscheinlich geschehen werde, die völligste Sicherheit versprochen, mich von den gestroffenen Anstalten unterrichtet und mir empsohlen, ganz ruhig zu sein und selber seine Vorsehrungen anzuwenden.

Gegen zwei Uhr des Morgens, nachdem alle übrigen Studenten zur Ruhe waren, bestürmten ungefähr fünf aus ihnen
mein in einer abgelegenen Vorstadt bewohntes Haus, versuchten
vergebens einzubrechen und warfen die Fenster ein, während ich
ganz unbefangen abwartete, daß sie sogleich von der Polizei ergriffen werden würden. Aber sie hatten über eine halbe Stunde
lang mit guter Muße ihr Vorhaben ausgeführt, ohne daß sie
im Geringsten gestört wurden. Durch eine angestellte Untersuchung wurde auch Nichts entdeckt.

Einige Zeit nachher kam die fürstliche Commission. Ich ließ die Ordensmitglieder zu mir kommen, um die uneröffneten Siegel der bis dahin uneröffnet in meinem Pult verschlossenen Papiere anzuerkennen. Darauf erschienen sie zur bestimmten Zeit vor der Commission, legten ihren Entsagungseid ab und erhielten die Ankündigung völliger Berzeihung für das Verzgangene. Gegen den dritten Orden wurde jedoch Nichts unterznommen; man ließ die Unitisten ungestraft troken. Obwohl nun nach einem solchen Beispiel die ausgelösten Orden wieder zusammen traten, so wurde von diesen gleichwohl gegen mich Nichts unternommen. Indessen hatte ich den Weg der Belehzrung versuchen wollen und für diesen Zweck die öffentlichen

Sonntagsvorlesungen benutt, ohne jedoch bis zu den eigentlichen akademischen Orden gekommen zu sein, indem ich bloß
über geheime Verbindungen im Allgemeinen redete. Da wurden
an einem Sonntag Abend meiner Frau beim Herausgehen aus
dem akademischen Elubb im Gasthaus zur Rose auf offener
Straße Schändlichkeiten zugerusen, und nachdem wir zu Hause
angekommen waren, meine Fenster eingeworsen. Das sei nun
einmal auf Universitäten nicht anders, sagte man mir; ich sei es
nur noch nicht gewöhnt, aber man gewöhne sich nach und nach
daran; das Klügste sei, von dergleichen Dingen kein Aussheben
zu machen, über sie zu schweigen oder zu spaßen, dann unterblieben sie am Chesten, und es sei noch keinem meiner Collegen
besser, sondern Allen weit schlimmer ergangen, was leider
wahr ist!

Ich war jedoch in der vollen Ueberzeugung, daß man sich an fo Etwas nicht gewöhnen dürfe, wenn man auch fönne, und erflarte dem Berrn Prorector in einem Schreiben, daß ich nicht gesonnen sei, diese Gewaltthätigkeiten länger zu erdulden, sondern beim nächsten Angriffe mich selbst wie gegen nächtliche Einbrecher vertheidigen würde, und daß ich, wenn ich keinen hinlänglichen Schutz erhalte, schlechterdings nicht in Jena Profeffor sein wolle und fonne. Mein Schreiben circulirte beim Senate. Es wurde mir zurnäckgeschrieben, man wünsche, daß ich mich alles deffen enthalten mochte, was die Erbitterung unterhielte (meiner Vorlesungen über die geheimen Verbindun= gen) und wenn ich mehr Schutz verlange, als die Afademie geben könne, so moge ich mich an den Sof wenden. 3ch sette indeffen meine Vorlesungen über die geheimen Verbindungen fort, bis ich merfte, daß meine Feinde gesiegt hatten und diese Vorlesungen feinen Eindruck mehr machten. Ich stellte fie darum gang ein. (Bu Ende Januar war nämlich das herzogliche Rescript über die Sonntagsvorlefungen angefommen, welches fei= nen Bunfden nicht fo gang entsprach.) Durch die über das

Vorgefallene angestellten Untersuchungen murde Nichts ermittelt, wie auch vorher. Die Ferien famen; es war ruhiger, als ge= wöhnlich, und ich erwartete nichts weniger als neue Anfälle, als einige Zeit nach Oftern gegen Ende April Nachts gegen 2 Uhr ein Geräusch vor meinem Sause entstand, große Mauersteine zerschlagen und mein Hofthor zu erbrechen versucht wurde. Ich ging an das Fenster und rief: "Zu wem will man? Will man zu mir?" Fichte'n, Fichte'n wollen wir! riefen Personen, die nur noch mit Mühe die Zunge hoben. "Gut! antwortete ich, wer mir Etwas zu fagen hat, fomme morgen am Tage! " Um den Plat vor dem Sause übersehen zu können und bestimmt zu wissen, was vorginge, und auf jeden Fall bei der Hand zu sein, ging ich in das Nebengebäude, wo mein Hauswirth wohnt. Es waren ihrer drei von den Unitisten. Die saubern Musensöhne holten sich an dem durch die Straße fließenden Leutrabache flei= nere Steine und warfen unter den schändlichsten Schimpfwörtern alle Tenster im Sause ein, die sie erreichen konnten. Dem Saus= wirthe riefen sie zu: Laß ihn ausziehen, er muß ausziehen, und fo lange du ihn im Sause hast, (ein "honoriger Bursch" nennt alle Leute Du!) sollst du nie eine gange Scheibe haben! Sierauf zogen sie unter dem Liede: "Ca donc, ça donc! Go geht es alle Tage!" von meinem Hause ab und setzten ihre Verwüstun= gen an ein paar Saufern auf dem Markt und in den Stragen der Stadt den Rest der Nacht hindurch ungestört fort.

Meinem franken Schwiegervater hätte ein Stein um ein Haar breit den Kopf zerschmettern können, und man kann sich denken, in welcher Lage ich ihn und meine Frau antraf. Nichts geht über die Schrecknisse dieser Nacht: ich fand mich ärger beshandelt, als den schlimmsten Missethäter, und sah mich und die Meinigen dem Muthwillen böser Buben Preis gegeben. Wie es Tag wurde, reiste ich nach Weimar, berichtete den Vorfall, erklärte, daß ich unter diesen Umständen nicht in Jena leben könne und erhielt nach einigen Tagen vom Herzog die Erlaubniß,

17

mich auf's Land zurückzuziehen. Der Senat erhielt ein geschärftes Rescript, und dießmal wurden die Thäter — es waren Unitisten — entdeckt und bestraft, d. h. von der Universität entsernt und dem Senate Beschl gegeben, es an mich zu berichten. Ich ant-wortete ihm, indem ich ihn der Lügen und Berleumdungen ver-dienter Maßen bezüchtigte. Ich gehe, was auch daraus erfolgen möge, nicht nach Iena zurück, bis völlige Sicherheit und gute Polizei daselbst ist. Darauf kann sich das ganze Publikum sicher-lich verlassen. Jetzt lebe ich sehr glücklich in Osmannstedt.

Freilich ohne Frau und Schwiegervater, sondern für sich allein hatte sich das große Ich vierzehn Tage nach jenem Borsfalle, beim Beginne des Sommerhalbjahrs, aus seiner mit neuen Fensterscheiben versehenen Wohnung in der Johannisvorstadt zu Jena nach dem vier Stunden von Jena und zwei Stunden von Weismar gelegenen Dorfe Osmannstedt zurückgezogen, wo den Sommer über auch Reinhold's Schwiegervater Wieland auf seinem Landsgute zu leben pflegte und auch später seine letzte Ruhestätte fand.

Fichte's unruhiger Thätigfeits= und Weltverbefferungstrieb hatte ihn verleitet, sich im Vertrauen auf die Unwiderstehlichkeit feiner öffentlich ausgesprochenen Grundsätze über die "Moral für Belehrte, " auf eigne Faust und mithin auch billiger Weise auf eigne Gefahr hin in die Ordensverbindungen der Studenten einzulassen, obwohl er wußte, daß verständige und rechtschaffene Männer, denen er felber dieses Zeugniß zu geben nicht umbin fonnte, es nicht für rathlich erklärt hatten, gegen dergleichen Berbindungen etwas zu unternehmen, weil dieß immer ein größeres Uebel zur Folge habe, als man dadurch verhindern wolle. Laffe man fie in ihrer Dunkelheit, so vergehen fie mit der Zeit von selbst; durch Berfolgung werde dieser Beist nur enthusiastischer, ziehe das allgemeine Interesse auf sich und werde erst jest gefährlich. Es ergehe damit, wie es bei den Bedrückun= gen von Religionssecten von jeher ergangen sei; durch Berfolgung hätten sie sich gestärft, in der Ruhe seien sie immer er=

loschen. So hatten die verständigen und rechtschaffenen Männer geurtheilt, die sonst noch in Jena waren. So richtig und wichtig nun Fichte diese Maxime "an ihrem Orte" auch fand; so hatte sich doch bei ihm schon im zweiten Halbjahre seines Ausenthalts die Ansicht gebildet, daß der Grund, auf dem ihre Richtigseit beruhe, damals in Jena nicht stattsinde und der ganzen Lage der Universität nach daselbst überhaupt nie stattsinden könne. Er sah in den Ordensverbindungen die Quelle alles Uebels und Unheils, woran das damalige Studentenleben überhaupt sitt, und war überzengt, daß an eine "gründliche Berbesserung der Sitten auf der Akademie zu Jena" nicht zu denken sei, bevor diese Quelle verstopst wäre. Und wie er dem Gelehrten überzhaupt die "Oberaussicht über das menschliche Geschlecht" zuerzfannte, so hielt er sich für berusen, hier handelnd einzugreisen, selbst auf die Gesahr hin, in ein Wespennest zu stechen.

Sein in der gangen Angelegenheit befolgtes Berfahren hatte fich jedoch nicht einmal der Billigung seiner Freunde zu erfreuen, von welchen nur der theologische Professor Paulus auf seiner Seite mar. Ginen guten Theil der entstandenen Reis bungen maß man der "Unfägfamkeit" Fichte's bei, und auch Goethe'n, so sehr er die Behendigkeit des Beistes an Fichte schätte, wollte doch deffen "rigider Sinn" nicht gefallen, und er tadelte es brieflich bei Schiller, daß der "wunderliche Kauz" zu viel und meist nur mit jungen Leuten umgehe, die zu fehr Auch im Schug'ichen Saufe, wo man unter ihm ständen. Fichte'n wohlwollte, war das Urtheil über sein Berhalten in der Angelegenheit fein gunftiges. Und der Schwager der Frau Hofräthin, Berr von Ramdohr in Celle, mochte den Nagel auf den Ropf treffen, wenn er im Februar 1795 dorthin schrieb: "Ich habe immer gefürchtet, daß Fichte's Ropf, der erst ausgegohren baben mußte, um genießbar zu fein, vor der Zeit in der handelnden Welt wirksam zu sein suchen und fich dadurch um allen nüglichen Ginfluß in der Folge bringen würde. Er will herrschen

a la coolo

und despotisiren, dieser Freiheitsprediger, und der gute Mann ist doch zu steif und zu sehr Pedant, zu sehr von allen denjenigen Naturgaben entblößt, durch welche man einen dauernden Einfluß auf den großen Hausen gewinnt!"

Auch Herr von Ramdohr versprach sich von sogenannten obersten Grundsätzen in der Moral so wenig, wie von dergleichen in der Alesthetik, in welcher es auch ohne folche doch schöne Werke gebe. Und es ist merkwürdig, wie sich derselbe geistvolle, ver= ständige und lebenserfahrene Mann in Gelle damals weiter über den handelnden Freiheitsprediger und Tugendhelden in Saal-3wei Danen, ein hofmeifter mit feinem Athen aussprach. gräflichen Zögling, waren durch Celle gefommen und hatten fich aus einem einzigen Besuche bei Fichte die Idee hergeholt, Der= felbe wolle den Hofmann spielen. "Sie wollten (schreibt darauf Rahmdohr an die Hofrathin Schut) eigentlich fagen, er fei Jesuit, und darin mogen sie wohl nicht Unrecht haben. ein verfehlter Jesuit ift er: seine Runft ift nicht auf den Stoff berechnet, den er bearbeiten will, und nicht auf seine Kräfte. Die Kant'sche Secte führt sehr leicht zum Jesuitismus, und jede Secte, die auf Dogmatismus in moralischen Verhältnissen ausgeht, führt dahin. Die Lehre dieser Schule ift: Befördere das Reich Gottes! Die Eitelfeit der Anbanger flüstert ihnen zugleich in's Dhr: zur Belohnung follst du Minister, Statthalter in diesem Staate werden. " (Der alte Spötter Nicolai in Berlin nannte es: Dberaufseber über das menschliche Geschlecht.) "Das Reich, das von dieser Welt ift, fann sowenig wie das Reich Gottes durch bloßes reines Interesse an Wahrheit und Zwedmäßigkeit regiert und zusammengehalten werden. Man muß schon die Köpfe ein wenig erhigen, die Herzen ein wenig rühren, indem man die Phantasie zu Gulfe nimmt. " (Und welche Rolle die Phantasie nicht etwa bloß in Fichte's Moral, sondern auch in seiner Wiffenschaftslehre spielte, wird fich bald zeigen!) " Es ist doch immer so etwas Interessantes, einen Namen (oder wie

Fichte selber sagte: Celebrität) zu haben und sich auszuzeichnen. Hier stehen dann zwei Wege offen: entweder man greift die Menschen mit Lavater'schen Künsten an — das ist Reinhold's Pfad; oder man wird ein gewaltiger Prediger vor dem Herrn — den Pfad schlägt Fichte ein. Schade, daß beide Herrn nicht hundert Jahre früher kamen! Jetzt richten sie Nichts bei der Menge aus, wenigstens nicht auf die Dauer!"

So urtheilte freilich nur ein Ropf bei der Lüneburger Saide, der sich in Fichte's Augen von einem Philosophen an der Leine Aber auch die Dioskuren Goethe und nicht viel unterschied. Schiller hatten in ihrem brieflichen Beistesaustausche für "das große 3ch in Osmannstedt" den frommen Bunsch bereit, daß er vielleicht nach und nach Widerspruch ertragen lernen werde. Und der Trieb zum Handeln, welcher die Musensöhne in Jena beseelte, mochte vielleicht auch nur aus Mangel am rechten Stoffe oder weil fie fich in der Bahl der Mittel vergriffen, auf die ausbändigen Robeiten gekommen fein, deren fie fich schuldig Benigstens vertrug sich bei einem der eifrigsten Un= hänger unter den damaligen Studenten die Fichte'sche Moral für Gelehrte, durch welche der junge Mann zum Entwurf eines Sustems des ewigen Beltfriedens begeistert worden war, worin er zeigte, daß der Krieg ein vorsätlicher Mord fei, gar wohl mit der Praxis dieses Wackern, welcher einer der ärgsten Rauf= bolde in Zena und jeden Augenblick zu einem Duell bereit mar. Bei einem andern Jenenser Burschen, den man furzweg den Sonnenbaron hieß, hatte fich das durch Fichte's Schlugvorlefung und fliegendes Blatt vom Sommer 1794 geweckte Gefühl der Menschenwürde weniger in's Sandeln umgesett, als vielmehr auf der Leiter der Phantaste in die Regionen Swedenborg's verstiegen. Der wunderliche Kang hatte sich nämlich ein aftronomisches Spftem ausgedacht, welches aus der leibliche dieffeitigen Welt in die der abgeschiedenen Seelen reichte, wo sich alle Ich in höherer Poteng wiederfanden.

Der einmal erwachte Zerstörungstrieb der thatendurftigen Jenenser Jugend war auch nach Fichte's Entfernung auf den reizenden Landsit an der Ilm nicht beschwichtigt. brannte fort: es schien, als ob in der Stadt, wo Schiller lebte, sich ein förmliches Räuberleben unter der akademischen Jugend organisiren wollte. In das Gartenhaus des "guten Doctor Schmid " und zweier Bürger wurde ein rauberischer Ginfall gemacht und jenem Kleider, Zinn, Rupfer, Silber und sogar Geld geraubt, und dann der Erlös diefer Sabseligfeiten in Punsch Für diese " Sandlung " unterschrieben gegen fünf= vertrunken. hundert Studenten eine fede Forderung um Straflosigfeit an den Herzog, und die gesammte Afademie verwandte fich für diese Unthat. "Es verlangt mich zu sehen, schrieb Fichte aus seiner ländlichen Muße, ob es sie demüthigen wird, wenn diese ganze Schandthat aufgedeckt vor ihnen liegen wird; ob fie erschrecken werden zu sehen, wozu sie sich von den schändlichsten aller Men= schen, den Directoren der Orden brauchen lassen. Schrecklich ist's zu sagen, aber mahr: es ist schwerlich zu erwarten! Es ist auffallend, wie die Besten und Verständigsten auf einmal den Berstand völlig verlieren, wenn die Rede auf die Gegenstände ihrer Vorurtheile, auf Burscheurechte, afademische Freiheit fommt. Die Besten wollen freilich ihr Recht, Baufer zu fturmen, zu plundern und zu rauben, nicht gebrauchen; aber das muß von ihrem guten Willen abhängen, und sie mit Gewalt daran zu verhindern, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Gott mag es denen vergeben, die fie durch eine lange Praxis solche Grundfätze gelehrt haben; ich kann es ihnen nicht vergeben! Der Se= nat ist seiner Auflösung nahe, Niemand mag mehr Prorector sein und kein guter Jüngling mehr auf der Akademie bleiben. Ich wünsche die Auflösung als das einzige Mittel der Wieder= geburt und fürchte Nichts so fehr, als Palliative, durch die man das unheilbare Uebel hinzuhalten sucht!"

Indessen gesteht Fichte selber brieflich seiner Frau, diese

Vorfälle hätten das Gute, daß er nicht mehr sein Berg an das Project hänge, aus diesen roben Menschen Etwas machen zu Er schrieb eine wohlgesetzte ausführliche Rechenschaft an das Publifum "über seine Entfernung von Jena " nieder und beruhigte sein Gemuth einstweilen im Gedanken über den Ruhm, den er bei den Citoyens genoß, in deren Moniteur zu Paris im Mai 1795 die Nachricht, vielleicht aus der Feder seines jungen Freundes Camille Perret, zu lesen war, daß Deutschland hauptfächlich durch seine Philosophie berühmt sei und daß ein Ma= gifter Kant und deffen Schüler Magister Fichte den Deutschen eigentlich die Lichter aufgesteckt hätten. Auch im Sinn und Beift der "Beiträge zur Beurtheilung der frangofischen Revolution " wurde einstweilen am Rhein für die Beltverbefferung gearbeitet. Der jugendliche Schwärmer Joseph Görres hatte gerade damals seine "meistbietende Versteigerung" in Coblenz öffentlich ausgerufen, worin unter Anderem vorkamen: 1) drei Rurfappen, auf dice Ropfe paffend; 2) zwei Bifchofsmugen, von Angstschweiß durchzogen, daher sehr brauchbar als rothe Mügen auf Freiheitsbäume; 3) ein Berzogshut aus Safenfell; 4) mehrere Abt= und Aebtissinnenhabite mit dem Geruche der Beiligen durchbalsamirt und deßhalb vortrefflich geeignet, um damit Teufel auszutreiben; 5) endlich eine ganze Scheune voll Adelsdiplome auf Efelsfell geschrieben, aber stark von Motten durchfressen und von etwas widrigem Modergeruche.

Was insbesondere den Adel betrifft, so hielt es jest Fichte für besser, das Kapitel vom Adel im zweiten Heft seiner "Beisträge," das er im Jahre vorher ganz anders zu bearbeiten vorgeshabt hatte, ganz zu lassen, wie es war, und 1795 die zweite Auflage unverändert in die Welt gehen zu lassen. Bom Versändern dessen, was einmal von ihm geschrieben war, schien er überhaupt kein Freund zu sein, und kam es darüber während des Landausenthaltes im Ilmthale fast zu einer Störung seines bisherigen leidlich guten Einvernehmens mit Freund Schiller

in Jena. Fichte hatte nämlich einen Auffag "über Beift und Buchstab in der Philosophie" geschrieben und für die "Goren" bestimmt; aber Schiller war feineswegs der Meinung Fichte's, daß er als genannter Herausgeber bloß für die Besorgung der Beschäfte mit dem Berleger bestimmt sei. Db er im Eingange von Kichte's Abhandlung wirklich eine Parodie seiner eignen Briefe "über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts" zu finden glaubte, oder was sonft der Grund feiner Unzufrieden= beit war: genug, er verlangte von Fichte Aenderung des Gin= gangs, die Fichte verweigerte und lieber den ganzen Auffat ein paar Jahre in seinem Bulte liegen ließ. In den zwischen Beiden über die Sache gewechselten Briefen ging es nicht ohne einige Bitterfeit ab. Besonders merkwürdig ift aber die Art, wie fich Schiller über ihrer Beider Zufunft als Schriftsteller aus= sprach. "Daß in hundert oder zweihundert Jahren, schreibt er dem Philosophen, wenn neue Revolutionen über das philo= sophische Denken ergangen find, Ihre Schriften zwar angeführt und ihrem Werthe nach geschätt, aber nicht mehr gelesen werden, das liegt ebenfosehr in der Ratur der Sache, als es darin liegt, daß die meinigen zwar nicht mehr, aber auch nicht weniger, als jest, gelesen werden. Denn Schriften, deren Werth nur in den Resultaten liegt, die fie für den Berftand enthalten, werden in demfelben Maage entbehrlich, als der Berstand entweder gegen diese Resultate gleichgültiger wird, oder auf einem leichtern Wege dazu gelangen fann. Schriften dagegen, die eine von ihrem logischen Inhalte unabhängige Wirkung machen und in denen sich ein Individuum lebend abdrückt, werden nie entbehrlich. Der Verstand schreitet befanntlich ewig weiter und ist in keinem Punkte seiner Bahn ein Unendliches; nicht fo dasjenige, mas die Ginbildungsfraft darstellt. Bon der einen Art Schriften leben die Folgen, von der andern die individuelle Wirfung ewig." Uebrigens wurde durch diesen Borfall mit Schiller das äußerlich gute Einvernehmen zwischen beiden Collegen in Saal-Athen nicht weiter gestört, obwohl innigere geistige Beziehungen zwischen ihnen niemals stattfanden.

Von Osmannstedt aus hatte Fichte schon nach einigen Wochen seiner dortigen Muße einen Besuch in Beimar gemacht. Berder redete ihm fehr zu, nach feiner Johannisvorstadt in Jena zurückzufehren, was Fichte einstweilen noch nicht vorhatte. Goethe sprach mit ihm über Philosophie, aber "von Geschäften fein Dagegen wurde mit Geheimrath Boigt "über Be-Wort. " schäfte gesprochen — zu meiner Zufriedenheit." Schon damals trauten die Dresdener Minister dem Wissenschaftslehrer in Zena nichts Gutes zu, und Voigt hatte versucht, ihre "Begriffe zu berichtigen und Richte's Vertheidigung zu führen." Das Leben auf dem Dorfe war übrigens sehr einfach, und als Fichte dort mit der Nachricht überrascht wurde, daß der Bürzburger Professor Reuß, der einst nach Königsberg gereist war, um daselbst Meffias den Zweiten, mit Baggefen zu reden, perfonlich fennen zu lernen, auf dem Wege nach Jena sei, um auch Messias ben Dritten zu besuchen, indem er sein Quartier zu Beimar zu neh= men und alle Tage zu Fichte'n nach Osmannstedt herauszukommen gewillt war; lud ihn diefer zwar zu fich ein, machte ihm aber zugleich eine folde "nur allzu wahre Beschreibung von seiner dortigen Baushaltung, " daß der dem Stern des Meffias folgende Beife aus dem gesegneten Traubenlande, "nun wohl doch in Beimar bleiben " werde! Auf Wieland's Landgut verstand der sonst so gehaltene Zergliederer des dreieinigen Ich auch vortrefflich, sein Ich den Grazien des Scherzes zu opfern. Papa Wieland schmälte in Gesellschaft auf Kantische Philosophie, auf Demo= fratismus, auf abgeschnittenes Saar, auf Banderschuhe, furz auf Alles, was Tichte's geistige und förperliche Persönlichkeit ausmachte oder wenigstens dafür gelten konnte, mit einer solchen " Naivetät und Genialität, " daß der Getroffene herzlich mit lachte und der Verfaffer des "Oberon" sich besinnend, daß Fichte selber zuhörte, in eine solche Herzlichkeit überging, daß dieß die

angenehmsten Augenblicke von Fichte's Osmannstedter Leben wurden.

In Jena war mittlerweile "mit militärischer Gewalt die Rube wiederhergestellt; "wer nicht auf der Stelle eingesteckt sein will (schreibt Fichte zu Ende August an Reinhold) muß wohl ruben!" Berder's Aufforderung, nach Jena gurudgutehren, Es bedurfte stärkerer hatte auf Sichte keinen Ginfluß geübt. Mittel, um feinen "rigiden Sinn" zu erweichen. Giner von den wenigen wackern Jünglingen, die sich in Fichte's Hörfaale wahrhaft Mensch fühlten, ihre ganze Bürde fennen lernten, die Wahrheit rein und ohne Verhüllung schauten und gerührt, ge= stärft und emporgehoben diefen Wahrheitsfreund verließen, fühlte fich gedrungen, diefer Stimmung öffentlich in einer 44 Seiten langen Flugschrift: "An Herrn Professor Fichte in seine philosophische Einsamkeit" (1795) Worte zu geben und schloß den Erguß seiner begeisterten Empfindung mit den Worten: "Eilen Sie daher, edler Fichte (denn nun muß ich Sie anreden und im Namen aller braven Jünglinge wieder zu Ihrem großen und erhabenen Wirkungsfreise zurückrufen) in die Mitte der verlaffenen Studierenden zurück, die bei Ihrem Abschiede fo Kommen Sie in verlegen, so mißmuthig, so traurig waren! den ehrenvollen Cirfel vieler hundert forschbegieriger, nach Auf= flärung und sichern Vernunftkenntniffen frebenden Jünglinge zurnd! Erfüllen Sie ihren sehnlichsten Wunsch, Sie wieder in ihrer Mitte zu feben, Sie wieder lehren zu hören. Erscheinen Sie, bester Lehrer, in Kurzem wieder unter uns und lenken Sie die bald nach Ihrer ländlichen Ginsamfeit verdrießlich schauen= den Augen, bald die nach Riels Simmel verirrten Blicke ab!... Kommen Sie heiter und ruhevoll! Denn die Schatten des Reides find versöhnt, der Gifersucht hinlängliche Opfer gebracht, die Berläumdung ift erstickt in fruchtlosem Qualen, die Rache gefättigt, der Reiz ungewohnter Neuheit verschwunden; die vor= nehmlichen Ruhestörer sind weit aus Jena's Mauern entfernt,

Alles ift ruhig. Die Liebe und Zuneigung aller Redlichen erwartet Sie! . . . . Stellen Sie Sich wieder an ihren erhabenen Poften, erfüllen Gie Alle von Neuem mit Liebe gegen die Bahr= beit, enthüllen Gie die Majestät dieser Göttin, in deren Begen= wart Jeder anbetet, und entflammen Gie Tugendeifer, warnen Sie als ein wohlthätiger Genius vor der Entnervung und dem Alles zerstörenden Luxus des Zeitalters! Bilden Sie viele Tausende zu Freunden und Vertheidigern der Wahrheit, welche Ihre Hörfäle verlaffend in alle Belt ausgehen und überall das göttliche Evangelium der heiligen Bernunft verfündigen und wohlthätige Wefen für ihre nach Aufflärung und Gelbstthätig= feit ringenden Zeitgenoffen werden. Die arme Menschheit braucht Unterstützung; sie bat sich zu sehr verirrt. Helft ihr, ihr Ge= lehrte, ihr wahrheitliebenden freimuthigen Manner, Junglinge und Greise! . . . . . Rommen Sie, Fichte, Lehrer der Bahr= beit! Wir rufen Sie zum letten Male in Ihrer erhabenen Ginsamkeit! Theilen Sie uns die Lehren der Beisheit mit, die Sie im Schoof der schönen Natur gefammelt haben! Werden Sie wieder Muster für tausend sich bildende und zu Gelehrten reifende Jünglinge! . . . Sie fommen! Rührend muß der Anblick der vollgedrängten Börfale sein, in deren Mitte Gie, uns wieder= geschenfter Lehrer lehren! Rührend muß es sein, wenn hun= derte von Jünglingen in heiliger Stille dastehen und die Kraft und den Rachdruck Ihrer Worte im Innern fühlen; rührend, wenn Sie von der Burde der Wahrheit und dem Glanze der Bernunft umflossen, von Ihrem Lehrsitze herab, den Beist aller Buhörer beschäftigen; rührend, wenn Jeder Ihren Sörfaal, jum beiligen Vernunfttempel geweiht, in leiser Stille, Sie noch ein= mal anblidend, verläßt!"

Und Er kehrt wieder: das strenge Herz, das zürnend sich verschworen hatte, sich nicht mehr an das Project zu hängen, aus solchen "rohen Menschen" Etwas machen zu wollen, ward mild und weich bei den lockenden Silberklängen solchen Ruses.

Gesichtspunkt und mit ihm die ganze Philosophie, wenn sie nicht für das Leben ist? Hätte die Menschheit von dieser versbotenen Frucht nie gekostet, so könnte sie der ganzen Philossphie entbehren. Aber es ist ihr eingepslanzt, jede Region über das Individuum hinaus nicht bloß in dem reslectirten Lichte, sondern unmittelbar erblicken zu wollen. Und der erste, der eine Frage über das Dasein Gottes erhob, durchbrach die Grenzen, erschütterte die Menschheit in ihren tiessten Grundspfeilern und versetzte sie in einen Streit mit sich selbst, der noch nicht beigelegt ist. Wir singen an zu philosophiren aus Uebersmuth und brachten uns dadurch um unsere Unschuld; wir ersblicken unsere Nachtheit und philosophirten seitdem aus Noth für unsere Erlösung.

Was ich mittheilen will, ift Etwas, das gar nicht gefagt, noch begriffen, sondern nur angeschaut werden kann; und was ich fage, foll weiter Nichts thun, als den Lefer fo leiten, daß die begehrte Anschauung sich in ihm bilde. Die Seele meines Systemes ist der Sat: das Ich sett schlechthin sich selbst oder fein eignes Sein. Diese Worte haben feinen Sinn und keinen Werth ohne die innere Anschauung des Ich durch sich selbst. Daß ein Ich und daß etwas ihm Entgegengefettes, ein Richt= Ich sei, dieß geht schlechthin allen Operationen des Gemüths voraus, und dadurch werden sie, sogar von der Empfindung an, erst möglich. Es ift gar fein Grund, warum das 3ch nun 3ch und das Ding sofort Nicht=3ch fei; fondern diese Entgegen= setzung in uns geschieht unbedingt. Richt aus der Erfahrung erst lernen wir, mas wir zu Uns rechnen und was wir nicht zu Uns rechnen sollen; und ebensowenig gibt es von vornherein einen Grundfat, nach welchem sich dieß unterscheiden lasse; fondern diese Unterscheidung ift eine ursprüngliche und alle Er= fahrung wird erst dadurch möglich. Die Vereinigung von Ich und Nicht-Ich in uns, wie fie durch gegenseitige Ginschränfung, Bestimmung, Begränzung des Einen durch das Andere oder

## 5. Die Grundlage und das Eigenthümliche der Wissenschaftslehre.

(1795.)

Sowie wir uns als Individuen betrachten (und fo be= trachten wir uns immer im Leben) stehen wir nicht auf dem speculativen, sondern auf dem praftischen Standpunfte. Bon ihm aus ist eine Welt für uns, unabhängig von uns da, die wir nur modificiren fonnen. Das reine oder absolute 3ch verschwindet uns zwar auf diesem Standpunkte nicht, wird aber von ihm aus vielmehr außer uns gesetzt und heißt Gott. famen wir auch sonst zu den Eigenschaften, die wir Gott guschreiben und uns absprechen, wenn wir sie nicht doch in uns felbst fänden und nur in einer gewissen Rucksicht, fofern wir Individuen find, uns absprächen? Das reine oder unbedingte 3ch ist offenbar nicht das Individuum. So haben beleidigte Böflinge und ärgerliche Philosophen mich erklärt, um mir die schändliche Lehre des praftischen Egoismus anzudichten. das Individuum muß aus dem absoluten oder reinen Ich de= ducirt werden. Dieß geschieht im Philosophiren, wo wir nicht auf dem praftischen Standpunft des Individuums, sondern auf dem speculativen Standpunft des reinen 3ch stehen und das Mannigfaltige der Erfahrung erst durch ein schöpferisches Bermögen in uns hervorbringen. Wozu ift denn nun der speculative

Wissenschaft, sondern nur die Propädeutif derselben aufstellen. Meine aufzustellenden Grundsätze liegen offenbar denen Kant's zu Grunde, wie sich Jeder überzeugen kann, der sich mit dem Geist seiner Philosophie vertraut machen will.

Diejenige Thätigkeit, welche allen erfahrungsmäßigen Bestimmungen unsers Bewußtseins zum Grunde liegt und dasselbe allein erst möglich macht, ist oben in dem Sage ausgedrückt, daß das Ich in uns schlechthin sich selbst oder sein eignes Sein sett oder deukt. D. h. Ich bin Ich. Darin ist enthalten, daß Ich schlechthin ist, weil es ist, und daß es nicht deßhalb ist, weil etwas Anderes ist. Bewiesen kann dieser Sag nicht werden, weil er eben schlechthin unbedingter, erster und oberster Grundsag ist und das reine Bewußtsein oder das reine Ich eben nie zum Bewußtsein kommt.

Wie kommt nun das Ich, wenn es ursprünglich nur sich felbst fest, weiterhin dazu, aus sich selbst herauszugehen und noch etwas Anderes zu feten, als ihm entgegengesett, nämlich das Nicht-Ich? Diese Hauptfrage, womit sich die Wissenschaftslehre beschäftigt, wird im ersten oder theoretischen Theile derfelben nur bis zu einem gewissen Puntte, im zweiten oder praftischen Theile aber ganz besonders beantwortet. Vorerst haben wir in den drei Grundsagen, welche der "Begriff der Wiffenschaftslehre" aufstellt\*), die Grundlage unsers theoretischen Wiffens oder unfers Erfennens und die Grundlage unfers praftischen Vernunftgebrauchs oder unsers Sandelns. haben den Say, daß Ich und Nicht-Ich beide im Ich und durch das Ich in uns gesetzt und zwar in ihrer Vereinigung, als durch einander gegenseitig beschränkbar gesett find. sett einmal das Nicht-Ich als beschränft oder bestimmt durch das Ich — in der praktischen Wissenschaftslehre; sodann setzt sich das Ich selbst als bestimmt oder beschränkt durch das Nicht=

<sup>\*)</sup> Vergl. das erfte Rapitel des zweiten Buchs.

Ich — in der theoretischen Wissenschaftslehre. Die eigentliche und höchste Aufgabe, welche alle andern Aufgaben der Wissenschaftslehre in sich schließt, ist also: wie das Ich auf das Nichtsch und umgekehrt das Nichtsch auf das Ich unmittelbar einswirken können, da sie doch beide einander völlig entgegengesetzt sein sollen. Mit andern Worten: die theoretische Wissenschaftslehre hat die Frage zu beantworten, wie Empfindung und Vorsstellung entstehen; die praktische Wissenschaftslehre die Frage, wie Streben und Handeln in uns entstehen.

Wie ist Empfindung und Vorstellung möglich? fragt die the vretische Wissenschaftslehre. Der Sat, von welchem sie ausgeht, ist: Das Ich setzt sich als bestimmt durch das Nicht-Ich. Dieser Satz ist eine ursprüngliche Thatsache im vernünstigen Wesen, welche sich in der innern Erfahrung nur darum nicht vorsindet, weil sie unter die Gründe der Möglichseit alles Beswußtseins überhaupt gehört. Diese Thatsache gilt es, zu erstlären.

Das Ich fann fein Leiden in fich setzen, ohne Thätigkeit in das Nicht=3ch zu setzen; aber es kann feine Thatigfeit in das Richt=3ch fegen, ohne ein Leiden in sich zu fegen. Es fann feines ohne das andere, es kann feines schlechthin; also muffen fie beide nur zum Theil gelten: das Ich fest zum Theil Leiden in sich, fofern es Thätigkeit in das Nicht-Ich sept; aber es sept zum Theil nicht Leiden in sich, sofern es Thätigkeit in das Nicht-Ich fest, und umgefehrt. Damit aber wurde eine Thatigfeit in das 3ch gefett, der gar fein Leiden im Nicht=3ch entgegengesett wird, und eine Thätigkeit in das Nicht=3ch, der gar fein Leiden im 3ch entgegensetzt wird. Eine solche Art von unabhängiger Thätigkeit im Ich und Nicht-Ich widerspricht aber dem Begriff und Befete der Wechselbestimmung; die unabhängige Thätigkeit im 3ch und Nicht=3ch kann darum nur in einem gewissen Sinne unabhängig sein. Durch Wechsel-Thun und -Leiden also wird die unabhängige Thätigfeit, und durch die unabhängige

Thätigkeit wird umgekehrt das Wechsel=Thun und -Leiden bestimmt.

Ginge die Thätigseit des Ich nicht in's Unendliche, so könnte es diese Thätigseit nicht selbst begrenzen, wie es doch soll. Die Thätigseit des Ich besteht in unbeschränktem Sichsehen; es geschieht gegen dieselbe ein Widerstand. Wiche sie diesem Widerstande, so würde diesenige Thätigseit, welche über die Grenze des Widerstandes hinausliegt, völlig vernichtet und ausgehoben. Das Ich würde also insosern überhaupt nicht sezen; aber es soll allerdings auch über diese Linie hinaussehen, es soll sich beschränken, und dann muß es unendlich sein. Und wenn es sich nicht begrenzte, so wäre es nicht unendlich. Die in's Unendliche gehende Thätigseit, die es von sich unterscheidet, soll seine Thätigseit sein. Nimmt es aber dieselbe in sich auf, so ist sie bestimmt, mithin nicht unendlich; da sie aber gleichwohl unendlich sein soll, so muß sie außer dem Ich gesetzt werden.

Dieser Wechsel des Ich in und mit sich selbst, da es sich endlich und unendlich zugleich sett, ist nun das Vermögen der Einbildungsfraft. Sie ist ein Vermögen, das zwischen Bestimmung und Nichtbestimmung in der Mitte schwebt und als solches das Vermögen, auf welchem alle Begebenheiten in unserm Geiste bernhen. Im theoretischen Gebiete geht dieß so fort bis zur Vorstellung des Vorstellenden; im praktischen Felde geht die Einbildungsfraft fort in's Unendliche bis zur schlechthin unbestimmbaren Idee der höchsten Einheit, die nur nach einer vollens deten Unendlichseit möglich wäre, welche selbst unmöglich ist.

Ohne Unendlichkeit des Ich, d. h. ohne ein absolutes, in's Unbegrenzte und Unbegrenzbare hinausgehendes Productions vermögen desselben ist auch nicht einmal die Möglichkeit der Vorstellung, des Entstehens einer Vorstellung zu erklären. Die Frage jedoch, wodurch der für Erklärung der Vorstellung anzusnehmende Anstoß auf das Ich geschehe, liegt außerhalb der Grenze des theoretischen Theils der Wissenschaftslehre, für diesen

ist es genug, alle zur Erklärung der Vorstellung nöthigen Momente aufzustellen und zu begründen, somit die Vorstellung aus dem Ich abzuleiten. Und hier wird gelehrt, daß alle Realität — versteht sich für uns — blos durch die Einbildungsfraft hervorgebracht werde. Auf die Handlung der Einbildungsfraft gründet sich die Möglichkeit unsers Bewußtseins, unsers Lebens und Seins als Ich. Sie kann nicht wegfallen, wenn wir nicht überhaupt vom Ich abstrahiren sollen.

Auf die in's Unendliche hinaus gehende Thätiafeit des Ich geschieht ein Unstoß, wodurch diese Thätigfeit nicht vernichtet, sondern nach innen getrieben wird, also die gerade umgekehrte Aber auf das 3ch fann gar feine Ginwir= Richtung befommt. fung geschehen, ohne daß dasselbe zurückwirfte; im Ich läßt sich Nichts aufheben, mithin auch die Richtung seiner Thätigkeit nicht; und so erhalten wir eine doppelte, mit sich selbst streitende Thätigkeit. Das Ich und dieser Zustand, in welchem völlig entgegengesette Richtungen vereinigt werden, ift eben die Thätigfeit der Ginbildungsfraft. Sie ift eine Thatigfeit, die nur durch ein Leiden, und ein Leiden, das nur durch eine Thätigkeit möglich ift. Ein folder Zuftand des Ich ift aber ein Anschauen; das Ich sett sich als auschauend. Sett sich das Ich nicht als reine Thätigfeit, fo ware sein Zustand eine sich selbst aufhebende Soll gleichwohl im Ich Etwas bleiben, was sich Thätiafeit. nicht vernichtet; so fann dieß nur eine ruhende Thätigkeit, als Stoff oder Unterlage der Kraft im Ich sein. Dieser Stoff wird als Etwas im Ich gefunden, d. h. empfunden; und die aufgebobene oder vernichtete Thätigkeit im Ich ift die Empfindung, als diejenige Handlung des Ich, durch welche dasselbe etwas in sich aufgefundenes Fremdartiges, was nicht seine Thätigkeit, sondern sein Leiden ist, auf sich bezieht und sich zueignet oder in fich fest, damit das Empfundene seine Empfindung sein fann.

Wie aber setzt sich das Ich als das Empfindende? Oder : worin besteht die Handlungsweise des Ich beim Empfinden?

\$ 500 lo

18\*

Offenbar nur als wirkliche Thätigkeit oder als ein bloß und les diglich durch das Ich begründetes Handeln, welches durch eine entgegengesetzte Kraft gehemmt oder unterdrückt wird, zugleich aber auch als Ergebniß eines Handelns des Nicht-Ich oder als eine Handlungsweise, die allen ihren Bestimmungen und Merkmalen nach im Nicht-Ich begründet ist. Kurz: das Empfinden entsteht einerseits durch Thätigkeit, andrerseits durch ein Leiden. Beides muß völlig unabhängig aus eignen Gründen und nach eignen Gesehen neben einander herlaufen und zugleich zwischen beiden die innigste Harmonie stattsinden.

Das Empfinden ift also lediglich insofern möglich, als das 3ch und das Richt = 3ch fich gegenseitig begränzen. Empfindung begränzt sich das Ich und geht auf die Gränze als solche, die der gemeinsame Berührungspunkt zwischen Ich und Nicht=Ich ift. Das Begränzen des Ich ift die Handlung, wo= durch das Begränzte oder das Empfundene nothwendig in den Wirfungsfreis des 3ch fommt. Unbegränzt und schlechthin un= begränzbar ift das 3ch, sofern seine Thätigkeit nur von ihm abhängig und lediglich in ihm selbst begründet ift und über die Begründung hinausgeht. Denn um sich felbst begränzen zu können, muß das Ich die Gränze hinausschieben, und um die Gränze hinausschieben zu fonnen, muß es sich selbst begränzen und seine Thätigkeit abbrechen. Dagegen hängt die Reihe der begränzten Thätigkeit nicht vom Ich, sondern von dem ihm ent= gegengesetzten thätigen Richt=3ch ab. Die Thätigkeit des Nicht= Ich ist gesetzt und nichtgesetzugleich; d. h. sofern das Ich die Gränzen hinausschiebt, schiebt es zugleich die auf das Nicht-Ich gehende Thätigkeit des Ich hinaus, und das thätige Nicht-Ich trägt zugleich die Gränze hinaus, wie das Ich fie hinausträgt und in die Unendlichkeit hinausstrebt. Das 3ch geht alfo schlechthin durch sich selbst und ohne irgend einen Grund, ja wider den außern Grund aus der Begränzung hinaus, und macht dadurch das Empfundene zu dem seinigen durch Freiheit.

Dieß geschieht durch die Mittelanschauung des Bildes, d. h. dadurch, daß das 3ch mittelst der Einbildungsfraft in der Anschauung als Ergebniß seiner eignen ersten, jest unterbrochenen Thätigkeit das Bild vom Ding hervorbringt, welches auf das Ding frei bezogen wird. Dieß ift im Unschauen der Fall, wo das Bewußtsein ein Merkmal nach dem andern als Nachbildungen eines außer ihm Vorhandenen fest, worin die nachgebildeten Merkmale völlig unabhängig vom 3ch nach eignen, in dem Dinge felbst begründeten Gesetzen wirklich angetroffen find. Das Empfindende und das Empfundene find also beide gesett durch Unschanung. Die Auschauung wird durch die Einbildungsfraft bestimmt in der Zeitreihe, und das Angeschaute im Raume. hiermit stehen wir auf dem Bunfte, von welchem Kant in der " Kritik der reinen Vernunft" ausging.

Wie kommen wir dazu, uns Wirksamkeit in der Außenwelt zuzuschreiben? Diese Frage beantwortet der praftische Theil der Wiffenschaftslehre und begründet damit zugleich erft die theoretische Wissenschaftslehre, sofern sie den Anstoß ableitet, den das Ich erhält, fich ein Nicht-Ich gegenüber zu setzen, mas im ersten Theile unbegreiflich blieb. Es ist nämlich ein offen= barer Widerspruch darin enthalten, daß die Anschauung oder Borstellung ein vom Nicht-Ich Gewirktes sein foll, da doch im reinen 3ch Nichts sein kann, als was es selbst in sich sett oder wirft. Es handelt sich also darum, die Thätigkeit des Ich, ver= möge welcher es einen Gegenstand erfährt, mit seiner reinen oder unendlichen Thätigfeit zu verbinden, die nur auf das Ich Die Abhängigkeit des Ich, als anschauendes und selbst geht. vorstellendes, foll aufgehoben werden. Dieß ist nur unter der Bedingung denkbar, daß das Ich jenes bis jest unbefannte Nicht=3ch, welchem der Anstoß der in's Unendliche hinausgehenden Thätigkeit des Ich beigemessen ist, durch den das Ich zur Empfindung und Vorstellung bestimmt wird, durch sich selbst bestimme. Auf diese Art würde das vorzustellende Nicht-Ich uns mittelbar, das vorstellende Ich aber mittelbar durch das reine oder absolute Ich bestimmt; das Ich würde lediglich von sich selbst abhängig und durchgängig durch sich selbst bestimmt und es wäre schlechthin nur das, als was es sich sett. Das absolute Ich also wäre Ursache vom Nicht-Ich, sofern dasselbe der letzte Grund aller Vorstellung ist, und das Nicht-Ich wäre demnach das Bewirkte des absoluten Ich. Dieß ist die Aufgabe der Grundlage des Wissens vom Praktischen.

Wird es irgendwo flar, daß Kant seinem fritischen Versahren dieselben Boraussetzungen zum Grunde legte, welche die Bissenschaftslehre ausstellt; so ist es hier. Wie hätte Kant
jemals auf einen "fategorischen Imperativ", als unbedingtes
Sollen oder absolute Forderung der Uebereinstimmung mit dem
reinen Ich, kommen können, ohne ein absolutes Sein des Ich
vorauszusetzen, durch welches Alles gesetzt wäre und, wiesern es
nicht ist, wenigstens sein sollte? Nur weil und wiesern das Ich
selbst absolut ist, hat es das Recht und die Besugniß, dieses sein
absolutes Sein unbedingt zu fordern, worans sich dann freilich
noch manches Andere wird abseiten lassen müssen.

Das Ich fann keine Cansalität auf das Nicht-Ich haben, weil das Nicht-Ich dann aufhörte, Nicht-Ich und dem Ich entsgegengesetzt zu sein; aber das Ich selbst hat sich das Nicht-Ich entgegengesetzt, und dieses Entgegengesetzsein kann demnach nicht aufgehoben werden, wenn nicht das Ich aufhören soll, Ich zu sein. Es ist darin ein Widerstreit, der aufgelöst werden muß. Insofern das Ich absolut ist, ist es unendlich und unbeschränkt; Alles was es ist, setzt es, und was es nicht setzt, ist nicht für dasselbe, und außer demselben ist Nichts; Alles aber, was es setzt, setzt es als Ich. Insofern das Ich sich ein Nichts Ich entgegensetzt, setzt es nothwendig Schranken und sich selbst in diese Schranken; es setzt demnach insofern sich nothwendig als endlich. Soll dieser Widerspruch gelöst werden, so müßte

das Ich in einem andern Sinne als unendlich und in einem andern als endlich gesetzt sein. In welchem Sinne nun ist das Ich als unendlich, in welchem ist es als endlich gesetz? Denn die bloße Handlung seines Sezens ist der Brund ebensowohl seiner Unendlichkeit, als seiner Endlichkeit. Das reine Ich als lein ist unendlich; die reine Thätigkeit des Ich aber ist diesenige, die gar keinen Gegenstand hat, sondern in sich selbst zurückgeht.

Die Widersprüche lösen fich so: Das Ich ist unendlich, aber bloß seinem Streben nach; es strebt unendlich zu fein. 3m Begriffe des Strebens felbst aber liegt schon die Endlichkeit, denn Dasjenige, dem nicht widerstrebt wird, ift fein Streben. das 3ch mehr, als bloß strebend, und hätte eine unendliche Kraft der Verursachung, so wäre es kein Ich und setzte nicht sich selbst. Batte es dagegen diefes unendliche Streben nicht, fo fonnte es abermals nicht fich felbst fegen und fich Richts entgegensegen, und ware demnach auch fein 3ch. Es muß sich darum ein Grund des Herausgehens des Ich aus fich felbst aufzeigen laf= fen, durch welches überhaupt erst Wegenstände möglich werden. Soll das Nicht-Ich überhaupt Etwas im Ich fegen können, fo muß die Bedingung der Möglichkeit eines solchen fremden Gin= flusses und Anstoßes im Ich selbst, im absoluten Ich, vor aller wirklichen fremden Einwirkung gegründet fein; es muß eine Thätigkeit im 3ch fein, deren bloge Richtung vielleicht fremd= artig und außer dem 3ch begründet ware.

Nun aber soll die in's Unendliche hinausgehende Thätigsfeit des Ich in irgend einem Punkte angestoßen und in sich selbst zurückgetrieben werden, und das Ich soll demnach die Unendlichsfeit nicht ausfüllen. Diese Forderung jedoch, daß das in sich zurückgetriebene Ich die Unendlichkeit ausfüllen solle, wird durch jenen Anstoß gar nicht eingeschränkt. Eben diese Forderung ist der Grund des Strebens nach unendlicher Verursachung, und hierdurch entsteht im Ich die Reihe Dessen, was sein soll. Im Streben des Ich wird zugleich ein Gegenstreben des Nichtsch

gesett, welches dem Erstern das Gleichgewicht halte. Als ein fich selbst hervorbringendes Streben im Ich zeigt sich der Trieb. In seinem Streben, die Unendlichkeit auszufüllen, wird das 3ch durch eine Beziehung auf den Trieb begränzt; die Aeußerung des Nichtfönnens im strebenden 3ch ift ein Gefühl, das Gegen einer Nichtbefriedigung. Das Ich fühlt sich hinaus, außer sich felbst getrieben nach irgend etwas Unbekanntem, was der Trieb hervorbringen würde, wenn er Kraft der Berursachung hätte. Das 3ch fühlt fich nun begränzt und muß seine Thätigkeit wiederherstellen, was ohne besondern Antrieb lediglich zu Folge des Wesens des Ich geschieht. Fühlendes Ich ist es nur insofern, als es durch sich selbst bestimmt ist, d. h. sich selbst fühlt. Ich ist für sich selbst in Beziehung auf das Nicht-Ich immer leidend, wird seiner Thätigkeit gar nicht bewußt; daher scheint die Wirklichkeit des Dinges gefühlt zu werden, da doch nur das Ich gefühlt wird. Lediglich durch die Beziehung des Gefühls auf das Ich wird Realität für das Ich möglich, sowohl die des Ich, als die des Nicht-Ich. An Realität überhaupt, sowohl die des 3ch, als die des Nicht-3ch findet lediglich ein Glaube statt. —

Dieß ist der wesentliche und — es ist wahr, auch eigensthümliche — Kern der "Grundlage der Wissenschaftslehre" aus den Jahren 1794 und 1795, womit Fichte gemeint und gewillt war, der Kantischen Philosophie erst ihren eigentlichen Unterbau zu geben. Nur Schade, daß dieser Unterbau aus einem Holze gezimmert war, das gerade der "Kritiser der reinen Vernunft" als faules Holz zu kennzeichnen mit allem erdenklichen Scharssinne bemüht gewesen war. Es ist wahr, Fichte hatte sich's sauer werden lassen bei seiner Arbeit und hatte sich im Denken ernstlich angestrengt. Er hatte mit unbeugsamer Folgerichtigsfeit ein Meisterstück von Begriffsweberei zu Stande gebracht, das sich an Scharssun und Feinheit mit den vielbewunderten Kunststücken der Scholastiser des Mittelalters gar wohl messen durfte, nur daß es leider von einer ganz unhaltbaren Borauss

setzung aus in's Leere fortschritt. Aus leeren, abgezogenen Besgriffen lassen sich die tief verborgenen Gründe und Verhältnisse im lebendig wirklichen Ich nicht herausklauben, und das geschickte Schlagballspiel zwischen reinem Ich und Nicht-Ich gleicht aufs Haar einem Taschenspielerstückthen, das man wohl bewundern mag, das aber im Verständniß der Sache nicht im Geringsten weiterhilft.

Und nun gar die Täuschung, mit dieser Art von Begriffs= weberei im Sinn und Beifte Rant's zu denfen und Rant's fritiiches Werf zu vollenden! Die Idee des reinen Ich, worauf Fichte die Wissenschaftslehre gründete und womit er die " Kritif der reinen Vernunft " unterbauen wollte, war in dieser selbst für ein philosophisches Windei erklärt worden, woraus nicht einmal die Seelenerscheinungen, geschweige die Wirklichkeit der Dinge abgeleitet werden fonnte. Mit einem bewundernswürdigen Aufwand von eindringendstem Scharffinn hat der Kritifer das Ichheitsphantasma nach allen Seiten in seiner Sohlheit und Leerheit dargestellt und dargethan, daß das was wir Geele oder Ich nennen, nicht als ein wirkliches und für sich selbst bestehen= des Wesen gelten könne, welches eine von sich ausgehende verursachende Macht oder Freiheit habe und in seiner innersten Wurzel frei vom Naturgesetze sei, daß vielmehr die Idee des Ich bloß den vorgestellten oder gedachten Bunft bezeichne, in welchem die im innern Sinne mahrgenommenen Seelen = oder Be= wußtseinserscheinungen zusammenlaufend gedacht werden. Kant hatte nachgewiesen, daß die Vorstellung des Ich, sobald wir vom Juhalt unfere erfahrungemäßigen Bewußtseins absehen und das Ich abgesondert für sich festhalten wollen, an Inhalt ganz leer und in dieselbe das Mannigfaltige der Erscheinungen unfere eignen Zustandes selbst gar nicht aufgenommen sei. Diese Borftellung Ich sei weder ein Begriff, noch eine Anschauung, sondern nur das innerliche Gewahrwerden, daß ich denke, wel= ches alle unfere bewußten Anschanungen und Begriffe begleite.

So äußerte denn auch Kant brieflich, Fichte's Ich mache einen wunderlichen Eindruck auf ihn; es komme ihm vor wie ein Gestpenst: wenn man es gehascht zu haben glaube, so sinde man keinen Gegenstand vor, sondern immer nur sich selbst und zwar hiervon auch nur die Hand, die danach hasche!

Das Trügerische der Schlußfolgerungen, durch welche Fichte zu seinem Begriffe eines vermeintlich reinen und unbedingten Ich gelangte, ist bis auf's Haar dasselbe Blendwerk, welches von Kant an den Vernunftschluffen in Betreff der Idee des Unbedingten überhaupt nachgewiesen wurde. Das alle unfre Borftellungen begleitende Bewußtsein, daß wir es find, die fie haben, der Begriff vom Ich, wird von der Reslexion und Abstraction festgehalten und in diesen Begriff zugleich Existenz hineingedacht; einem bloßen Gedanken, der in uns ift, wird fürfichseiende Wirklichkeit beigelegt und diese zugleich, ohne alle Befugniß zu Beidem, als eine unbedingte, als unbedingtes Sein gedacht. Die Unbedingtheit erklärt Tichte ausdrücklich für das reine Be-Er meint im Ich das in aller Welt vergebens gesen des Ich. suchte Unbedingte gefunden zu haben. Auch dieß mar schlechterdings wider die ausdrücklichsten Nachweisungen der "Kritif der reinen Bernunft". Denn die Idee des Unbedingten war für Kant nur ein für unser in alle Wege bedingtes und beschränftes Denken unentbehrlicher Hulfsbegriff, welchem durchaus keine Wirklichkeit entspreche, und es sei ein eitles Bähnen, bei allem in's Unendliche fort und fort schreitenden Rückgange durch die Reihe der Bedingungen in der Erscheinungswelt jemals ein schlechthin Unbedingtes als ein wirklich für sich Seiendes, das nicht in die Reihe der Bedingungen selber falle, zu erreichen. Den bloßen Begriff eines von allem Bedingtsein schlechthin Unabhängigen, welches ursprünglich in sich selbst die zureichende Bedingung zu Allem wäre und somit im Grunde alle Wirklichfeit enthalte, trägt Fichte in den leeren Begriff des Ich hinein, der sich für die Reflexion über uns selbst als der lette und höchste

Punkt ergibt, zu welchem wir gelangen, wenn wir von allem erfahrungsmäßigen Bewußtseinsinhalte abstrahiren und bloß die reine Beziehung des Bewußtwerdens felbst für fich festhalten. So fann allerdings der Schein entstehen, als ob diese lette Spite der Einheit des Bewußtseins unfrer felbst ein Solches ware, welches nicht bloß alle Bewußtseinserscheinungen zusam= menfaffe, fondern fie felber gleichsam aus feinem Schoofe ber= vorbringe, ja alle Wirklichkeit für uns in fich faffe. gerische dieses Verfahrens, mogegen Kant Front gemacht hatte, liegt in der falschen Voraussehung, als ob eine lette Abstraction, zu der man bei der Reflexion über die Bedingungen unsers er= fahrungsmäßigen Bewußtseins gelangt, für sich felbst unbedingt sei, während mir doch zu dieser Spipe des Ich in Wahrheit bloß durch das Abstrahiren von allen Bedingungen gelangen und dieser lette Einheitspunft des Bewußtseins, die Borftellung des Ich recht eigentlich selbst nur durch die ganze Reihe von erfahrungsmäßigen Bedingungen möglich, also wesentlich durch fie selber bedingt ift.

Kant war allerdings vor einem Räthsel stehen geblieben, ohne dessen Lösung zu versuchen. Die Burzelfäden Dessen aufzusinden und offenzulegen, was Kant unser gesammtes Gemüth nannte und was wir jetzt unsern Geist nennen, daran hatte er sich nicht gewagt. Und auf einen Bersuch der Art lief eigentslich Fichte's Unternehmen mit der "Grundlage der Wissenschaftselehre "hinaus. Und wenn es ein Berdienst ist, den Ort zu bezeichnen, wo ein Räthsel oder ein Schatz vergraben liegt, so hatte Fichte unläugbar dieses Berdienst, auf eine von wissenschaftlicher Forschung zu lösende Aufgabe hingewiesen zu haben. Es galt, den Vorgang des Erkennens und Wollens in uns begreislich zu machen, hinter das Geheimniß unsers Ich zu kommen und den Geist bei der Wurzel zu fassen. Aber der Versuch, den Fichte machte, auf dem Wege des vom erfahrungsmäßigen Inhalt der ganzen lebendig wirklichen Menschennatur absehenden, sogenauns

ten reinen Denkens, durch logische Reflexion und Abstraction dem Geheimniß auf die Spur zu kommen, konnte nicht anders als gänzlich mißglücken. Die Sache fann allerdings und muß, was Fichte läugnete, mit dem Berftande, und nicht, wie er's ver= suchte, mit der Einbildungsfraft, mit der Begriffsphantafie, angegriffen werden. Denn verstehen und begreifen läßt sich nur mit dem Berftande, d. h. auf dem Wege einer durch Beobachtung und Zergliederung der im innern Sinne mahrnehmbaren Erscheinungen in's Innere unfres Beiftes eindringenden For-Und Kant wußte freilich sehr wohl auch das, was er schung. nicht fagte; aber nur anders, als Fichte meinte und ihn verstand. Kant hat in einer merkwürdigen Stelle feiner " Kritif der reinen Bernunft" gelegentlich und nur im Borbeigehen den richtigen Weg geahnt, den Fichte verfehlte. Kant ahnte die Möglichkeit einer "physiologischen Ableitung" unserer Gemuthsfräfte; er sprach es aus, daß man von dem was ursprünglich und von vornherein, vor allem Erfennen und Wollen in uns vorhandensei, die Gelegenheitsursachen in der Erfahrung aufsuchen könne, wo alsdann die Eindrücke der Sinne den ersten Anlaß gaben, die ganze Erkenntnißfraft in Ansehung ihrer zu eröffnen. solches Nachspuren der ersten Bestrebungen unserer Erkenntniß= fraft — und vom Wollen gilt ganz daffelbe — um von einzelnen Wahrnehmungen zu allgemeinen Begriffen zu steigen, habe ohne Zweifel großen Rugen und der berühmte Locke habe dazu zuerst den Weg eröffnet. Daß heutzutage eine fortgeschrittene psychologische Wissenschaft im Bunde mit der Physiologie die= fen Weg mit glücklichem Erfolg betreten werde, fonnte freilich vor siebenzig Jahren Riemand wissen, und es war von Fichte nicht zu verlangen, einen Weg einzuschlagen, für welchen die Beit noch nicht gekommen. Aber lernen hatte er wenigstens, wenn dieß seine Sache gewesen ware, von Locke und deffen Nach= folgern in der empirischen Psychologie so viel gefonnt, um Kant nicht so gänzlich mißzuverstehen, wie er gethan, und um nicht

mit gänzlichem Hintansetzen der Ergebnisse von Kant's unsterb= licher Kritif des Ich, aus dem leeren Begrisse eines vermeintlich unbedingten reinen Ich eine Grundlage der Wissenschaftslehre in die Luft zu bauen.

Er versuchte hinter das für den Verstand vermeintlich " Un= begreifliche", wie er's nannte, mittelft der Einbildungsfraft zu fommen und ließ sich von deren Täuschungen sein ganzes Leben lang äffen, ohne das Blendwerf zu entdecken, in das er fich fest-Gehört nun allerdings das Wefen und die gefahren hatte. Thätigkeit der Ginbildungsfraft auch heute noch in die dunkelsten Gebiete der Psychologie; so ist doch soviel durch innere Selbstbeobachtung gewiß, daß die Einbildungsfraft nicht schöpfe= risch hervorbringendes oder Gestaltungs =, sondern Umgestal= tungsvermögen ift, daß ihre Thätigkeit schon Borftellungen vor= aussetzt und denselben erft nachfolgt, daß sie aber weit entfernt ift, das Borftellen erft möglich zu machen und ihr Gebiet nur in der Verknüpfung der Vorstellungen zu Gruppen und Reihen hat. Bas wir in uns hincinbilden, muffen wir zuvor aufge= nommen und erfaßt haben; es muß eine von uns unabhängige und nicht von uns hervorgebrachte Bewegung vorausgegangen fein, welche in irgend einem Punkte unsers Wesens in uns ein= greift und uns berührt, von wo aus wir erst Beranlaffung ha= ben fonnen, diese an uns herantretende Erregung festzuhalten und in uns hineinzubilden. Diesen Anstoß übersieht nun zwar Fichte nicht geradezu; aber er fieht in demfelben nicht das Erste, sondern erst das Zweite, welchem ein in's Unendliche gehendes unbedingtes Freiheitsstreben des Ich vorausgehe. ihm diefe Täuschung? Er nahm die in einem bestimmten Zeit= punfte stattfindende wirkliche Empfindung als eine einzelne her= aus und isolirte sie aus der Reihe der vorausgegangenen Em= pfindungsacte. Von hier aus schloß er weiter: der wirklichen Empfindung gehe ihre Möglichkeit, dem wirklich fich vollziehen= den Empfindungsacte gehe die Fähigfeit zum Empfinden vor-

Aber das empfindende Subject ift nicht das reine 3ch, aus. sondern der gange lebendig wirkliche, sinnenbegabte Mensch, der fcon in frühern Zeitpunften Empfindungen gehabt hat. Wann begann deren Reihe? und mo liegt das erste Glied in dieser Reihe? Wie ist der Mensch, der in diesem gegenwärtigen Zeit= punft empfindet, bis dahin gefommen? Wie ift er zum lebendigen, finnenbegabten, empfindenden Wefen geworden? Welche Naturvorgänge werden vorausgesett, bis die bloße Möglichkeit des Empfindens zur wirklichen Empfindung wurde? Die Naturforschung über den Menschen weist nach, daß die Fähigkeit zum Empfinden fich erst durch tausendfache Wiederholung des Unstoßes zum Empfinden im werdenden Menschen begründet. Der= gleichen Fragen hat sich Fichte nicht vorgelegt. Sie gehören in's Gebiet der empirischen Psychologie, die dem reinen Denfer Fichte'n zuwider war und die er seinem altern und hoffentlich bald reducirten Collegen Schmid überließ. Indem er von diesen grundwichtigen und für ein Berftehen des Empfindungsvorganges unerläßlichen Fragen gänzlich absah, fam er zu der von der Erfahrung nicht im Geringsten unterftütten Behauptung, eine in's Unendliche gehende Thätigkeit des Ich sei als schöpferische Ein= bildungsfraft vor dem Anstoß zum Empfinden vorhanden und wirksam. Allerdings ift die Fähigkeit des Empfindens, Borstellens und Erfennens unabhängig von dem jedesmaligen Inhalt des Empfindens, Vorstellens und Erfennens von vornherein in uns gegeben; aber nur für den jedesmaligen Zeitpunft des wirklichen Empfindens erscheint diese Fähigkeit als ein fester Punkt, in Wirklichfeit aber ift fie felber eine erft gewordene und erfahrungsmäßig in uns gebildete. Die Schachzüge des Ich und Nicht-Ich, die der Wissenschaftslehrer vornimmt, sind nur Abstractionen vom wirklichen Vorgang des Erfennens, nicht Ausdruck der Naturbedin= gungen, unter denen sich derselbe im lebendig-wirklichen, sinnenbegabten Menschen vollzieht.

Im praftischen Theil seiner "Grundlage der Wissenschafts-

lehre " wird Fichte's Einbildungsfraft von dem Phantasma eines unendlichen Strebens geäfft, welches vermeintlich im reinen Ich begründet fein foll. Gine reine Thatigfeit, die gar keinen Ge= genstand hat; das bloße Streben, unendlich zu fein, fonnte allenfalls sich nur als leere und unbestimmte Sehnsucht im wirf= lich lebendigen Ich fundgeben. Diese ist aber ebensowenig ein Unbedingtes in uns, als sie ziellos in's Unendliche geht. Mg psychologisches Phänomen hat alles Sehnen und Streben, wie es jederzeit bedingt ift, auch stets ein bestimmtes Ziel, mag auch daffelbe ungewußt und unbedacht im Labyrinth unfrer Bruft Das unendliche Streben nach einem ewig uner= reichbaren Ziele ist ein frankhafter Zustand, eine Schwindsucht des Geisteslebens, die sich bei dem Fichtejunger Novalis mit wirklicher Schwindsucht paarte. Der Versuch aber, auf ein sol= ches unendliches Sehnen und Streben die Aussicht auf eine un= endliche Fortdauer des Ich über's Grab hinaus zu bauen, beweist nur, daß er sich von den Reizen der Einbildungsfraft zu überirdischer Schwärmerei fortreißen läßt, mit welcher eine wirtliche Wiffenschaftslehre, die es mit den Gründen unfere Wifsens und Wollens zu thun hat, schlechterdings nichts gemein haben fann.

So erweckt es denn ein wehmüthiges Gefühl, einen so starken und thatkräftigen Geist, wie Fichte'n, nicht bloß am himmlischen Heimweh kranken, sondern auch als Denker in dem Wahne befangen zu sehen, in der Wolkenhülle seines reinen Ich die Wirklichkeit zu umarmen.

country

## 6. Die sieben nenen Wunder von Jena.

Nach Jena zurückgefehrt, wo in Fichte's Sause während des Sommers Freund Beißhuhn das Zeitliche gesegnet hatte, fam er gerade recht, um seinem alten Schwiegervater die Augen zuzudrücken. Ob Papa Rahn die Veränderung des Klima und der Lebensweise und die eingeschlossene Thalluft von Jena nicht vertragen konnte, oder ob seine sechsundsiebenzig Jahre die Schuld trugen : genug, er hatte feit langerer Zeit gefrankelt und war vom Schrecken über die Steinwürfe der Mufenföhne bereits im verflossenen Winter hart an den Rand des Grabes gebracht worden. Gerade auf Michaelis entschlummerte er und wurde von denjenigen Jüngern Fichte's, die während der Ferien in Jena geblieben waren, jur Grabstätte auf den hochgelegenen Fried= hof vor dem westlichen Ende der Stadt begleitet. Auf das ein= fache Grabdenkmal ließ Fichte, im Gedächtniß des Baters auch sich nicht vergeffend, die Worte setzen: "Er lebte mit den ersten Mannern feines Zeitalters, ward von Biedermannern geliebt, von andern bisweilen verfolgt, gehaßt von Niemand. Beift, Anmuth, Glaube an Gott und Menschen verjüngten sein Alter, geleiteten ihn friedlich zum Grabe. Niemand fannte feinen Werth beffer als wir, denen der Greis aus feinem Baterlande folgte, die er liebte bis an's Ende, die ihrer Wehmuth dies Denkmal feten: Johanna Fichte, geb. Rahn, seine Tochter; Johann

Gottlieb Fichte, durch sie sein Sohn. Lebe wohl, du theurer Bater! Schäme dich nicht der sansten Rührung, o Wanderer! Wenn er lebte, er hätte dir freundlich die Hand gedrückt!"

In dieser friedlichen Stimmung blieb indessen Fichte nicht Er befam Streit mit seinem Collegen, dem empirischen Psychologen Schmid in Jena. "Warum konnte diefer Mensch nicht Ruhe halten?" Was that er denn aber? Er ließ im Septemberheft des Niethammer'schen philosophischen Journals "Bruchstücke einer philosophischen Schrift über die Philosophie und ihre Prinzipien " erscheinen, worin der Wiffenschaftslehrer, der Alles um ihn her Vorgehende bloß auf sein Ich zu beziehen im Stande war, nur ein Plagiat seiner eignen Methode und Philosophie in der Art erblicken zu dürfen glaubte, daß die Schmid'ichen Bruchftude gleichwohl bestimmt waren, die Wiffen= schaftslehre zu übertreffen und ihr den Rang abzulaufen. Daß der gute Reinhold in Kiel jungst Austalten gemacht hatte, sein System aufzugeben und das Fichtesche anzunehmen, war schon Auch der junge Ichmarktschreier Schelling im Tübinger Stift durfte in der im Sommer erschienenen Schrift " vom 3ch " ganz nur einen Commentar zur Wiffenschaftslehre liefern, ohne dieß freilich ausdrücklich zu sagen, was doch nicht zu läugnen Und Fichte meinte fich in letterem Falle die Sache so war. zurecht legen zu dürfen, daß der junge Schelling ihn fürchte und feine etwanigen Irrthumer im Berftandniß Fichte's nicht auf Rechnung des eigentlichen Vaters der Ichphilosophie geschoben wissen wolle. Darum freute er sich über die Erscheinung des Ichmarktschreiers am Neckar.

Anders war es mit der Abhandlung des Collegen in Jena. Hier wiederholte sich die Mahlzeit, worauf sich nach der Fabel der Hund und der Storch zu Gast baten. Der Eine hatte keisnen Schnabel und der Andere keine Zunge, und Keiner von Beiden konnte dasjenige essen, worauf ihn der Andere zu Gast bat, weil dazu weder die Werkzeuge des Essens, noch die Form

der Gefäße paßten, so daß schließlich jeder Eingeladene aus seinem eignen Topfe aß. Auf jene Abhandlung ließ Fichte fogleich im Decemberhefte des philosophischen Journals als Gegenstück eine "Bergleichung des vom Berrn Prof. Schmid aufgestellten Systems mit der Wiffenschaftslehre" folgen. Das Ergebniß dieser Bergleichung war schließlich dieses: "Die Wissenschaftslehre steigt von dem letten Grunde, den sie hat, ju den dadurch begründeten wirklichen Thatsachen des Bewußt= Sie endet gerade da, wo Berr Schmid seine seins berunter. Philosophie anfängt, bei dem, was er für unmittelbare That= fachen des Bewußtseins hält. Die Wissenschaftslehre endet mit Aufstellung der reinen Erfahrung; sie bringt an's Licht, was wir wirklich erfahren können und nothwendig erfahren muffen, begründet sonach wahrhaft die Möglichkeit aller Erfahrung. Ueber diese reine Erfahrung fann nun weiter raisonnirt, dieselbe combinirt und systematisirt werden, und dieß heißt mir Wissen= schaft, welche da anfängt, wo die Philosophie endet. Wissenschaft und Philosophie sind mir sonach zweierlei, und was Herrn Schmid Philosophie ift, würde mir Wissenschaft sein. Herrn Schmid's Sache ist mir auch nicht einmal Wissenschaft, sondern es ist mir Nichts, ein Ding ohne Namen. Im Gegen= theil ist auch meine Philosophie Nichts für Herrn Schmid aus Unfähigkeit, sowie die seinige mir Nichts ist aus Ginsicht. Er fann in das Gebiet, das ich umfasse, nicht hereindringen; er kann keinen Fuß über meine Grenze segen. Wo ich bin, da ift er nie; wir haben auch nicht Einen Punft gemein, von welchem aus wir uns gegenseitig verständigen könnten. Er hat schon ehemals gestanden, daß er die Wissenschaftslehre nicht verstehe; aber er fann es nicht lassen mitzusprechen. Ich, der ich ihn fehr wohl verstehe und die Wissenschaftslehre auch verstehe, er= fläre mit meinem guten Rechte, daß er auch nicht die leiseste Ahnung, nicht die geringste Spur des Bedürfnisses von dem hat, was die Wiffenschaftslehre fragt, sucht und gibt; denn fie liegt in einer Welt, die für ihn gar nicht da ist, weil ihm der Sinn abgeht, durch den sie da ist. Da die Sache sich so vershält, so erkläre ich Alles was Herr Schmid von nun an über meine philosophischen Aeußerungen entweder geradezu sagen oder von der Seite her insinuiren wird, für Etwas das für mich gar nicht da ist; erkläre Herrn Schmid selbst als Philosophen in Rücksicht auf mich für nicht existiren d."

Indeffen fubr der fo von Tichte Vernichtete in Jena fort, als Professor der Philosophie zu existiren und gab sogar im nächsten Jahre sein schätbares "psychologisches Magazin" beraus, aus welchem Fichte schon aus dem Grunde nicht füglich Etwas lernen konnte, weil es für ihn nicht existirte. Freunde fanden, daß er mit dem Gegner zwar hart, aber nicht ungerecht geredet habe. Fichte's Ruf zog im Berbst 1797 den Bamburger Senatorssohn Gries, als Studenten der Rechte, nach Jena, wo er bei der Immatriculation von Bergen gern versprach, in feine Ordensverbindung zu treten, Duelle zu vermeiden und nicht mit der Pfeife über die Gaffe zu gehen. weiche und reigbare, gartbesaitete Dichternatur gog dem roben Studententreiben die geselligen Kreise der Professoren vor, bei deren Frauen ihn sein fertiges Klavierspiel und seine poetischen Beschäftigungen beliebt machten. Außer Gries gehörte dem Kreise Richte's auch der Dane Gulsen an, der sich in die Fichte's sche Wissenschaftslehre schnell hinein lebte und in seiner " Prüfung der von der Berliner Akademie aufgestellten Preisfrage über den Fortschritt der deutschen Metaphysif" (1796) sich als erflärten Unbänger Fichte's zeigte, welcher felber gelegentlich diese Schrift " zur Erleichterung des Studiums der Wissenschafts-Hulfen lieferte später auch als Beilebre recht sehr " empfahl. träge für das philosophische Journal "Briefe über Popularität in der Philosophie" und eine Abhandlung "über den Bildungs= trieb. " Die gewandte Sandhabung der für die höchste Aufgabe der Philosophie aufgestellten Fichte'schen Formel: Nichtich = Ich vertrug sich übrigens bei dem jungen Manne gar wohl mit einem großen Reichthum an Gemüth, mit sinniger Liebe zur Natur und mit lebhafter Phantasie, wovon die Bruchstücke einer Schweizerreise Zeugniß ablegen, die von ihm später im Schlegel'schen "Athenäum" erschienen.

Diefer Gulfen war es, der zwischen Fichte und dem berühmten Philologen Wolf in Salle einen eigenthümlichen brieflichen Zusammenstoß veranlaßte. Hülsen machte einen Abstecher von Jena nach Halle und Fichte ließ durch ihn die Mittheilung an Wolf gelangen, daß er lediglich auf dem Wege philosophischer Construction gang zu demselben Ergebniffe über die homerischen Befänge gelange, welches Wolf durch seine geiftreichen fritischen Forschungen gefunden habe. Da äußerte nun Wolf gegen Bulfen, es habe Bolfer gegeben, von denen man nur noch die Namen fenne, und es wäre darum recht hübsch, wenn Fichte die Beschichte dieser Bölfer liefern wollte, da er doch dergleichen rein durch philosophische Construction zu finden wisse. nun bei feiner Rudtehr nach Jena Diefen ironischen Auftrag Wolf's bei Fichte auszurichten, zog er's vor, die Auekdote audern Professoren zu erzählen, und es vergingen feine vierund= zwanzig Stunden, so hieß es in ganz Jena, Wolf in Halle habe sich über Fichte lustig gemacht. Im Gefühle, das von einem Manne wie Wolf angethane Unrecht nicht auf seinem Ich sigen laffen zu dürfen, schrieb Fichte einen außerst ernsthaften Brief an Wolf, worin er demfelben den Sinn feiner Worte anslegte und gründlich darlegte, wie wenig er neben der philosophischen Construction die Erfahrung für überflüssig halte.

Auch mit Freund Neinhold schien wiederum eine Spannung eintreten zu wollen. Es wollte Jemand, der Fichte'n in Jena besuchte, Augen= und Ohrenzeuge gewesen sein, wie Reinhold im Herbst 1795, wo er an Fichte die herzlichsten Briefe schrieb, in mehreren Gesellschaften einen äußerst spöttischen Brief von Baggesen über Fichte vorgelesen habe. Dieser ließ nun Rein=

hold's letten herzlichen Brief dreiviertel Jahre lang unbeant= wortet und gedachte die naturliche Aufflärung der Sache abzu-Auch eine für die Ofterferien 1796 vom Chepaar warten. Fichte beabsichtigte Reise nach Samburg, um neben Sannchens dortigen Verwandten auch Reinhold und Jacobi in Solstein aufzusuchen, unterblieb. Dafür wurde nach Oftern der Rapell= meister Reichardt, welcher als Salinendirector in Salle auf seinem benachbarten Gute zu Giebichenstein lebte, und deffen Frau, Hannchen geb. Alberti, eine Jugendfreundin von Sann= den Tichte war, mit einem Besuche des philosophischen Ich und Von diesem Freunde Reichardt erhielt nun im Du bedacht. Anfang Juli Fichte brieflich die Notiz, Baggesen habe ein Spott= lied auf Fichte für den Bog'schen Musenalmanach eingesandt. Alsbald beschloß Fichte, der Sache von der einen oder andern Seite ein Ende zu machen, um zu erfahren, wie er mit Reinhold und Baggesen daran sei. Reinhold schickte nun Kichte'n eine Strophe des Baggesen'schen Gedichts: "Die gesammte Trinflehre, " worin die Fichte'sche Wiffenschaftslehre mit so scherzhafter Laune parodirt murde, daß es Fichte felber "mit herzlichem Lachen" gelesen zu haben versicherte und sich mit Reinhold's Aufflärung über den "harmlosen" Borfall befriedigt erflärte. Daß es indessen Baggesen mit seiner luftigen Parodie auf die Wissenschaftslehre doch im Innersten Ernst war, erfuhr Fichte glücklicher Weise nicht; denn er würde schwerlich erbaut gewesen fein, wenn man ihm auch hinterbracht hatte, was derselbe ein Jahr später an Erhard in Nürnberg schrieb: "Dem Ichmarktschreier Schelling fann ich nur consequenten Wahnscharffinn oder, wenn man lieber will, Scharfwahnfinn zugestehen. Die neuesten 3ch= tischen und Kichtischen Sansfülotterien a priori, die jest in Deutschland auf die politischen Sansfülotterien a posteriori gefolgt find, scheinen mir einen wesentlicheren Theil der humanität anzugreifen, als jene, die uns doch nur den physischen Kopf nehmen. "

Sogar bis nach Nom zu Fernow, der sich als "freier Freund alles Wahren, Guten und Schönen" in Fichte's Stammbuch eingeschrieben hatte, waren wunderliche Gerüchte über "die reformationslustigen Magisterchen" in Deutschland gedrungen, die zu den Zeiten der vorfritischen Popularphilosophie "noch seine Hosen trugen." Und in der dortigen "reizenden Sphäre der Kunst" las Fernow im Lichtenberg'schen Kalender während der Hundstage 1796 die tröstliche Nachricht von den sieben Mazgistern, die ein durch Schwaben Reisender in Einem Tollhause beisammen fand und die sämmtlich ihren Sparren der Kant'schen Philosophie verdansten.

Uebrigens war Fichte das Semester hindurch sehr fleißig, wie er mußte, um feine drei täglichen Borlesungen ausznarbeiten und zu lefen. Denn er hatte nicht das, was man Collegienhefte nennt, sondern arbeitete auch die Biffenschaftslehre immer wieder frisch für jeden neuen Vortrag aus, als ob er fie zum Erstenmale läse. Und seit der Rückfehr vom Osmannstädter Musen= fite galt es ihm vor Allem, die Rechtslehre aus den Prinzipien der Wiffenschaftslehre abzuleiten. Von Freund Hufeland und vom Gegner Schmid waren 1795 Lehrbücher des Naturrechts erschienen. Aber wie hätten diese beiden Kantianer unabhängig von den Prinzipien der Wiffenschaftslehre ein richtiges Natur= recht lehren können? Rur Erhard und Maimon schienen Fichte'n in ihren im philosophischen Journal erschienenen Aufsätzen über diesen Gegenstand auf der rechten Spur zu sein, die überdieß auch seit eben diesem Jahre ein blutjunger Magister der Philosophie, der in Jena die Rechte studirte, Anselm Fenerbach, mit Auch Letterer hatte Anstalten gemacht, wider Beist verfolgte. die Weise der damaligen Kantianer, welche den Rechtsbegriff aus dem Sittengefete ableiteten, vielmehr das Recht aus einem vom Sittengesetze verschiedenen Grunde, aus einem besondern Bermögen der praftischen Bernunft abzuleiten. Und die ge= lehrte Welt sah in ihm, als dem Verfasser der "Aritik des

natürlichen Rechts, "welche vor Fichte's Naturrecht erschien, den Vater des wahren Naturrechts. Gründe genug, mit seinem Naturrecht aus Prinzipien der Wissenschaftslehre baldigst hers vorzutreten.

Natürlich konnte der Begriff des Rechts bei ihm nicht anders als aus dem bloßen 3ch abgeleitet werden. "Id muß mich als Individuum denfen, d. h. als bestimmend in einer Sphäre von Dingen, die nicht anfangen fonnen. Die Individualität drückt fich nur in der Sinnlichfeit aus; das reine, un= endliche Ich ist Eins, und da es Individualität eines Ich sein foll, so kann sie nur thatig bestimmend sein; ich muß mich den= fen als bestimmt in einer Sphäre vernünftiger Wesen außer mir, und ich fann das nicht, ohne eine folde Sphäre und jedes Object in dieser Sphäre gleichfalls als Individuum zu setzen. Es ift fein Individuum, wenn es ihrer nicht wenigstens zwei gibt, und die Bedingungen der Individualität heißen Rechte. Es ist absolut unmöglich, daß ich mir ein Recht zuschreibe, ohne auch einem Wefen außer mir eins zuzuschreiben, da es absolut unmöglich ist, daß ich mich als Individuum setze, ohne ein Wesen außer mir als Individuum zu fegen. "

So ichrieb Fichte an Reinhold. Eben demfelben gesteht er auch im Sommer 1796, daß der gute Wille feiner Freunde, ihn etwa über den vielen Verdruß und die bittern Stunden, die er in Folge seines Temperaments verleben moge, zu bemitleiden, bei ihm übel verwendet sei. "Ich bin gesund, fann effen und trinfen und schlafen, habe eine mackere Frau, die mich über Alles liebt und die mehr ift, als fie scheint, und die einen sehr gesunden Berftand mit dem beften Bergen vereinigt. 3ch sehe in meinem nächsten Cirfel, daß ich nicht vergebens arbeite. Während der Vorlesungen lege ich die plumpen Angriffe auf mich bei Seite, und wenn ich in den Ferien Zeit finde, sie zu beherzigen, so lache ich mich bei dieser Arbeit für das ganze fünftige Halbjahr Man fann mir unangenehme Minuten machen; aber aesund.

den, der es zu einer unangenehmen Viertelstunde brächte, soll ich erst noch sehen."

Noch hatte Fichte keine Kinder, aber "von schweizerischem Gelde" für zwölfhundert Thaler ein eignes haus in Jena ge= fauft, damit doch der Dichter des Wallenstein, der seit 1796 am füdwestlichen Ende der Stadt sein Gartenhaus besaß und in feiner Mansardenstube die herrlichste Aussicht genoß, Nichts vor dem Stifter der Wiffenschaftslehre voraus hatte. "Schändlichkeiten" der Ordensstudenten und den "Schrecknissen" jener Racht in der Johannisvorstadt, wodurch der alte Schwiegervater seinem Tode näher gebracht worden war, batte fich Frau Fichte wieder erholt, und ihres Mannes damalige Befürchtung, daß die " Besundheit seiner guten Frau wahrscheinlich unwiderbringlich verloren fei, " hatte fich als ungegründet er= wiesen. Und wenn der für's Jahr 1797 zu Regensburg erschie= nene Chestandsfalender richtig gerechnet hat; so ware der zwölfte Oftober 1796 der bedeutsame Tag gewesen, unter deffen Constellation a priori ein junger Fichte empfangen wurde, der er= fahrungsmäßig neun Monate fpater zur Welt fommen mußte.

In eben diesem Monat wurde aber Fichte'n von Leipzig her jene unangenehme Viertelstunde wirklich bereitet, die er in seinem Brief an Reinhold so troßig an die Wand gemalt hatte. Die Sommer'sche Buchhandlung in Leipzig oder eigentlich die bei ihr erscheinende "deutsche Monatschrift" war, wie Fichte sie wehmüthig selber nannte, die "Mutter Gans," welche über Fichte's unhösslichen, übervornehmen, anmaßenden und unbeschreiblich übermüthigen Ton ihre schnatternde Beschwerde in die Welt schiefte, und um das Mißgeschick voll zu machen, brachte ebendieselbe Sommer'sche Buchhandlung in dem von Falk hersausgegebnen Taschenbuche für Freunde des Scherzes und der Sature auf das Jahr 1797, mit chursächsischem Privilegio, nebst "einem saubern Contersen auf die Kant'sche Philosophie" eine Sature auf die Kantianer in Reimen zur Welt, unter dem

Titel: "die anmuthige Historia von den Affen, dem dicken Manne und einem gewaltigen Drachen, wie auch von dem großen Philosophus, genannt Wolf, und dessen Begräbniß; item von Einem genannt Immanuel Kant, zum gemeinsamen Nut der lieben Jugend, zu singen in der Meloden: es ist geswißlich an der Zeit." Die Scene zeigt zuerst das Hofräthliche Literaturhaus in Jena:

Schaut dort im Waldgebirg ein Sans! Viel Leute zieh'n vorüber; Rings huschen Geisterhand' heraus; Es regnet Nasenstüber.

Aus den Fensterecken hängt das Aushängeschild des "mördes rischen Barbier's ", die Allgemeine Literaturzeitung heraus, mit einem "Stücken Löschpaxier — Intelligenzblatt les't ihr hier ". Noch mehr Halloh gibt's auf dem Hause selbst:

> "Da flopft man alte Kleider aus, Und drüber wird trompetet! Mit großen Blasebälgen zeigt Ein Schwarm sich auf dem Dache!"

Abseiten eines "geheimen Golfs" zankt sich ein Mönch mit Kant's Schrift "vom ewigen Frieden" in der Rechten mit einem Herrn, der dem Mönch mit "Wolf's vernünftigen Gedanken" eins versetzt hatte. Jum kleinen Golf wankt auf den Schultern mehrerer Träger eine kleine Bahre, und auf des Sarges Deckel steht: "Hier ruht in Gott der Freiherr Wolf!" und für dessen abgeschiedenes System der Popularphilosophie ein Schwarm geschwäßiger Raben sein heiseres Requiem singt: Laßt uns den Leib begraben! Weiter —

"Zu jenem Golf, von dem ich sprach, Führt eine Thur mit Cito! Ein Stück aus Reichardt's Almanach, Die Wiener Zeitschrift dito; Ingleichen Eudämonia Und Peter Null erblickt ihr da Um Boden halb zerriffen!"

Aus dem Dache des Literaturhauses sieht man eine Hand hers ausgestreckt, die an einem langen Seil einen Drachen aus Druckspapier steigen läßt, der statt der gläsernen Augen eine Brille in der Spige trägt —

"Den flicte fich Die Jungerschaft Aus Kant's Rritif der Urtbeilsfraft Und der Vernunft zusammen. Im Schweife schimmern hell — obgleich Mit halb erborgtem Lichte — Schulz, Reinhold, Jafob, Bendenreich, Schmidt, Külleborn und Kichte. Noch etwas weiter drunten sieht Man Abicht, Schaumann, Tieftrunt, 3th, Riethammer, Schmalz und Maimon. Bed, Fifcher, Schelling, Krug und Snell, Bendavid und - pot Wetter! Sieh' ba, hatt' ich boch auf der Stell' Bergeffen Ricfewetter. D welch ein Streif von Bredigten Rach Rantischen Prinzipien Und Rant'icher Exegese!

Alle die Namen nämlich sind auf aneinandergereihten Papiersstreifen längs die Kordel zu lesen. Im Büschel des Drachensschwanzes sind gleichfalls auf Papierstreifen die vier Kategorien Kant's: "Relation, Modalität, die Quantität und Qualität" angesnüpft.

"Der dicke Mann zur linken Hand, Der die Kategorieen Sich anzugreifen unterstand, Er schreit und will entsliehen; Bu svät! Ihr seht ihn schwebend, Wie der Quantität Kategorie Dem Erdreich ihn enthoben!"

Aber vor dem Literaturhause steht ein Mann, der mit einer langsstieligen Baumscheere nach dem Seile fnappt, woran der Drache aufsteigt.

"Bie heißt er, der den fühnsten Streich Geführt? Aenesidemus! Die Berrn Magister werden bleich, Die Patres schrei'n: Oremus! Schon hängt der lust'ge Drache schief, Schan "Sittlichkeit" und "Imp'rativ" Und "Richt-Ich" dort am Boden."

In einem Luftballon erblickt man links auf dem Conterfei Kant, im Strahlenglanz um's Haupt als Messias den Zweiten zu höhern Regionen aufsteigend, aus deren Wolfenhülle ihm Zenon, Mendelssohn und Wolf und die Platonen winken. Aber nicht allein, sondern in Gesellschaft von sieben Inngern steht er im Schiff des Luftballons.

"Beck, Reinhold, Jakob, Bendenreich, Die Schiller, Fichte, Schütze — Dort schreiten sie mit Kant zugleich Verklärt zum Göttersitze."

Anfangs aber, da Kant mit diesen Genossen aus niederer Region aufstieg, hing am Luftballon auch noch ein Fallschirm, worin sich eine Gesellschaft von Affen befand.

"Die wollten mit; kaum sah es Kant, So sprach er zu den Uffen: Weicht! denn ich hab' euch nie erkannt Und Nichts mit euch zu schaffen! Drauf bog er sich ergrinunt herab Und schnitt die Schnur am Kallschirm ab: Da fank das Affenvölken.
Doch ließ zum Trost im Herzeleid
Kant's Genius Perücke,
Haarbeutel und Prosessorkleid
Dem Affenvolk zurücke.
Seht dort am Sumpf den kleinen Troß,
Und wie geschäftig Klein und Groß
Sich damit ausstafsieret!"—

Noch war in dieser "anmuthigen Historie" des Kleeblattes von Fichteverehrern nicht gedacht, welche fich im Sommer 1796 in Jena zusammengefunden hatten: der Gebrüder Schlegel, die von Dresden aus der Mohrengasse nach Saal-Athen über= siedelten, und des "langbeinigen schmalen Sybariten Friedrich von Hardenberg de grege Musarum", wie sich Novalis in einem Brief an den Rürnberger Erhard nannte. Lettern hatte im Commer Dieses Jahres Die lebensgefährliche Krankheit seiner schönen vierzehnjährigen Verlobten Sophie von Ruhn nach Jena geführt, wo sich diefelbe bei Berwandten aufhielt, um sich ein Lebergeschwür operiren zu lassen. Der junge Mann mit feinen "farblos gerade ausleuchtenden Augen eines Beifter= febers" und seinem von der Familie geerbten "Anflug von Schwindsucht und Herrnhuterei zugleich ", schwärmte damals für seine Lieblingsidee vom "Galvanismus des Geistes" und für Fichte's Wissenschaftslehre. Und wenn seine Freunde be= haupteten, sein Besicht mit den herabfallenden Locken gleiche in Umriß und Ausdruck gang und gar dem Dürer'schen Evangelisten Johannes; so paßte der lebhafte und redselige Virtuos in der Runft des perfonlichen Umgangs als ergänzendes Gle= ment zu dem scharfen, schroffen und edigen Fichte wenigstens insofern gar wohl, als um diese Zeit auch der damals von Fichte's Wissenschaftslehre entzückte Jacobi in Holstein in einer Besellschaft von Jüngern Fichte's erklärte, daß die Grundan= schauungen der Wiffenschaftslehre eigentlich im Anfang des Johannesevangeliums enthalten seien. Welche Philosophie der

Dichter branche? Diese Frage hatte sich Novalis so beantwortet, daß er die schaffende Philosophie bedürfe, die von der Freiheit ausgehe und dann zeige, wie der menschliche Geist sein Gesetz Allem auspräge und wie die Welt sein Kunstwerk sei. Und diese Philosophie war eben die Fichte'sche.

So waren denn allmählich die alten fieben Wunder von Zena aus dem Kopf und Sinn der Bewohner Saal-Athen's verschwunden und in den "transscendenten rennomistischen Jenenfern, die zur Wiffenschaftslehre schwörten ", um mit Jean Paul zu reden, sieben neue Wunder Jena's aufgestanden. Wollen wir Niethammers philosophisches Journal als den Altar anschen, auf welche der Wiffenschaftslehrer seine Zornesopfer darbrachte, so steht jedenfalls Fichte selber als der Kopf da, der es sehr bald mit seinen Wegnern nicht viel beffer machte, als das alte Jenenser Dann aber wird der gute Sulfen nur gemäß der Kovfwunder. Ableitung lucus a non lucendo, als der Drache gelten dürfen. Als Berg des Geheimniffes der Romantif und ihrer Genie= sprünge erscheint Novalis, und Friedrich Schlegel mag die Brude vorstellen, die aus dem gehaltenen Ernst des Fichte'= schen Ich in die absolute Fronie führt. Die beiden letten neuen Wunder von Jena, den alten Oberreit als Fichte'fchen Fuchs= thurm, und das neue Beigel'iche Saus, die Kneipe gum Becht, wo die Wiffenschaftslehre in's Bolf drang und auch der Pfeudo-Fichte von Jena seine Rolle spielte, werden unsere Lefer im nächsten Kapitel kennen lernen.

## 7. Das Jahr der Vaterfreuden.

(1797.)

Um 22. März 1797 hatte fich die literarische " Gesellschaft der freien Männer " zum letten Male versammelt. Einige Freunde schieden aus der Gesellschaft, und der fleine Rest von Mitgliedern mochte fie nicht fortbestehen laffen. Nachdem Herbart, der als Hauslehrer in die Schweiz ging, einen Plan vorgelegt batte, wie das Berhältniß der Mitglieder auch fünftig bei ihrer Berstrenung zu Recht bestehen könne, nahm Gries in einer Rede von den Freunden Abschied, ohne die er das nächste Sommerhalbjahr allein in Jena zubringen follte. In den letten Tagen des Marz sollte die Abreise der Mitglieder stattfinden. hatte Fichte den "wunderlichen Ginfall", fie Alle in der let ten Nacht vor ihrer Abreise bei sich vereinigen zu wollen. Bei saurem Punsch und saurer Unterhaltung, wie Gries verfichert, brachten fie von 12-4 Uhr im Saufe Fichte's zu, der geflissentlich jedes tiefere und interessantere Gespräch zu vermeiden suchte. Unbefriedigt fehrte Jeder gegen Mor= gen beim, sich zur Abreise vorzubereiten und früh Morgens standen auf dem Marktplage die Wagen bereit, um zu verschiedenen Thoren hinaus die Einzelnen in die Heimath zu führen.

Bahrend Richte Die Ofterferien benutte, um fich an einen Göttinger Beurtheiler seines im Jahr 1796 erschienenen Natur= rechts zu rachen und mit der " Probe einer Recension im webmuthigen Tone" den Philosophen an der Leine zu verspotten, hallten die Kneipen zum Secht und zum gelben Engel, auch in Abwesenheit der Musenfohne, von Erörterungen über die Richte'sche Philosophie wider. Der " alte Oberreit " war troß seiner fiebenzig Jahre alsbald nach Fichte's Eintritt in Jena's Mauern " neufritisch = trausscendentalen Realphilosophie", 311 wie er sich ausdrückte, übergetreten. In ihr hatte dieser scharf= finnige, aber verdrehte Doctor der Philosophie, welcher einige Sabre lang in Meiningen als Hofphilosoph gelebt hatte und seit dem Anfang der neunziger Jahre in Jena feine Grundfaße über die "Ginsamfeit der Weltüberwinder" ju verwirklichen suchte, endlich den Stein der Beisen gefunden, auf welchen er fein Leben lang ausgegangen war. Er lebte ohne Umt in Jena, wohin ihm Anfangs noch hin und wieder von Meiningen Geld geschickt wurde. Da er jedoch mit diesem Werfzeug nie umzugeben gelernt batte, fo batte nich Goethe feiner angenommen und schickte ibm dann und wann durch Schiller's Hand ein paar Louisd'or, um ihm durch anständige Befleidung die Möglichfeit zu verschaffen, fremde Tische zu besuchen, von denen ihn gemein= hin sein philosophischer Cynismus ausschloß. Auch eine Klafter Solz wurde ihm dann und wann durch Goethe's Bermittlung gespendet, damit sein kosmopolitischer Berd beffer leuchte, obwohl dieser Jünger des Steins der Beisen in allen Nöthen auch ohne äußere Hülfe zurecht zu fommen verstand.

Der alte Oberreit saß im Hecht bei einem Glas Bier und suchte einem ihm gegenübersitzenden Strumpswirfer begreislich zu machen, daß die Wolle, die er verarbeite, erst von ihm selber construirt werde, während der gute Mann, der Fichte'n nicht geshört hatte, bei seiner Ehre versicherte, die Wolle nicht gemacht, nicht von seinen Schasen genommen, sondern in Apolda gefaust

nüsse die Wolle selber construirt haben, bis dem wackern Strumpswirker endlich die Geduld ausging und er aufspringend rief: "Herr, nun laß Er's gut sein oder es wird hiermit (auf seine Fäuste zeigend) nicht gut. Bin ich ein Schelm, ein Spitzbube, hm? Oder will Er wohl das Gerücht unter die Leute bringen, ich habe mit dem Tenfel zu thun und könnte hezen? Ich fause meine Wolle selber und bin ein ehrlicher Mann!"

Einen Gegner anderer Art fand der alte Fichtianer in dem Profector Dr. Schenf in Jena, welcher im Sinblick auf Oberreits gichtisch gefrümmte Finger und Hände seinen philosophischen Widersacher nur den "im Gehirn contracten Schweizer" zu nennen pflegte. Im philosophischen Cynismus übrigens gaben sich Beide einander Nichts heraus. Wenn dieser medicinische Begner des Oberreitischen Fichtianismus auf der Anatomie den von Loder's Praparaten abgegoffenen Beingeist mit vielem Be= hagen getrunken oder mit seiner hölzernen Tabakspfeife statt der Sonde während der Section von Leichnamen die Benen und Sehnen aufgehoben hatte; fo pflegte er in die Bierhäufer gu geben, um fich von den Studenten Cerevifium und Mal "fegen " zu laffen, da er vom Fichte'schen Segen des Ich Richts wiffen Reichte ihm Einer den Tabaksbeutel, um sich feine mochte. Pfeife zu ftopfen, fo ftopfte er zugleich in den Borderarmel, fo viel er konnte, und ließ es nachher unvermerkt in seine Rocktasche fallen, worin sich gewöhnlich zu gleicher Zeit ein wenig Butter in einem Papier, ein Sandfas, ein Groschenbrot, auch wohl einige Krebse und womöglich Aal, und gelegentlich auch ein Knochen oder ein Praparat von der Anatomie befand. Trafen sich der alte Juchs Oberreit und sein philosophischer Widersacher Schent beim Bierglas im Becht oder gelben Engel, fo konnten die friedlichen Biertrinfer und praftischen Popular= philosophen, die dort ihr Pfeifchen rauchten, von Glud fagen, wenn sie nicht durch die beiden gelehrten Streithahne in ihrer

Rube gestört wurden. Gewöhnlich gab es zwischen ihnen heftige Scenen, besonders wenn sich das siebente Bunder von Bena, ein demofratischer Schufter, dort eingefunden hatte, welcher furzweg Pseudo-Fichte hieß, weil er bei oberflächlicher Alehnlichfeit im Aeußern mit Fichte zugleich deffen absprechende Entschiedenheit besaß und einige Vorlesungen deffelben besucht hatte, auch wohl Fichte'n das Räuspern und Schnupfen auf dem Katheder abgelernt hatte. Und wenn auch Pfendo-Kichte nicht gerade Fichte's Kathederwendungen: "hier hat Kant, hier Rein= hold Unrecht" oder "hier bin ich weitergegangen" oder "hier hat Kanten Niemand verstanden, nur so muß er verstanden werden " oder " dieß ist die Hauptsache, worauf es ankommt, und von der weiß Keiner unfrer Philosophen Etwas! " auf der Bier= bank anwandte; fo war er doch fehr geneigt, wenn der Profector Schenk den alten Oberreit etwas zu nahe auf den Leib zu rucken fcbien, mit Sulfe der Fauft beizuspringen, um den Fichte'ichen Grundfat zu bewahrheiten, daß wir zum Sandeln dafeien.

Jugwischen zeigten fich schon um diese Zeit, da die fieben neuen Wunder von Jena im Flor waren, manche schlimme Un= zeichen, die als Borbedeutungen einer baldigen Erschütterung des reinen Ichheitswesens gelten fonnten. Auf die Stimme der "Mutter Gans" hatte zwar Tichte geantwortet. Uebermüthia (hatte er gefagt) nenne eine Beerde Banfe Jeden, den fein Weg gerade durch fie hindurch führe. Ihn unter den Nachäffern Kant's zu suchen, wie die Sommer'sche Berlagsbrut gethan, fonne feinem andern Geschöpf, als einer Bans einfallen. "Ich selbst will Herrn Sommer ein paar Megen Hafer für dich abgeben laffen, damit dir deine nachten Stellen wieder voll Federn machsen und dein hangender Flügel heilt. " Und seine Freunde gaben Fichte'n vollauf Recht, daß er alle Nachbeter und Raupen in der philosophischen Welt, die ihn mit Eselszungen und Ganfefielen neden wollten, durch Terrorismus verfolge. Aber seinen geraden Weg, ber Nase nach, auch durch etwaige Banseheerden

auf dem großen Rasenplaze dicht hinter der Saale zu nehmen, war Fichte'n nicht immer vergönnt, und den Hafer, den er bei Herrn Sommer wollte abgeben lassen, konnte er gar wohl für den Miethklepper selber branchen, dessen er sich damals bei seinen Spazierfahrten bediente.

Wir wissen bereits, daß Fichte, seit er Professor in Jena geworden war und auf einen " gewiffen Bohlftand " Berth legte, das Spazierengehen nicht mehr fo, wie früher, liebte und lieber spazieren fahren mochte. Er sollte jest die Erfahrung machen, daß das Ich des Philosophen unabhängig vom Miethpferde den Beg durch die Ganseweide nicht segen könne. Auf der Land= straße nach Rahla zieht sich vom sogenannten Paradies bei Jena an, bei der 600 Schritte vor der Löbdervorstadt gelegenen Rasenmühle hin, die als Mahl-, Del- und Schneidemühle zugleich diente, bis gegen die Ammerbacher Biefen ein schöner Spaziergang, der eine freie Aussicht über das lachende Saalthal bietet. Dorthinaus maren im Frühjahr 1797 an einem schönen Sonntag Nachmittag einige Musensöhne gewandert, die von Böttingen nach Jena gefommen waren, um die Philosophie an der Leine mit der an der Saale zu vertaufchen. Da sahen sie auf der Söbe vor der Rasenmühle einen zweisitigen Rollwagen, in deffen Rucfige zwei Frauenzimmer fagen, während auf dem Rutschersite ein kleiner stämmiger und corpulenter Mann in gelben Sosen, Salbstiefeln, blauem Rod und rundem Sute Die Banderschuhe, die er vor zwei faß. Es mar Kichte. Jahren in Domannstedt getragen, und das abgeschnittene Saar, worüber damale Wieland fo liebenswürdig geschmält hatte, mar jett abgeschafft, und die Haare hingen dem Philosophen frei um den Nacken. Als das Pferd die Traube erblickte, welche von der Sand Gottes zur Rasenmühle herausgehalten wurde, wollte es nicht mehr vorwärts. Fichte schwang die Peitsche auf den störrischen Klepper. Aber auf diese durch Beitschenhiebe ausgedrückte Thesen des Philosophen folgten ebensoviele Anti=

thesen von Seiten des Rosses, und der einen Dame im Rücksite des Rollwagens, die sich bereits in der zweiten Hälfte ihrer guten Höffnungen befand, sing es an einigermaßen bange zu werden über der Fortsetzung des Widerstreites zwischen den Sätzen und Gegensätzen, welcher sich vor ihren Augen entwickelte. Der Philosoph mußte den Kutschersitz verlassen und das Pferd an der Rasenmühle vorbeiführen. Die Musensöhne aber, die unter schallendem Gelächter den Borfall mit ansahen, sorgten dafür, daß am andern Tage Fichte's Ich und sein Nichtsch, in Gestalt des störrischen Kleppers, zum Stadtgespräch geworden waren.

Solche Erfahrungen der gemeinsten Endlichfeit fonnten jedoch Fichte's transscendentale Gesichtspunkte so wenig verruden, als ihn das Geschnatter der "Mutter Gans" über seinen Uebermuth und übervornehmen Ton in der Philosophie zu er= schüttern vermochte. Spinosa zwar mußte sich damals im phi= losophischen Journal von Kichte'n den wunderlichen Vorwurf machen laffen, daß er seine Speculation in Widerspruch mit seinem Leben versetzt hatte. Von sich selber jedoch hatte er die gegentheilige Ueberzengung. "Wenn auch nur Einer (fo schrieb er) von seiner Philosophie vollkommen überzeugt, wenn er bei derselben vollkommen Gins mit sich selbst ift, und wenn sein freies Urtheil im Philosophiren und das ihm aufgedrungene im Leben vollkommen übereinstimmen; fo hat in diesem Einen die Philosophie ihren 3weck erreicht und ihren Umfreis vollen= det; denn sie hat ihn bestimmt da wieder abgesetzt, von wo aus er mit der ganzen Menschheit ging "- oder auch im Rollwagen Fichte schrieb um die Zeit dieses Borfalls an Reinhold: fuhr. "3d traue feinem Menschen die Berfehrtheit zu, daß er fich der erfannten Wahrheit hartnäckig verweigern werde; aber das traue ich so ziemlich Allen zu, bis von Einem das Gegentheil erwiesen ift, daß vorgefaßte Meinungen, Eigenliebe und Rechthaberei fie unbewußt an der Erfenntniß der nicht von ihnen selbst gefun=

denen, ihren Behauptungen entgegenstehenden Wahrheit verhindern werden. " Auf ihn selber konnte dies natürlich feine Unwendung erleiden. Als innern Grund des hochfahrigen und übermüthigen Tons, den Fichte gegen seine Widersacher an= stimmte und der Reinholden höchlich miffiel, gibt er diesem an: "Es erfüllt mich mit einer Nichtachtung, die ich nicht beschreiben fann, wenn ich den Berluft des Bahrheitsfinnes, die tiefe Berfinsterung, Berwirrung und Berfehrtheit, die jest herrschend find, so mit ansehen muß. " "Die Literatur ist das schändlichste Gewerbe geworden und der Buchhandel eine Nürnberger Bude. Gin toller Luxus entnervt felbst unsere beffern Schriftsteller und macht sie abhängig. Die Wissenschaft ist in größerer Gefahr, als sie jemals war, und die Beistesfreiheit wird sich, ohnerachtet des Blödfinns der dagegen verschworenen Mächtigen, leicht un= terdrücken lassen, weil unsere Gelehrten — so gar wenig tangen. Aber gerade um dieses allgemeinen Taumels und Blödfinns und um dieser Schwäche willen würde die planmäßige und berechnete Gegenwirfung einiger weniger einverstandener Biedermänner eine entschiedene Uebermacht haben. "

In eben diesem Sommer 1797 sprach sich auch Fichte, den die "Mutter Gans" in Leipzig in Wort und Contersei durch Falf unter die Nachässer Kant's gerechnet hatte, in zwei für das phisosophische Journal ausgearbeiteten Einleitungen zur Wissenschaftslehre über das Verhältniß der Wissenschaftslehre zur Kant'schen Philosophie aus. Gleichzeitig faßte er sich darüber in einem Brief an Neinhold zu Anfang Juli furz und bündig in solgenden Worten: "Daß Kant's ausdrückliche Behauptungen der Wissenschaftslehre widersprechen und ihr gar durchgängig widersprechen, glaube ich nicht. Der Widerspruch, in welchen sich dadurch Kant mit sich selbst versetzt hätte, wäre zu arg, und er ist von jedem Standpunkt in die Augen springend. Daß er sich die Frage über den Ursprung der äußern Empfindung nicht bestimmt vorgelegt hat, mag sein; aber er hat dann dabei gar

Nichts gedacht und sie unter die unbeantwortbaren geworfen. Benn er aber diesen Ursprung der Empfindung in etwas an sich vom 3ch Verschiedenes nur durch die leiseste Andeutung ge= sett hätte; so hätte er darüber allerdings Etwas gedacht. Dieß halte ich nun für unmöglich und dem Kant'schen Systeme in allen seinen Bunkten, so wie den hundertmal wiederholten flaren Aussprüchen Kant's für widersprechend. Indem Sie dieß lesen, mögen Sie vielleicht unwillig werden und bei Sich sagen: Bat denn dieser Fichte auch nicht einmal den Anfang der Kritif der reinen Vernunft, nicht die ersten Perioden der Ginleitung, nicht den fünften Paragraphen der "transscendentalen Alesthetif" gelesen? Saben Sie Geduld bis auf meine " Einleitung in die Wiffenschaftslehre"; ich erfläre dafelbst diese Stellen. nicht verstanden zu haben, ift in meinem Munde mahrlich fein Vorwurf, denn ich halte — und will dieß fo laut fagen, als es begehrt wird - seine Schriften für absolut unverständlich für den, der nicht schon weiß, was darin stehen fann!"

Man sollte denken, um Kant's Schriften zu verstehen, habe man von vornherein nichts Besseres zu thun, als was Fichte ebenfalls gethan, nämlich dieselben zu studiren, und um zu er= fahren, was darin stehe, sei es am Gerathensten, sich nicht erft den Schläffel von Jemandem reichen zu laffen, den Kant selbst nicht als den richtigen Schließer bezeichnet, wie dieß der Fall bei Fichte ift. Indessen sei dem einstweilen, wie es wolle! Mag man sich schon damit einverstanden finden, wenn Tichte behaup= tet, die Philosophie habe den Grund aller äußern wie innern Erfahrung anzugeben; fo fest Erfahren ein Beschehen voraus, was von uns erfahren oder wahrgenommen wird. Und maa man zugestehen, mas Fichte weiter behauptet, ein Ding an sich, was hinter den Erscheinungen stede, die uns allein wahrnehmbar sind, komme gar nicht in der Erfahrung vor, sondern sei eine bloße Erdichtung und habe gar feine Wirklichkeit; fo hat eben Kant verlangt, daß wir durch fortgesette Beobachtung und Zergliede=

rung der Erscheinungen allein hoffen könnten, ins Innere der Erscheinungen zu dringen, und daß man durchaus nicht wissen fönne, wie weit es darin die Wiffenschaft noch bringen werde. Und wenn Fichte zwar von einem Ding an sich Nichts wissen will und ein foldes für eine Erdichtung erflärt; fo hätte er fich erinnern sollen, daß Kant auch die Erforschung des in unserm Bewußtsein erfahrungsmäßig vorkommenden Inhalts lediglich für eine Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen im innern Sinne erflärte und ausdrücklich von einem 3ch au fich oder reinem 3ch, welches hinter den Erscheinungen in unserm Innern stede, ebensowenig wiffen wollte. Für die Erscheinungen des sogenannten äußern Sinnes ein "Ding an sich" verwerfen und dagegen für die Erscheinungen des innern Sinnes ein folches unter dem Titel "Ich an sich " annehmen, dieß ist sowenig im Sinne Kant's, daß vielmehr eine der glänzendsten Leistungen der Kritif der reinen Vernunft darin bestand, ein solches innere Ding an sich oder reines Ich zwar für eine unvermeidliche lette und höchste, aber doch immer als eine gang leere Abstraction nachgewiesen zu haben, mit der schlechterdings Nichts anzufangen und aus der nicht das Geringste im Gebiete der erfah= rungsmäßigen Erscheinungen unsers Bewußtseins abzuleiten fei.

Letteres hat Fichte gänzlich übersehen. Kant sei nicht versstanden worden, behauptet er. In der Gestalt, wie die Kant's sche Philosophie seither gesaßt worden, sei sie die abentheuerslichste Mißgeburt, welche je von der menschlichen Phantasie erzeugt worden, und er wolle es dem ehrwürdigen Greis, der seinen Plat wahrlich bezahlt habe, nicht anmuthen, sich in einen ganz neuen, ihm ganz fremden und von seiner Manier ganz absweichenden Ideengang zu versehen. Nur leider vergist der in seinen Ideengang so verrannte wahnscharfsinnige Gedansenwesber, daß sich derselbe ehrwürdige Greis seinen Plat unter Ansderem gerade durch den Nachweis der Nichtigseit eben des Hirnsgespinnstes von einem Ich an sich oder reinen Ich bezahlt hatte,

auf welchem Stedenpferde Fichte seinen Ritt in's beliebte ro= mantische Land der Phantasie unternahm. Kichte vergißt, daß Jedem, der Kant's Kritit der "Paralogismen der reinen Bernunft" gelesen und verstanden hat, die Ichheitsphantasmen der "Wiffenschaftslehre" als eine nicht minder abenthenerliche Mißgeburt erscheinen muffen, welche jemals die Ginbildungsfraft Und einem Denker, der sich in solche kolossale Selbstäuschung über den Sinn und die wahre Meinung Kant's verrannt hatte, stand es allerdings gar übel an, seinen aben= theuerlichen Migverstand der " Kritik der reinen Vernunft" für den Schlüffel zu deren Berftandniffe auszugeben. Nur darin mochte er Recht haben, daß Kant nicht verstanden zu haben in damaliger Zeit kein Vorwurf sein konne. Denn Kant hatte da= mals bereits die denkwürdige Aeußerung gethan, er fei mit fei= nen Schriften um ein Jahrhundert zu früh gefommen, und nach hundert Jahren werde man dieselben erft recht verstehen und auf's Neue studiren! In Wahrheit schleppte sich durch die ganze Reihe der Denfer, die an Fichte's Wiffenschaftslehre anknupf= ten, das Migverständniß über das, was Kant im letten Grunde wollte und erstrebte, bis auf unfre Tage fort \*). Und daß Fichte's eigner und einziger Sohn sechszig Jahre fpäter unter den Entstellern Kant's einen hervorragenden Plat einnehmen follte, dies war eine der eigenthumlichen Fronieen des Schicksals, wie fie in der Geschichte des menschlichen Wahns so häufig vorkommen.

Diese Fortsetzung "Fichte's kam nämlich am Tage des heisligen Eugenins, des Schutzatrons aller empfindsamen Seelen, am 18. Juli 1797 in Jena zur Welt. Die Studenten brachten dem Bater und dem neugebornen Sohne ein "Lebehoch!", und der Rector Loder verlieh dem Letztern am Tauffeste die Ehrenmatrifel eines akademischen Bürgers von Jena. Kant's Freund

<sup>\*)</sup> Bergl. Noack, Immanuel Kant's Auferstehung aus dem Grabe (Leipzig, 1861) und den Auffatz "Kant mit oder ohne Jopf", in den deutschen Jahrbüchern für Politik und Literatur, Bd. II, 1862.

aber, der Professor Pörschke in Königsberg, war so artig, briefslich dem Bater zu wünschen: "Er erbe von Ihnen den großen Geist der Philosophie! Er wird weniger zu erobern sinden, als sein Bater. Dafür werde diese eiserne Ruthe, womit das große und kleine Bieh geweidet wird, in seiner Hand ein Friedensssepter!" Der künstige Entsteller Kant's wurde zu Kant's Ehren Immanuel und mit dem Rusnamen Hermann genannt.

In demfelben Jahre der Baterfreuden Fichte's erfolgte auch, schon vor der Geburt des leiblichen Sohnes, Reinhold's "Adoption des Fichte'schen Findelfindes ", wie Baggesen in einem Briefe an Erhard in Nürnberg den Uebertritt des Fichte'schen Vorläufers zur Biffenschaftslehre des neuen Mesfias nannte. Dieser Rürnberger Kopf hielt in seinem bewußten Widerstand gegen die 3ch-Philosophie fortwährend fraftig Stand, unbefümmert um den Ton, den Tichte gegen seine Widersacher führte, und um deffen Ingrimm über das "schändliche Gewerbe" der Literatur und die " Nürnberger Bude" des Buchhandels. sehe (schreibt Erhard) Fichte's Bemühungen immer noch als die Berwechslung des Gemüthszustandes, der vollen Freiheit der Reflexion, die aller Philosophie zum Grunde liegt, mit einem durch sie Bewirften an, welches die Philosophie selber ift. Was will aber Fichte mit seinem Polemisiren? Entweder seine Partei vergrößern oder nicht. Ift es das Erstere, fo muß er feinen fol= den Ton wählen, welcher Jedem, der ihm nicht in verba magistri schwört, verhaßt sein nuß. Will er das Zweite, so braucht er feine Bertheidigung." Bor dem Beifte dieses scharfen und flaren Kopfes stand Kichte's Sustem als die höchste Verirrung der ihre Schranken verkennenden Bernunft. Und merkwürdig ift, wie er den logischen Grundfehler dieses Systems ebenso scharffinnig aufdectte, als er richtig den Gesichtspunft andeutete, von welchem aus Fichte zu widerlegen fei. "Das Ganze der Wissenschaftslehre gründet fich auf die Behauptung, die logische Berneinung sei dem Wirflichen entgegengesett. Das ist aber

nicht wahr; das Nicht-Ich als Berneinung vom 3ch ift dem 3ch nicht wirflich entgegengesett; denn bloge Berneinung einer Sache wird deßwegen nicht Entgegensetzung, sondern läßt fich auch als ein Mindestes der Sache ansehen. " "Fichte ift nur durch eine Kritif des Willens zu widerlegen. Allein da es mit dem, was der Wille zu wollen vermag, eine eigne Sache ift, die nur im Selbstbewußtsein vorkommt; fo findet eigentlich gar feine Rritif Denn es läßt fich nicht entscheiden, mas des Willens statt. ich wollen fann, das weiß nur ich felbst; sondern bloß eine Du= namif des Willens, welche bestimmt, mas ich auszuführen vermag. Diese wird aber gar oft durch die Phantaste ergänzt, und man muß alle Hoffnung aufgeben, einen Menschen durch Gage aus der Dynamif des Willens zu überführen, der dieß nicht Verrückt fann man ihn machen, aber nicht widerlegen!" will.

Es ift Schade, daß diefer fluge Ropf, der freilich fein Profeffor der Philosophie, sondern nur — Arzt und Philosoph war, den Plan nicht ausführte, den er damals brieflich außerte: " So= bald ich Muße habe, werde ich die Ich-Philosophie als psycho= logisches Problem bearbeiten und zeigen, daß fie einzig aus dem Ideale der Philosophie als Kunst hervorgeht, daß sie jedem Menschen eigen ift und daß nur Kritif davor bewahren fann, fie für Philosophie als Wissenschaft zu nehmen. Durch Kritif zeigt fich, daß ihr Grundfat fo heißt: der 3med der Welt ift, Stoff für die Erfenntniß und Thatfraft des Menschen zu sein, oder so: Alles ift für uns, sowie es durch uns bei bochfter Bollendung unsers Beistes sein würde." Das war, in wenigen Worten, den Ragel auf den Kopf getroffen. Mur leider blieb der Treff in einem Briefe verborgen, der erft ein Menschenalter später durch das Verdienst des Biographen Varnhagen von Ense vor die Deffentlichkeit gebracht wurde. Und folde Neußerungen eines fritischen Philosophen von eindringendstem Sinn und Sachverstand mußten hinter den Coulissen bleiben, mährend sich an die Wiege des jungen Tichte der Blodfinn des Frankfurter

Syndisns Johann Georg Schlosser drängen durste, der sich für sein "Sendschreiben an einen jungen Mann, der die fritische Philosophie studiren wollte" das furze und derbe Urtheil des philosophischen Journals wohl verdiente: "an Inhalt und Aussdruck eine nicht blos plebezische, sondern wahrhaft proletarische Schandschrift, welche außer den ungeschicktesten und abgenutzessten Verdrehungen der fritischen Philosophie Nichts wie Schmäshungen gegen Kant's Person und denuncirende Verläumdungen gegen alle Philosophen enthält."

In Fichte's Baterfreuden bei der Wiege seines Sohnes mischten sich übrigens auch frobe Gefühle über seine geistige. Baterschaft, die trop der lauten gegnerischen Stimmen mehr und Satte er doch wiederholt erflärt, daß mehr Anerkennung fand. feine Lehre auf unendlich mannichfaltige Art vorzutragen sei, daß fie Jeder anders denfen muffe, um fie felbst zu denfen. In= dessen war er doch über "das Gerede, das hie und da von 3ch und Nicht=3d und Ichenwelt, und Gott weiß noch wovon, sich erhob, berglich schlecht erbaut " und wünschte um so mehr, daß Reinhold seine neugewonnene Unsicht von der Wissenschaftslehre bald öffentlich befannt machen möchte, da der junge "Ichmarft= schreier" Schelling, von welchem bereits 1796 im philosophis fden Journal mehrere Abhandlungen im Sinne der Wissen= schafts= oder reinen Ichheitslehre erschienen waren, durch seinen hochfahrig vornehmen Ion übermuthigster Selbstgewißheit und jugendlicher Recheit, der in seinen Auffäßen berrschte, mit seinen im Jahr 1797 erschienenen "Ideen zu einer Philosophie der Natur", denen im Jahre darauf die Schrift " von der Beltseele " folgte, bereits eine für Fichte'n bedenkliche Miene machte, sich auf eigne Füße zu stellen und vom Systeme Fichte's unabhängig Satte doch das junge "frühreife Genie" im Tubin= zu machen. ger Stift bereits in seiner Schrift "vom 3ch", die doch nichts als ein offenbarer Commentar zur Biffenschaftslehre war, die Lefer in dem Scheine zu erhalten gesucht, als ob er unabhängig

von Fichte der zweite Erfinder der Ichheitsphilosophie gewesen Um fo wohlthuender mußte Fichte von der Offenheit des ehrlichen Reinhold berührt werden, der ihm ausführlich seine allmählige philosophische Wiedergeburt aus dem Geist der Wissenschaftslehre daufbar gestand und sich hinterher gar nicht genug verwundern fonnte, wie er "fo lange und fo albern " das fich felbst segende Ich habe verkennen mögen. "Ich fönnte (schreibt der Geistessohn an Bater Fichte) jede Wette eingehen, daß Kant selbst die Wissenschaftslehre nicht versteht und nimmermehr ver= stehen lernen wird, so sehr er auch Kant ist. Eine Schwierig= feit, die Wiffenschaftslehre zu verstehen, liegt auch darin, daß fie reine Wahrheit — Erfenntniß aus reiner Bernunft — ift, die man so lange für unmöglich halten muß, bis man sie wirklich gefunden hat. " Und der Kritifer der reinen Bernunft hatte im Gegentheil die Absicht und das schließliche Ergebniß seiner gangen fritischen Lebensarbeit in den Cat zusammengefaßt, daß alle Erfenntniß aus bloßer reiner Vernunft nichts als lauter Schein und nur in der auf die Sinne gegründeten Erfahrung Wahrheit sei! Armer Kant, ehrwürdiger großer Geist, wie warst du überflügelt, überftiegen und überhandelt worden durch die "reine Darftellung der fich felbst erfennenden reinen Bernunft, den Spiegel für unfer Aller befferes Gelbst" - unfer trans= scendentales 3ch - das nun auch vor Reinhold's Geist offen da lag, wie es dem an seinem empirischen Ich schwindsüchtigen und heimwehfranken Novalis andrerfeits mit der Sehnsucht nach der ewigen Weiblichfeit, der himmlischen Mutter Maria, aufgegangen war!

In demselben denkwürdigen Jahre, da Reinhold endlich die "Philosophie ohne Beinamen" verstanden zu haben erklärte und gegen Fichte'n von einer "natürlichen Geschichte der reinen Ichheit, genannt reine Vernunft" sprach, hatte es Professor Schaumann in Gießen unternommen, im Fichte-Niethams mer'schen philosophischen Journal das Vaterunser aus dem Ich

und Nicht-Ich abzuleiten, nachdem er schon zwei Jahre früher an den "Selbstdenker" Fichte in seine philosophische Einsamkeit zu Osmannstedt die "vier Hauptfeste der so sehr verunreinigten driftlichen Kirche" nach den vier Kant'schen Rategorien als "Symbole moralischer Grundlehren " sich zurecht gelegt und dar= über fich ausgelaffen hatte, wie folgt: "Ich wenigstens freue mich recht innig, wenn ich mir das Weihnachtsfest als ein Sym= bol der Wahrheit: ihr feid Gottes Sohne (frei) geboren, wie Christus; das Ofterfest: ihr follt auferstehen aus der Finsterniß und Sclaverei (der falschen empirischen Moraltheorien), wie Er auferstanden ift; das Fest der himmelfahrt: ihr follt zu Gott, dem reinen 3ch gehen, wie Er; und das Pfingstfest als ein Sinnbild des Sages mir denfe: wer frei, edel und reines Berzens ift, über den wird der Beift der Beiligkeit ausgegoffen oder der ift mürdig, von Gott geweiht zu werden, wie die, fo Christo nachfolgten."

In dem von Fichte gebilligten Schaumann'ichen Ichheits= Baterunser heißt es dann: "Das Moralgesetz lautet in der For= mel der Qualität fo: Menschen-Ich, das Urbild deines Lebens sei das reine Ich oder wie es im Mustergebote der Christen heißt: Gott, unfer Bater, du bift im Simmel! Das Moralgeset in der Formel der Quantität fann so ausgedrückt werden : Den= schen-Ich! Das Gesetz des reinen Ich sei Dir Eins in Allem: Dein Wille, Gott, geschehe so auf Erden, wie im Himmel! Die Formel der Relation für das Moralgeset ift: Menschen=3ch! Du follst nicht Nicht=3ch sein, d. h. nicht mit dem reinen 3ch im Widerspruche stehen, sondern durch dieses allein dich bestimmen laffen, fo lange du lebst : Gott, dein Rame fei beilig! Die Formel der Modalität für das Moralgeset ift: Menschen-3ch, du sollst das Richt-Ich dem reinen Ich gleichsetzen, d. h. du sollst die Welt als ein Land betrachten, welches du zu einem Reiche der Freiheit unter dem Vernunftgesetze organisiren sollst: Gott, dein Reich fomme!" So der Fichtische Ausleger des Baterunsers.

Und gewiß konnte nur eine so schnöde, nüchterne und seichte Seele, wie Nicolai in Berlin, den fruchtbaren Tiessun dieses Ichheitsgebetes so sehr verkennen, daß er sich nicht entblöden mochte, die Worte hinzuzufügen: Lasset uns beten: Gott, die gesunde Vernunft komme allen verschrobenen Köpfen! Amen.

Diefer Chorführer der damaligen, von Berlin ausgehenden Modeaufflärung, welche sich nicht einmal in den Glauben an Messias den Zweiten, gefdweige denn in die Begeisterung für Messias den Dritten zu finden wußte, mar zwar glücklicherweise frei von aller Gemeinschaft mit der damals noch nicht freiman= rerisch zugestutten "unbegreiflichen" Wesenseinheit des 3ch, Nicht=3ch und des sie vereinigenden mittlern Dritten, der schöpfe= rischen Einbildungsfraft, abnte aber auch nicht das Geringste vom wahren Sinn der Kritif der reinen Bernunft und der eigent= lichen Meinung ihres Urhebers und hatte dafür das Unglück, an einem dreifachen Sparren anderer Art zu leiden. nämlich hatte er sich in den Kopf gesetzt, keine Nation als die deutsche könne eine Gallerie von so lächerlich-ernsthaften Gesich= tern aufstellen, als die Legion neuester Querfopfe sei, welche un= ter dem sie beherrschenden Einflusse der fritischen Philosophie fich dunften, mit ihren transscedentalen und formalen Wortspie= len die deutsche Sinnenwelt auf einen beffern Auß zu setzen. Indem er nun die Leser des im Jahr 1796 erschienenen elften Bandes feiner "Befchreibung einer Reife durch Deutschland und die Schweig" mit den vorzüglichsten unter diesen philosophischen Querfopfen, die ihren Dunfel fur Beisheit hielten, befannt machen wollte, meinte er, fie fonnten durchs Lächerliche am Geschwindesten und Sichersten aus den sußen Träumen ihrer Ein= bildungsfraft aufgeweckt werden. Nicht als ob er geglaubt hatte, so versichert er seine Leser, das Lacherliche sei der Probier= stein der Wahrheit, meinte er doch, daß das Lächerliche ein siche= rer Probierstein folder Thorheiten sein mochte, welche gegen unwidersprechliche Wahrheiten des gesunden Menschenverstandes

anstießen, und gewisse kipeliche Leute, welche lange Widerlegunsen allenfalls noch ertrügen, fänden den Spott ganz unerträgslich. Ueber den Spott der Xeniendichter:

"Querkopf! schreict ergrimmt in unsre Wälder Herr Nickel; "Leerkopf! schallet es drauf lustig zum Walde heraus!"

wußte sich der gute, eifrige Mann mit dem Querschnittholze leicht hinwegzusetzen, vermittelst des zweiten Sparrens, an dem er litt.

Denn er war zugleich feit langer Zeit von einem unwider= stehlichen Triebe besessen, unangenehme Wahrheiten öffentlich und offenherzig herauszusagen, wenn er sie für nüglich und für nöthig hielt, und er versichert die Lefer seiner Reisebeschreibung, daß er die fleinen Unannehmlichkeiten, die den Wahrheitsagern auf dem Tuße zu folgen pflegten, immer gleichmuthig ertragen habe, weil er den Rugen, den er stifte, vor Augen gehabt. hielt es darum für Pflicht, fich nachdrücklich gegen die Migbrauche zu erklären, welche jest mit der spisfindigen "transscendentalen formalen Philosophie" und ihrer dunkeln, geschraubten und zwecklos unbestimmten Schulsprache getrieben werde. Er fand es unerträglich, daß jett bartlose junge Leute, die noch nicht wüßten, was rechts und links fei, wie Mücken an einem warmen Sommertage, in Dentschland als Philosophafter umberschwärm= ten und den Dünkel befäßen, als Ober = oder Unteraufseher der dreißig Millionen Deutschen eingesetzt zu sein und mit ihren transscendentalen Sirngespinnsten dieselben leiten zu können. "Man muß zuweilen wehe thun, um wohl zu thun (das wußte der Wackere, seit er sich Mannes fühlte) und es foll mir daher gar nicht unlieb fein, wenn Mancher Diefer jungen Berrn Querföpfe bose auf mich würde. Das gibt ihnen vielleicht eine heilsame Erschütterung, durch welche fie aus ihren transscenden= talen Schlafe erwachen, und wenn fie fich ein wenig die Augen gerieben und besonnen haben, daß fie in der Sinnenwelt leben, wo man ausgelacht werden fann und wo man mit selbstgefälli=

gen unnügen Speculationen nicht fortkommt, so merken vielleicht einige gute Köpfe unter ihnen noch zur rechten Zeit, wo es ihnen sehlt, legen sich auf nügliche Wissenschaften und werden ihrem Vaterlande und der gelehrten Welt fünftig brauchbar" — so etwa (dürsen wir in Nicolai's Sinn hinzusügen) wie mein Sesbaldus Nothanker, der Nüglichkeitsprediger, der z. B. den Bisbeltezt als ein unschädliches Hülfsmittel benutzte, um nütliche Wahrheiten damit einzuprägen, wie man Prozesse vermeide, vom Aberglauben frei werde, seine Pflichten gegen Knechte, Mägde und Vieh erfülle, sein Leben verlängere und des Leibes warte und ihn nähre!

Und damit wir doch auch einige dieser "philosophischen Querfopfe "fennen lernen, denen deralte wigige Rüglichkeitspre= diger unangenehme Wahrheiten fagen zu muffen glaubte; so ist da 3. B. Professor Fichte, welcher einem Theile des Menschenge= schlechts erlaube, eine Offenbarung zu haben, freilich nur den= jenigen, welche er zu diesem Behufe so tief habe finken laffen, daß das Kant'sche reine, unbedingt gebietende Sittengeset gar nicht mehr an ihnen haften wolle. Der fürzlich zu Jena Professor gewordene junge, ausgewanderte Magister des Tübinger Stifts, Niethammer, hat mit einer Gravität, als ob ihn Professor Fichte zum Mitaufseher des menschlichen Geschlechts eingesett hatte, dem gemeinen Menschenverstande fehr enge Grenzen absteden wollen und die neumodischen Aufflärer belehrt, daß sie nach den vortrefflichen Deutungen der Schriftwahrheiten, die der Verfaffer der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" gegeben, den großen Kant nicht wei= ter meiftern, sondern lieber von ihm lernen sollten. Schaumann hat der Belt reine Kant'sche Philosophie des driftlichen Glaubens geliefert, d. h. den geschichtlichen driftlichen Glauben in formale Kant'sche Philosophie und Moral umgewandelt. Ein Ungenannter hat uns mit Predigten nach Kant'ichen Grundfagen begabt, und dabei ift gewiß zu hoffen,

wenn es nicht gar schon geschehen ift, diese kritischen Prediger werden ihren driftlichen Bersammlungen nachstens deduciren, daß die Unsterblichkeit sich nicht beweisen lasse, daß Gott eine bloße praftische Idee sei, für deren Wirklichkeit soviel Gründe als Gegengrunde vorhanden find, und die nur nothwendig an= genommen werden muffe, weil fonst dem fritisch=moralischen Gewölbe, das aus dem fategorischen Imperativ der reinen Bernunft und deren Postulaten, nach dem höchsten Gute zu streben, Der Magister Gräffe hat die der Schlußstein fehlen würde. fofratische Methode, Wahrheiten herauszulocken, in einem allge= meinen Katechismus tieffinnig nach Kant'schen Grundsägen in Formen zu zwingen gewußt, um den Kindern religiöfe und pfy= chologische Begriffe beizubringen. Professor Beidenreich hat nicht blos entdeckt, daß vor Kant gar feine Philosophie da= gewesen, sondern hat auch die schone Bartenkunft auf Grund= fäte zu bringen gewußt, die durch sich selbst bestehen. Magister Goeg versteht es, die Meinungen alter Philosophen a priori zu würdigen, ohne daß man sich die Mühe nehmen darf, sie genau aus den Quellen zu studiren. Der fritische Naturrechts= lehrer Westphal behauptet in seinen Naturrechtsideen, bei diefen bedrängten Zeiten, folle nicht Jedermann Pferde halten, fondern um des Bergnügens der Spazierritte zu genießen, sich der Miethpferde bedienen, und erflart überdieß den Saar= puder für einen Migbrauch der unveräußerlichen Menschenrechte. Ein Ungenannter verspricht, vom faiserlichen Reichspostleben zu handeln und dasselbe nach Grundsätzen der fritischen Philo= fophie darzustellen. Die Salzburgische "Oberdentsche Litera= turzeitung " berichtete fürzlich, die fritische Philosophie werde Revolutionen in allen Wiffenschaften machen. Schon hörte man in Freiberg von einer Anwendung der fritischen Philoso= phie auf die Mineralien, und da werden wir vermuthlich durch ein rein auf sich felbst beruhendes Gesetz von vornherein ausge= macht feben, ob der reine Bafalt das transscendentale Fener

oder das formale Wasser zum Prinzip habe. Ja, ein Doctor Faust soll glauben, durch das Gebot der reinen Vernunft die Kinderblattern von der Erde verbannen zu können.

Daß Magister Schelling gerade damals in Leipzig Phyfif und Medicin studirte, um die Natur aus dem Ich abzuleiten und fpater Fraulein Auguste Bohmer in Bodlet mit transfcendentalen Heilmitteln zu dem "erhabenen Atheismus zu befehren, der Gott leugne und an Unsterblichkeit glaube", fonnte na= türlich Berr Nickel noch nicht wiffen. Er fannte nur erst den Ichtianer und Fichtianer Schelling, noch nicht den Naturphilo= sophen gleiches Zeichens. Aber er weiß dafür an ihm zu rüh= men, daß derfelbe Fichte's große Erfindung zu einer Sohe und Tiefe der Deduction getrieben habe, deren Fichte selber faum fähig gewesen ware. Darum solle man billiger Weise solche herrliche Deduction des absoluten Ich nicht mit dem gar zu bescheidenen Namen des vollendeten Kriticismus taufen, sondern diese Philosophie lieber Schellingismus, gang absolut, benennen. Darum schienen auch Herrn Rickel die tieffinnigen indischen Philosophen, welche es durch ihre transscendentalen Betrachtun= gen endlich soweit gebracht, die Spite ihrer eignen Rase zu feben, mas befanntlich feinem gewöhnlichen Sinnenmenfchen moglich sei, gang auf dem Wege gewesen zu sein, auf welchem Fichte und Schelling das unwandelbare Sein ihres reinen 3ch "durch selbsterrungene Anschauung des Intellectualen in sich " erlangt Schließlich gibt übrigens der Berliner Ausspender unhätten. angenehmer Wahrheiten wenigstens bei dem "frühaufgeschoffenen" formalsphilosophischen Querfopfe Schelling die Hoffnung nicht auf, daß derfelbe seinen natürlichen Talenten nach wohl noch ein nüglicher und schätbarer Mann werden fonne, wozu er ihm Gesundheit und langes Leben wünschte, welcher fromme Bunsch dem jungen Magister, der im Spätherbst 1797 in Leip= zig an einem Nervensieber lebensgefährlich darnieder lag, vielleicht nicht wenig zur Wiedergenesung für seine praktische Lauf=

bahn behülflich war. Wahr wurde jedoch Nicolai's Wunsch erst dreiundvierzig Jahre später, und zwar in ebendemselben Jahre 1840, bis wohin er die Entscheidung darüber, ob die damals für unbedingt ausgeschrieene Philosophie nicht gleichwohl als bedingt erscheinen möchte, hinausschob. Denn damals verfünzdigte der Greis Schelling als Offenbarungsphilosoph die mit einer Umsehr der Wissenschaft verbundene neue Nera; damals aber regte zugleich ebenderselbe gesunde Menschenverstand, der zur Zeit des alten Nicolai noch in den Windeln lag, frästiger und erfolgreicher seine Flügel gegen philosophische Windmühlen und Hirngespinnste.

Daß indessen Herrn Nickels gesunder Menschenverstand bei der ehrlichsten Absicht nicht ohne den Anslug von etwas Kindischem war und von dem eigentlichen Gehalte der Kost, die der alte Kritiser der reinen Bernunst, im Namen der Rechte des gesunden Menschenverstandes, der Welt dargereicht hatte, kaum eine Ahnung hatte: diese Thatsache wird uns heuer, wo Deutschslands Denker in immer größern Massen vom Speculationssieber heil werden, am Benigsten an der Anersenntniß hindern könsnen, daß auch der gesunde Menschenverstand der damaligen Bersliner Frau Base mit ihren breiten Auslassungen über die philosophischen Querköpfe und über das, was sich in Fichte's Tagen als kritische Philosophie und Wissenschaftslehre mit dem Anspruch auf den höchsten Tiefsinn breit machte, entschieden auf der rechten Fährte war.

Mehrere kritische Philosophen (so läßt sich der als Chorssührer der Seichtigkeit verschrieene Mann aus) behaupten gestadeheraus, Wahrheit liege einzig und allein in den Verstandessbegriffen der Philosophie begraben, und sie dürsten nur die Hand an den Eimer legen, um die reinen Begriffe nach vorgesschriebener Weise abzuhaspeln, in eine beliebte Form zu gießen und alle menschliche Kenntnisse auf Säte zurückzubringen, welche blos formal, unbedingt, durch sich selbst festgesetzt sind. Wie

nun aber? wenn ein solcher unbedingter Grund dem mensch= lichen Verstande überbaupt nicht gegeben wäre? wenn wir unfrer Natur nach der unbedingten Wahrheit uns durch Philosophiren zwar nähern, sie aber auch durch tausend Systeme doch niemals erreichen fönnten? wenn alle philosophische Systeme nichts als menschliche Borstellungsarten wären und insbesondere jedes, um Andern mitgetheilt zu werden durch die Sprache geben müßte? Aber es fängt auch schon bin und wieder an zu ver= lauten, manche dieser unbedingten letten Gage rubten ihrerseits wieder auf etwas Bedingtem, fo ungefähr wie bei den Indern der Clephant, auf dem das Universum feststeht, seine Ruge auf eine Schlange fest, von der man nicht weiter weiß, worauf fie Bis jest scheint die Theorie Dieser Herren nicht entdeckt ju haben, daß fich der menschliche Beift nicht eine lange Reihe von Jahren hindurch in eine und dieselbe Form gießen läßt, daß vielmehr auch die Form der Philosophie, wie schon die alte Bellert'sche Fabel vom Sute zeigt, immer veränderlich ift. sonders wird dieß Solche betrüben, welche die Wahrheit glauben erhascht zu haben, um fie gleich einem Tangbaren an einem Hals= bande zur Schau herumzuführen oder fie gleich einem Schmetterlinge an ihr Schreibpult zu fpießen, damit fie fich an ihren bunten Flügeln ergößen fonnen. Vielleicht aber werden im Jahre 1840 diese tieffinnigen Untersuchungen über bedingt und unbedingt, formal und material, fritisch und dogmatisch, allgemein= gültig und gebietend, nebst den jest fo wichtigen Streitfragen, was an den Vorstellungen etwa Stoff oder Form sei, wie vielerlei das Ich sei und wie sich das Nicht-Ich dagegen verhalte, und ob man ohne oberften Grundfat philosophisch athmen könne, in Deutschland auch bei Gelehrten nicht mehr soviel Interesse ha= ben, als jest! Bor dem großen Gudfasten der Belt stehen die Philosophen und guden jeder durch sein Glas, ob sie etwas von der transscendentalen Belt erblicken möchten, und jeder fieht durch fein Glas die Dinge anders gefärbt. Jeder streitet mit 21 \*

dem Andern gar ritterlich und gudt dabei fleißig durch fein eignes Glas und überzeugt sich immer mehr durch Anschauung und durch Schlüffe, daß Alle Andern falfch feben und nicht wissen, was sie reden. Ich denke, Alle haben Recht und Alle Unrecht, und das würden sie Alle deutlicher einsehen, wenn es nur Jedem gefiele, in's Glas des Andern zu guden, ehe fie ftritten. Gefiele es ihnen einmal, den Grad der Wahrheit und den Grad der Täuschung zu würdigen, die in jedem Systeme verhältnismäßig zu finden sind; zu überlegen, daß alle Dinge von verschiedenen Seiten fonnen betrachtet werden und fehr verschieden aussehen, je nach dem verschiedenen Gesichtspunft, aus welchem man sie ansieht: so würde nicht Jeder laut verkündigen, bei ihm allein werde — die Seife gekocht! Ich glaube so wenig an eine allein= feligmachende Philosophie, als an eine alleinseligmachende Rirche. Aber leider halt in der Philosophie, wie in der Theologie, Jeder nur sein eignes System fest und will nie den Augpunkt fassen, aus dem ein Anderer fieht. Darüber fommt aller Streit, womit foviel Druckerschwärze und Papier und, was noch schlimmer ift, foviel Zeit und Beiftesfräfte unnöthig verschwendet worden find. Bas ich aber den fritischen Philosophastern nicht vergessen kann, ift dieß, daß fie in dieser Sinnenwelt, wo doch Erfahrung Alles ift, auf ihre von der Erfahrung unabhängigen Gäge und auf sich selber beruhenden Gesetze Alles bauen und dabei mit spröder Berachtung auf die wirkliche Erfahrung herabsehen, ihre trans= scendentalen Hirngespinnste aber als allgemeingültig ausschreien, wie ein Quacksalber einerlei Pflaster auf alle Wunden legt.

Der Mann, der so über die sogenannten kritischen Philossophen seiner Zeit urtheilte, hieß Friedrich Nicolai, mit dem Fichte bald in weitere Berührung kommen sollte. Und merkswürdig genug ist in dieses Mannes "nüchternem und seichtem Kopfe" gleichwohl der gesunde Menschenverstand zum Wahrsfager geworden!

## 8. Das Naturrecht und die Sittenlehre nach den Grundsätzen der Wissenschaftslehre.

(1796 - 1798.)

Seit dem fiebenzehnten Jahrhundert hatten die Philosophen unter dem Namen des Naturrechts eine Rechtslehre aufgestellt, die eigentlich auf nichts anders gegründet war, als auf die aus dem römischen Recht gezogene Abstraction, daß der Staat ein Bertrag und Recht eben dasjenige sei, was in diesem Bertrage festgestellt worden; wobei die geschichtlich nicht nachweisbare Voraussetzung von einem ursprünglichen Zustande der Menschen ohne Staat gemacht wurde, wo sie soviel Recht als Kraft und Gewalt haben und ein Krieg Aller gegen Alle stattfinde, da die Fische zum Schwimmen und die großen dazu geschaffen seien; die fleinen zu fressen. Bährend die rechtswissenschaftliche Erfahrungsforschung von einem Naturrechte Nichts weiß und nur volksthümlich bestimmtes Recht fennt, wurde im achtzehnten Jahrhundert jenes sogenannte Naturrecht durch Rousseau weiter entwickelt und daraus ein Vernunftstaat construirt, welchen die französische Revolution der neunziger Jahre recht eigentlich suftematisch auf die Wirklichkeit anzuwenden und praktisch durch= zuführen suchte.

Rousseau hatte das Naturrecht in die Moral eingeschachtelt und aus der sittlichen Gesinnung hervorgehen lassen, und seit=

dem hatte kaum ein Philosoph verfehlt, das Naturrecht aus Moralbegriffen abzuleiten. Auch Fichte hatte 1793 in feinen "Beiträgen zur Beurtheilung der französischen Revolution \* und noch 1795 in der zweiten Auflage Dieser Schrift, gang im Sinne Rouffeau's, den Begriff des Rechts aus dem Sittengesetze bervorgehen laffen. Der junge geniale Anselm Fenerbach, der ichon als Student der Rechtswissenschaft in Niethammer's philo= sophisches Journal Beiträge lieferte, brachte Fichte'n im Sommer 1795 auf andere Gedanken, die aber der Philosoph des abso= luten 3ch, trop dieses von außen gegebnen Austoßes aus seinem Ich setzen mußte, obwohl schon Thomas Hobbes im siebenzehnten Jahrhundert diese Trennung des Rechts und der Sittlichkeit gesetzt hatte. "Der Rechtsbegriff hat mit dem Sittengesetze Nichts zu thun, wird ohne daffelbe deducirt; und schon darin liegt, da nicht mehr als eine einzige Deduction deffelben Begriffs möglich ift, der faktische Beweis, daß dieser Begriff nicht aus dem Sittengesetze zu deduciren sei." So furz und bündig der Philosoph. "Mein absolutes Ich ist offenbar nicht das Individuum oder das endliche Ich; aber der Grund dieses endlichen 3ch und der factische Ausgangspunkt des Bewußtseins ist das ursprüngliche Zusammenfallen des reinen Ich und des Nicht=3ch im Gefühl. Das Individuum muß aus dem abso= luten 3ch deducirt werden, und dazu muß die Wiffenschaftslehre ungefäumt im Naturrecht schreiten. Go wie wir uns als Individuum betrachten — und fo betrachten wir uns immer im Le= ben — stehen wir auf dem praftischen Standpunft. Naturrecht und Sittenlehre bilden die praftische Philosophie, die aus den Grundsätzen der Wissenschaftslehre zu entwickeln ist; Naturrecht und Sittenlehre find die einzigen eigentlich philosophischen Wiffenschaften. "

In beiden Wiffenschaften nimmt er im Wesentlichen densselben Gang. Zuerst wird der Begriff, hier des Rechts, dort der Sittlichkeit, und sodann die Wirklichkeit und Anwendbarkeit

eines jeden dieser Begriffe deducirt. Darauf folgt die systematische Anwendung des Begriffs oder die eigentliche Rechts, wie Sittenlehre. Kaum aber hatte Fichte das theoretische Kunstwerf seiner praktischen Philosophie fertig construirt und zwei Jahre nach dem Naturrecht auch die Sittenlehre (1798) vor die Deffentlichkeit gebracht; so trat die erfahrungsmäßig gegebne Wirklichkeit, die er sich nach Begriffen construirt hatte, in anderer als begriffsgemäßer Gestalt an ihn heran, ihn zum praktischen Handeln zu zwingen, durch dessen Folgen sein äußeres wie sein inneres Leben eine gewaltige Erschütterung erfahren sollte.

## 1. Das Raturrecht.

Was für ein vernünftiges Wesen da ist, ist in ihm da; in ihm ist aber Nichts, außer zufolge eines Handelns auf sich selbst. Was es auschaut, schaut es in sich selbst an; aber es ist in ihm Nichts auzuschauen, als sein Handeln, und das Ich selbst ist nichts anvers als ein Handeln auf sich selbst. Diese Einsicht ist ansschließende Bedingung alles Philosophirens. Jenes innere Handeln des vernünftigen Wesens geschieht entweder mit Nothwendigseit oder mit Freiheit. Das vernünftige Wesen ist lediglich, insofern es sich als seinend sest, d. h. inwiesern es sich seiner selbst bewußt ist; alles Sein ist eine bestimmte Modissication des Bewußtseins. Das vernünftige Wesen sehn wendig sich selbst; es thut demnach nothwendig Alles dassenige, was zu seinem Segen durch sich selbst gehört und im Umfange der durch dieses Segen ausgedrückten Handlung liegt.

Indem das vernünftige Wesen handelt, wird es seines Handelns sich nicht bewußt; denn es selbst ist ja sein Handeln und nichts anders. Dasjenige aber, dessen es sich bewußt wird, soll außerhalb dessen liegen, welches sich bewußt wird, also außer-balb des Handelns; es soll Gegenstand, d. h. Gegentheil des Handelns sein. Dieses in seinem nothwendigen Handeln Ent-

stehende erscheint selbst als nothwendig, d. h. Ich fühlt in der Darstellung desselben sich gezwungen; und dann sagt man, der Gegenstand habe Wirklichkeit. Das Kriterium aller Realität ist das Gefühl, etwas so darstellen zu müssen, wie es dargestellt wird. Somit ist mit der freien Thätigkeit des vernünstigen Wesens auch die Wirksamkeit dieser Thätigkeit auf Gegenstände, die Welt gesett. Das praktische Ich, welches Gegenstand der Reslezion wird, ist das Ich des ursprünglichen Selbstbewußtsseins, d. h. ein vernünstiges Wesen nimmt sich unmittelbar nur im Wollen wahr und würde nicht sich und auch die Welt nicht wahrnehmen, wenn es nicht ein praktisches Wesen wäre. Das Wollen ist der eigentlich wesentliche Charakter der Vernunst; das Vorstellen ist das Zufällige.

Aber Wollen und Vorstellen stehen in steter nothwendiger Wechselwirkung, und feins von beiden ift möglich, ohne daß Durch diese Wechselwirfung zwischen das andere zugleich sei. dem Anschauen und Wollen des Ich wird erst das Ich selbst und Alles dasjenige möglich, was für das Ich ift, d. h. was überhaupt ist. Das Anschanen und Wollen geht aber dem Ich weder vorher, noch nachher, sondern ist selber das Ich. Es geschieht Beides nur, wiefern das 3ch fich felbst fest. Den Gegenstand, welchen die Borftellung außer fich fest, macht das 3ch durch fein Sandeln. Die Form seines Sandelns ift selbst der Gegenstand, und es ist fein anderer Wegenstand zu denken. Sich selbst nicht im Sandeln und Behandeltwerden, fondern vielmehr in der Identität diefer beiden ergreifen und gleichsam auf der That überraschen, heißt das reine 3ch begreifen und fich des Gesichtspunkts aller transscendentalen Philosophie bemächtigen. Der transscendentale Idealist umfaßt die praftische und die theoretische Thätigkeit zugleich, als Thätigkeit überhaupt.

Eine freie Wirksamkeit in der Sinnenwelt kann sich das endliche Vernunftwesen selbst nicht zuschreiben, ohne sie auch ans dern endlichen Vernunftwesen zuzuschreiben. Das Subject muß

sich von dem andern Vernunftwesen, welches es außer sich an= genommen hat, durch Gegensatz unterscheiden. Die Bedingung der Ichheit, der Vernünftigkeit überhaupt mar, daß das Subject sich als ein solches gesetzt hat, welches in sich selbst den letten Grund von dem enthält, was in ihm ift. Aber es hat gleich= falls ein Wesen außer sich gesetzt als den letten Grund dieses in ihm Borkommenden. Der Grund der Wirksamkeit des Gubjects liegt, der Form nach, zugleich in dem Wesen außer ihm und in ihm selbst oder darin, daß überhaupt gehandelt werde. Ich kann einem bestimmten Vernunftwesen nur in sofern zu= muthen, mich für ein vernünftiges Bernunftwesen anzuerkennen, als ich selber jenes als ein solches behandle. Und so gewiß der Andre für ein vernünftiges Wesen gelten will, kann ich ihn nöthigen zuzugestehen, er habe gewußt, daß ich selbst auch eins Die Bedingung aber ift, daß ich wirklich in der Sinnenwelt handle, mich wirklich auf eine Wechselwirkung mit dem Andern einlaffe, außerdem sind wir gar Nichts für einander. Aber ich muß allen vernünftigen Wefen außer mir in allen mög= lichen Fällen anmuthen, mich für ein vernünftiges Wesen anzuerfennen. Ohne jene Anmuthung ift fein Bewußtsein der Indi= vidualität möglich.

Der Begriff der Individualität ist Wechselbegriff, d. h. ein solcher, der nur in Beziehung auf ein andres Denken gedacht werden kann. Er ist in jedem Vernunftwesen nur insosern möglich, als er durch ein anderes vollendet gesetzt wird. Er ist demnach stets nur Mein und Sein oder Sein und Mein. Durch den gegebnen Begriff ist somit eine Gemeinschaft bestimmt, und die weitern Folgerungen hängen nicht bloß von mir ab, sondern auch von dem, der dadurch mit mir in Gemeinschaft getreten ist. Wir sind beide durch unstre Existenz an einander gebunden und einander verbunden. Es muß ein uns gemeinschaftliches und von uns gemeinschaftlich anzuersennendes Gesetz geben, nach welchem wir gegenseitig über die Folgerungen halten. Dadurch

entsteht ein Rechtsverhältniß. Es ist vorausgesett, ich komme mit dem andern Bernunftwesen in Falle des gegenseitigen Be-Aber er ift als bestimmtes Sinnenwesen und Verhandelns. unnftwesen zugleich gesett. Besett nun, er handelt jo, daß feine Sandlung zwar durch die finnlichen Brädicate seiner Na= tur bestimmt ift, nicht aber durch die geschehene Anerkennung meiner als eines freien Wesens, d. h. er raubt mir durch sein Handeln die mir zukommende Freiheit und behandelt mich als bloßen Gegenstand. Ich kann ihm dann die Vernünftigkeit nur als zufällig zuschreiben, und meine Behandlung feiner als eines vernünftigen Wesens wird nun auch felbst zufällig und bedingt und findet nur für den Fall statt, daß er felbst mich so behandle. Ich fann demnach mit vollkommener Consequenz, die hier mein einziges Gesetz ist, ihn für diesen Fall so lange als bloßes Sinnenwesen behandeln, bis bei seiner Sandlungs= weise Sinnlichfeit und Vernünftigfeit wieder vereinigt ift. 3ch stelle mich daher auf einen höhern Gesichtspunft zwischen uns beiden, berufe mich auf ein für uns beide gultiges Wefet und wende daffelbe auf den gegenwärtigen Fall an. 3ch fete mich daber als seinen Richter, d. h. als seinen Obern. Aber indem ich mich gegen ibn auf jenes gemeinschaftliche Gesetz berufe, lade ich ihn ein, mit ihm zugleich zu richten und fordere, daß er in diesem Falle mein Verfahren gegen ihn selbst billigen muffe, durch die Denkgesetze gedrungen; denn ich richte ihn nach einem Begriffe, den er felbst haben muß.

Hierdurch entsteht das Rechtsverhältniß, worin also das Verbindende keineswegs das Sittengesetz, sondern das Denkgessetz ist, das hier praktisch gültig wird. Ich fordere vom Andern seine Beschränkung, und zwar, da er doch frei sein soll, seine Beschränkung durch sich selbst. Ich muß das freie Besen außer mir in allen Fällen als ein solches anerkennen, d. b. meine Freisbeit durch den Begriff der Möglichkeit seiner Freiheit beschränken. Dieß eben ist das Rechtsverhältniß, der Rechtssatz, der

Rechtsbegriff, wonach also jedes freie Wesen es sich zum Gesetze machen muß, seine Freiheit durch den Begriff der Freiheit aller übrigen einzuschränken, um die Vernunft in der Sinnenwelt zu realisiren. Statt des Ausdrucks "vernünftiges Wesen" bedienen wir uns von nun an des — aus dem römischen Recht entlehnten! — Ausdrucks Person. Sosern dieses Recht oder Gesetz im bloßen Begriff einer Person als einer solchen liegt, ist es ein Urrecht. Solche Urrechte haben die Personen schon vor ihrer Vereinigung. Sie sind das Recht auf die Fortdauer der absoluten Freiheit und Unantastbarkeit des Leibes, und das Recht auf die Fortdauer unsers freien Einslusses auf die gessammte Sinnenwelt, das Eigenthumsrecht.

Jede Person, welche fich dieses Besetz gibt, bat ein Recht; und da der Zweck des Gesetzes eine Gemeinschaft ift, so hat jede Person ein Zwangsrecht gegen den Berleger des Urrechts und macht sich zum Richter über ihn. Wer aber zum Zwange berechtigt sein will, muß felbst unter dem Gesetze steben und dem= selben sich unterwerfen. Und da dies von Allen gefordert wird, fo muffen Alle sich gegenseitig Sicherheit garantiren. diese Garantie zu erhalten, muffen Alle fich einem Dritten unter-In diesem Dritten sollen jedem Individuum seine Rechte garantirt werden, sie muffen darum als Norm für zu= fünftige Rechtsurtheile aufgestellt sein. Das Gesetz aber ist nur Begriff; es muß auch in der Sinnenwelt realifirt, d. h. Macht werden. Und eben zur Erhaltung der Urrechte ift das Zwangs= Das Recht ist, weil es sein soll; es ift absolut, recht nöthig. es foll durchgesetzt werden, und wenn Niemand dabei sich wohl befände: fiat justitia, pereat mundus! Das Eigenthum muß anerfannt werden; es muß Tren und Glaube sein. Die Errich= tung eines Zwangsgesetzes, deffen Zweck gegenseitige Sicherheit, ist die Beranstaltung, die sich an den Willen selbst richtet und ihn nöthigt, fich durch fich selbst zu bestimmen. Indem fich für die Erreichung dieses Zweckes Mehrere vereinigen, um den Berletzer der Rechte eines Andern nach dem Inhalte des Zwangs=
gesetzes behandeln zu wollen, so wird dadurch ein gemeines Wesen, d. h. ein gemeinsamer Wille gesetzt, in welchem alle Privatwillen vereinigt sind. Es entsteht hierdurch unter den Individuen eine Uebereinstimmung oder ein Vertrag, welcher in der Sinnenwelt verwirklicht, der Staatsbürgervertrag heißt.

Db die Gewalt im Staate zwedmäßig angewendet werde, darüber muß nach einem Besetze gerichtet werden. Nicht die= felbe Person fann aber in diesem Rechtshandel zugleich Richter Die Gemeine fann somit die öffentliche Beund Vartei sein. walt nicht in Sanden behalten, sondern muß eine oder mehrere Personen als verantwortliche Verwalter derselben erwählen und auf diese die ausführende Gewalt übertragen, welche zugleich die nicht zu trennende richterliche und eigentlich ausübende in sich begreift. Das Recht der fortdauernden Aufsicht und Beur= theilung, wie die ausübende Gewalt verwaltet werde, das Cphorat, wie ich diesen aus reiner Bernunft deducirten Begriff nennen will, muß davon getrennt sein und der gesammten Be= meine oder deren Vertretern verbleiben; executive Gewalt aber dürfen die Ephoren feine haben.

Das "eigentlich angewandte Naturrecht" handelt dann insbesondere vom Staatsbürgervertrag, von der bürgerlichen Gesetzgebung und von der Constitution; anhangsweise vom Familienrecht und schließlich vom Bölfer- und Bürgerrecht. Denn "in dem Nechte, auf dem Erdboden frei herumzugehen und sich zu einer rechtlichen Berbindung anzutragen, besteht das Recht des bloßen Weltbürgers."

## 2. Die Gittenschre.

Als mich selbst finde ich mich nur wollend. Was Wollen heiße, wird als befannt vorausgesetzt und ist dieser Begriff keiner Sacherklärung fähig; Jeder wird und muß vielmehr in sich selbst durch intellectuelle Anschauung inne werden, was Wollen bedeute. Das Wollen ist die Aeußerung, welche allein ich mir urs

sprünglich als keine Tendenz zur absoluten Selbstthätigkeit oder Freiheit zuschreibe, und nur unter der Bedingung, daß ich mir einer solchen bewußt werde, werde ich meiner selbst bewußt. Der Charakter des Ich ist eben, daß ein Handelndes und ein Behandeltes in uns eins und dasselbe sei. Das Ich ist aber nur insofern Etwas, als es sich selbst als Ich setzt, anschaut und denkt, und es ist nichts, als was es sich nicht setzt. Die gesetze Tendenz zur absoluten Selbstthätigkeit oder Freiheit äußert sich nothwendig als ein Trieb auf das ganze Ich, welches sich selbst das unverbrüchliche Gesetz seiner Selbstthätigkeit gibt und zu dem macht, was es werden will, und Alles selbst hervorbringt, was es je wirklich sein wird.

Denken wir die Freiheit unter einer festen Regel, deren Besariff nur die freie Intelligenz selbst entwirft; so ist dieser Begriff einer solchen Regel ein schlechthin erster und unbedingter, der keinen Grund außer sich hat, sondern absolut sich selbst besgründet. Dieses Sollen ist ein kategorisches, diese Regel ein ohne alle Ausnahme gültiges Gesetz, da seine Gültigkeit schlechte bin keiner möglichen Bedingung unterworfen ist.

Das Prinzip der Sittlichkeit ist darum ein reiner, ein nothwendiger Gedanke, dessen Inhalt ist, daß das freie Wesen solle; denn Sollen ist eben der Ausdruck für die Bestimmtheit der Freiheit, daß es nämlich seine Freiheit unter ein Gesetz bringen solle, daß dieses Gesetz kein anderes sei als der Begriff der absoluten Selbständigkeit und daß dasselbe als die ursprüngliche Bestimmung eines freien Wesens ohne Ausnahme gelte. Der Begriff der Sittlichkeit bezieht sich demgemäß, zusolge seiner Absleitung nicht auf Etwas, welches da ist, sondern auf Etwas, das da sein soll. Es ist ein bloßer Gedanke in uns, die Idee dessen, was wir thun sollen. Als solche geht es rein aus dem Wesen der Vernunft hervor und nimmt auf keine Erfahrung Rücksicht, sondern widerstreitet vielmehr aller Bestimmung durch etwas aus der Erfahrung Geschöpstes. Aber wir können Nichts thun, ohne

einen Gegenstand unserer Thätigkeit in der Sinnenwelt zu haben. Woher dieser und wodurch wird er bestimmt?

Das Bernunftwefen fann fich fein Bermögen zuschreiben, ohne zugleich etwas außer fich zu denken, worauf daffelbe gerichtet sei, ohne also wirkliche und bestimmte Sandlungen als durch seine Freiheit möglich zu denken, und ohne endlich eine wirkliche Ausübung dieses Vermögens oder ein wirklich freies Wollen in sich zu finden. Wenn ich nun wahrnehme, so füble ich mich; aber jedes Gefühl ift Ausdruck meiner Beschränftheit. Schreibe ich mir nun das Bermögen freier Berurfachung qu; fo beißt dieß allemal: ich erweitere meine Schranfen. Wirksamkeit fann fich das Bernunftwesen nicht zuschreiben, ohne derselben zugleich eine Wirksamkeit der Gegenstände vorauszuseten. Gefühl ift die Bestimmtheit des Ich ohne alles Zuthun seiner Freiheit und Gelbstthätigfeit. Wenn aber das 3ch ursprünglich mit einem Triebe gesetzt ist, so ist es nothwendig auch mit einem Befühle Dieses Triebs gesett. Dieses Befühl des Triebs ift ein Sehnen; der Trieb selbst eine Thätigkeit, die im 3ch nothwendig Erfenntniß wird und daher als frei entworfener Zweckbegriff er= Bas dagegen unabhängig von der Freiheit festgesett. und bestimmt ift, heißt Ratur. Jenes Sustem der Triebe und Befühle ift sonach als Natur zu denfen und zwar, da das Bewußtsein derselben fich uns aufdringt, als unfere Natur.

Ich finde mich selbst als organisirtes Naturproduct: so gewiß ich bin, so gewiß muß ich der Natur Causalität zuschreiben, denn ich kann mich selbst nur als ihr Product segen. Der Trieb aber, welcher in einem organisirten Naturwesen dem Ganzen beigemessen wird, heißt der Trieb der Selbsterhaltung. Wird nun dieser Gegenstand meiner Reslexion, der ich als Ich absolut frei und nur von der Selbstbestimmung abhängig bin; so muß auch meine Natur, wiesern sie unmittelbarer Gegenstand meines Bewußtseins ist (mein Leib), nur von der Selbstbestimmung abhängen. Der Trieb wird mir daher zum reinen geistigen Triebe oder zum Gesetze der Selbständigkeit. Er geht auf absolute Selbstbestimmung zur Thätigkeit, bloß um der Thätigkeit willen, und widerstreitet sonach allem Genusse, der ein bloßes ruhiges Hingeben an die Natur ist.

Wiefern ich ein Vermögen habe zu handeln, finde ich mich unbestimmt; 3ch bin ich aber lediglich insofern, als ich meiner als frei und selbständig bewußt bin; dieses Bewußtsein meiner Freiheit bedingt die Ichheit. Da nun Alles, was im Ich ift, aus einem Trieb erflart wird, fo muß es einen Trieb geben, dieser Freiheit sich bewußt zu werden, einen Trieb nach Freiheit um der Freiheit willen, und wenn ein solcher reiner Trieb nicht ift, so ift Gelbstbewußtsein der Ichbeit nicht möglich. reine Trieb oder der sittliche Trieb ift ein absolutes Fordern; mit ihm ift zugleich eine Luft verbunden, die mit dem Genuffe gar Nichts zu thun hat, deren Grund vielmehr etwas von meiner Freiheit Abhängendes ist und die mich nicht aus mir selbst heraus, sondern in mich zurudführt. Sie heißt Zufriedenheit und ihr Gefühlsvermögen das Gewiffen. Als mit dem Gefühl der Lust verbunden, ift der reine fittliche Trieb ein gemischter. Der sittliche Trieb fordert Freiheit, um der Freiheit willen; (und das Wort ift hier in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht) ich foll frei handeln, damit ich frei werde. Der sittliche Trieb treibt uns an, uns felbst einen fategorischen Imperativ zu bilden, d. h. uns zu fagen, daß Etwas schlechthin geschehen solle.

Von da ans beginnt in Fichtes Sittenlehre, ähnlich wie es in der Rechtslehre geschehen war, die "systematische Auwendung des Prinzips der Sittenlehre" auf die Moralbegriffe der überslieferten Sittenlehre. "Das Sittengesetz, auf den erfahrungssmäßigen Menschen bezogen, hat einen bestimmten Anfangspunkt seines Gebietes in der bestimmten Beschränkung, in welcher sich das Individuum besindet, wenn es sich zuerst sindet. Es hat ein bestimmtes, wiewohl nie zu erreichendes Ziel, nämlich absolute Besreiung von aller Beschränkung, und einen völlig bes

S. CORNEL

stimmten Weg, durch den es uns führt, nämlich die Ordnung der Natur. Es ist daher für jeden bestimmten Menschen in jeder bestimmten Lage nur etwas Bestimmtes pslichtmäßig, welches das Sittengesetz in seiner Anwendung auf das Zeitwesen fordert. So kommt Fichte auf die allgemeinen und besondern Pflichten des Menschen. In Betreff der letztern behandelt er zuerst die Pflichten desselben nach seinem besondern natürlichen Stande: das Verhältniß der Chegatten zu einander (die Che selbst hatte er im Naturrecht deducirt) und das Verhältniß der Eltern und der Kinder; sodann die Pflichten des Menschen nach seinem besonderen Beruse. Er erörtert die Pflichten des Geslehrten und seine Stelle im Staat und in der Kirche.

"Der moralische Endzweck jedes vernünftigen Wesens ift Selbständigkeit der Vernunft überhaupt. Jeder foll ihn haben. Die Wechselwirkung Aller mit Allen zur Hervorbringung gemeinschaftlicher praftischer Ueberzengungen ist nur möglich, sofern Alle von gemeinschaftlichen Prinzipien ausgehen und ihre Ueber= zeugungen daran fnüpfen. Gine folde Wechselwirkung, auf welche fich einzulaffen Jeder verbunden ift, heißt eine Rirche, ein sittliches Gemeinwesen, und das worüber Alle einig find, Jeder foll Mitglied der Kirche fein, aber heißt ihr Symbol. das Symbol muß stets verändert werden; denn das, worüber Alle übereinstimmen, wird doch bei fortgesetzter Wechselwirkung der Geister allmählich sich vermehren. Die Uebereinstimmung Aller zu derselben praktischen Ueberzeugung und die daraus fol= gende Gleichförmigkeit des Handelns ift nothwendiges Ziel aller Das Symbol also ist veränderlich und soll Tugendhaften. durch gute, zweckmäßig wirkende Lehre immerfort verändert werden: dieß ift der Beift des Protestantismus. Das Halten auf das Alte und das Bestreben, die allgemeine Vernunft zum Stillstand zu bringen, ift der Beist des Papismus."

"Die Bildung der Sinnenwelt nach Vernunftgesetzen, die das Sittengesetz vorschreibt, ist nicht mir allein, sondern allen

vernünftigen Wesen aufgetragen. Es muß also eine gemeinsschaftliche Ueberzeugung schlechthin hervorgebracht werden. Die Uebereinfunft aber, wie Menschen gegenseitig auf einander sollen einwirfen dürfen, d. h. die Uebereinfunft über ihre gemeinschaftslichen Rechte in der Sinnenwelt, heißt der Staatsvertrag und die Gemeine, die übereingesommen ist, der Staat. Sich mit Andern zu einem Staate zu vereinigen, ist absolute Gewissenspslicht, und Gewissensssache, sich den Gesetzen seines Staates unbedingt zu unsterwerfen. Ich darf nicht bloß meine Privatversassung und firchsliches System haben, sondern ich bin sogar im Gewissen verbunden, diese meine Ueberzeugung soweit auszubilden, als ich's immer kann. Bedingung dieser Ausbildung ist aber, daß ich sie mittheilen darf. Diese Wittheilung ist Pflicht, und Staat wie Kirche müssen absolute und unbeschränste Mittheilung der Gedanken dulden. "

" Es ist für Jeden, der sich zum absoluten Richtglauben an die Autorität der gemeinschaftlichen leberzeugung seines Zeit= alters erhebt, Gewissenspflicht ein gelehrtes Publifum zu errichten. In dieser Gesellschaft soll die Freiheit, die Jeder vor sich selbst und vor seinem eignen Bewußtsein hat, Alles zu bezweifeln und Alles frei und felbständig zu untersuchen, auch äußerlich realisirt und dargestellt fein. Sie ist ein Forum eines gemeinschaftlichen Bewußtseins, vor welchem mit unbeschränfter Freiheit alles Mögliche gedacht und untersucht werden fann. Jedes Mitglied diefer Gefellschaft muß die Fesseln des kirch= lichen Symbols und der im Staate fanctionirten rechtlichen Begriffe abgeworfen haben, wenn nicht dem gesammten sachlichen Inhalte nach, doch gewiß der Form nach; d. h. er muß es nicht für wahr und richtig halten, weil es die Kirche lehrt oder der Staat ausübt, sondern etwa aus andern Gründen. ist ja gerade der Zweck und das Wesen dieser Gesellschaft, über jene Schranken hinaus zu untersuchen. Wer sie aber für Schraufen hält, der untersucht nicht über sie hinaus und ist sonach nicht Mitglied eines solchen gelehrten Publifums, deffen auszeichnen=

S. COLLE

der Charafter absolute Freiheit und Selbständigkeit im Denken Der Ungelehrte glaubt allerdings auch durch eignes Nach= denken sich überzeugt zu haben, und hat es wohl auch. Wer aber weiter fieht, als er, entdeckt, daß sein System über Staat und Kirche das Refultat der gangbarften Meinung feines Zeit= Dhne daß er's eigentlich weiß und ohne fein Buthun find seine Boraussetzungen durch fein Zeitalter ge= bildet. Der Gelehrte bemerkt dies und sucht diese Voraus= setzungen in sich selbst; er stellt mit Bewußtsein und freier Entschließung seiner Bernunft für sich auf, als Reprä= sentant der Bernunft überhaupt. Auch der Zutritt zu der gelehrten Untersuchung muß Jedem freistehen: wer an Antorität innerlich nicht mehr glauben kann, dem ift es gegen das Gewissen, weiter daran zu glauben, und feine irdische Macht hat ein Recht, in Gewissenssachen zu gebieten, und es ift gewissenlos, irgend Jemanden, der durch seinen Beift dazu be= rufen ift, den Zutritt zu versagen. Die gelehrte Republif ift eine absolute Demokratie oder noch bestimmter: es gilt da Nichts, als das Recht des geistig Stärkern. Jeder thut, was er kann, und hat Recht, wenn er Recht behalt. Es gibt hier keinen an= dern Richter, als die Zeit und den Fortgang der Cultur. " -Wozu im gemeinen Wesen zwei Gesellschaften, Staat und Rirche, nöthig find, ist aus Fichte's Prinzip, dem als wollend gedachten Ich, nicht zu ersehen. Wohl aber begreift es sich aus seiner Spaltung des lebendig-wirklichen Menschen in ein Sinnenwesen und ein Bernunftwesen, woher die Differeng zwischen Rirche und Staat in die Reflexion des Philosophen fam. Für das Ver= nunftwesen ist folgerichtig der Staat überflüssig und die sittliche Gemeinde ausreichend. Aber das Fichte'sche Bernunftwesen ift nur eine Abstraction vom lebendig wirklichen Menschen, der in der Sinnenwelt steht und wurzelt; und gleichermaßen ift das ganze sogenannte Naturrecht eine unwirkliche Abstraction des Philosophen: das wirkliche Recht wurzelt in den geschichtlich

gegebenen, volfsthumlich bestimmten Berhaltniffen und Buftan-Daß das von Kichte ans reiner Vernunft abgeleitete den. Ephorat nicht bloß etwas ganz Unausführbares, sondern zugleich mit dem wirklichen Rechtsbegriff geradezu Widersprechendes fei, ist dem Philosophen entgangen, deffen ebensowohl im Natur= recht, als in der Sittenlehre ausgesprochene Behauptung, es sei absolute Gewissenspflicht, fich mit Andern zu einem Staate gu vereinigen, überdieß mit der vorausgesetzten Trennung von Recht und Sittlichfeit fich schlecht genug verträgt. Schließlich aber hat Fichte diesen seinen in den Jahren 1796-98 einge= nommenen Standpunkt der praktischen Philosophie einige Jahre später ausdrücklich durch die Anerkennung zurückgenommen, daß diese seine Naturrechts- und Sittenlehre auf der Unsicht der Stoifer gegründet sei, die Welt als ein Gesetz der Ordnung und des gleichen Rechts in einem Systeme von Vernunftwesen zu erfassen.

Auf dem Standpunkt der Sittenlehre ift ihm entgangen, daß Sollen und Sein nur in dem speculativen Trugbilde der eingebildeten reinen Unschauung zusammengefaßt werden fonnen, während in Wirklichkeit aus einem Sollen niemals ein Sein und ebensowenig aus einem Sein jemals ein Sollen folgt. Anstatt zur Begründung der Sittenlehre vom ganzen, lebendig wirklichen Menschen auszugehen, lagen Fichte'n die fogenannten Postulate der reinen praktischen Vernunft als ein Ziel vor, das er erreichen muffe, und er fette zu diesem Behufe dem fategorischen Imperativ des unbedingten Sollens einen fategorischen Imperativ der Theorie, eine sogenannte reine Anschauung, an Er vergaß nur den so fleinen und doch so folgen= wichtigen Umstand dabei, daß Kant alle dergleichen Hervorbrin= gungen und Satungen aus reiner Vernunft feiner zermalmen= den Kritif unterworfen und als schlechterdings unerweisbare und in feiner Erfahrung zu begründende Voraussetzungen aufgezeigt, die darauf aus praktischen Bedürfniffen gebauten Folgerungen aber als leere Luftbauten bezeichnet hatte.

Fichte's Sat, daß die Ichheit durch das Bewußtsein reiner Freiheit und unbedingter Selbständigkeit bedingt sei, ift das leere Windei, aus welchem Sichte eine Sittenlehre deducirt, die mit ihrem durch die Erfahrung nirgends gestütten, von Kant für unerweisbar erflärten und von Fichte nicht bewiesenen Grundfage in Nichts zerfällt. Und mochte Fichte das Ziel feiner Sittlichkeit, die absolute Befreiung von aller Beschränfung, immerhin als ein nie erreichbares hinstellen; ein solches Ziel fest sich nur eine phantastisch=überschwängliche, nicht aber eine aus der lebendig-wirklichen Menschennatur abgeleitete Sittlich= Wie in seiner Wissenschaftslehre, so zeigt sich auch in Fichte's Sittenlehre, dem eigentlichen Kerne seiner Weltansicht, derselbe verhängnißvolle Migverstand der wahren Meinung Kant's und des eigentlichen Sinnes seiner Kritif aller aus reis ner Vernunft zu gewinnenden vermeintlichen Ginfichten. hatte erklärt: weil im Gangen unferer innerhalb der Sinnenwelt möglichen Erfahrung beim immer weiter fortgesetzen Rück= gange von Wirkung auf Urfache auf keine Weise eine unbedingte Vollständigkeit der im Verhältnisse ursachlicher Wirksamkeit nothwendigen Bedingungen herauszubekommen sei; fo schaffe sich die Vernunft in ihrem Streben nach einem Unbedingten die bloße Idee von einer Freiheit, als einem Vermögen, einen Zu= ftand rein von selbst anzufangen, ohne daß es einer vorangehen= den Bestimmung durch eine andere Ursache bedürfte. Es sei aber, hatte er bemerft, bei aller Denkmöglichkeit einer folchen urfächlichen Wirfsamfeit durch Freiheit, gang und gar unmöglich, eine folche für unfern Verstand begreiflich zu machen und ihre Wirklichkeit darzuthun, da wir aus der Erfahrung niemals auf Etwas zu schließen berechtigt seien, was gar nicht nach Er= fahrungsgesetzen gedacht werden fonne. Der Freiheitsbegriff sei also die bloke, von der reinen Bernunft geschaffene Idee von einer die Erfahrungsgränzen überschreitenden, alfo überschmäng= ichen Ursächlichkeit, oder die Idee eines Willens, der gänzlich

1,000

unabhängig vom Naturgesetze der Erscheinungen und ihrem urs fächlichen Zusammenhange gedacht werde.

Indeffen (hatte Kant hinzugefügt) erlaube der Freiheitsbe= griff noch eine andere Fassung, nämlich als eine innerhalb des Erfahrungsgebietes sich haltende Urfächlichkeit, d. h. als praftische Freiheit. Praftisch frei nenne man aber ein Wesen, deffen Bernunft fich felbst als unabhängig von fremden Ginfluffen und Antrieben seiner finnlichen Natur ausehe, ein Wesen also, mel= ches in seinen Sandlungen die Freiheit von den Naturgesetzen der sinnlichen Erscheinung bloß in der Idee zum Grunde lege, wobei es gang und gar unausgemacht bleibe, ob eine solche Frei= heit auch wirklich sei. Gin Vermögen folder praktischen Freis heit sei aus der Natur unserer Seele keineswegs abzuleiten und zu erklären, sowie sich auch in keiner möglichen Erfahrung ein Beispiel davon finde. Die Freiheit des Willens in solchem Sinne als in uns wirklich gegeben vorauszuseten, dazu werde eine reine intellectuelle Anschauung gefordert, die wir weder in Ansehung der Sinnenwelt, noch in Ansehung unsers eignen Da= feins befäßen.

Dieß lettere nun war Fichte'n als die Ansicht eines beschränften Kopfs erschienen, und er glaubte, wie wir bei der Wissenschaftslehre sahen, mit Hülfe des "wunderbaren Bermösgens der Einbildungsfraft" einer solchen reinen Anschauung in uns auf die Spur gekommen zu sein. Aber der gründliche, Alles zermalmende Kritifer der Gespinnste aus reiner Bernunft hatte weiter erklärt, die reine Bernunft lege jener an sich leeren Idee einer solchen Freiheit, statt einer in sinnlicher Anschauung gegebenen Wirklichseit, ein reines Gesetz für den Willen unter, welches an Gegenständen der Sinne, nämlich an Handlungen dargestellt werden solle und könne. Dazu komme die Vernunft nicht sowohl durch einen Fehls oder Trugschluß, als vielmehr durch einen Cirkelschluß. Die reine Vernunft bewege sich dabei im Kreis herum und setze voraus, was sie beweisen wolle. Wir

S. COLLEGE

legen, fagt er, um des Gesetzes willen, das unsern Willen bestimmen soll, die Idee der Freiheit zum Grunde, um nachher wieder das unbedingt gebietende reine Vernunftgesetz aus der Idee der Freiheit abzuleiten; wir denken uns einem solchen Gestetze unterworfen, weil wir uns die Freiheit beigelegt haben.

Dieses von Kant's Scharffinn bloggelegte tauschende Blend= werk, worauf das Freiheitsphantasma mit Allem, was auf die= fen hohlen Boden weiter gebaut wird, sich stütt, nimmt der Ichheitslehrer als Fundament für den Aufban seiner Sittenlehre harmlos und unbefangen auf und begründet auf diesem Bege eine Sittlichkeit, die nach den fritischen Leistungen Kant's folgerichtig als ein Hirngespinnst erscheinen muß. Und das nennt er Kant's Werf vollenden und weiterführen. Er hatte das zweischneidige Wort Kant's vergessen: Einen Beweis für die Wahrheit eines unbedingten Sollens oder reinen Sittengesetzes haben wir nicht in unfrer Gewalt; sondern dieser Begriff gehört in die Reihe derjenigen die Erfahrung überfliegenden, über= schwänglichen Gage, wodurch wir unabhängig von der Erfah= rung über unsere Begriffe von Gegenständen der Sinnenwelt Damit aber (fügt Kant hinzu) ist hinauszugehen meinen. die Philosophie auf einen miglichen Standpunft gestellt, welcher fest sein soll, obwohl er weder im himmel noch auf der Erde an Etwas hängt oder wovon gestütt wird. Rur dann aber, wenn das unbedingte Gollen und die reine Gelbstgesetzgebung des Willens wahr und von vornherein als Grundfat schlechter= dings nothwendig wäre, würde auch folgen, daß eine darauf ge= baute Sittlichkeit feine bloß chimärische Idee ohne Wahrheit, fomit kein reines Sirngespinnst wäre.

Und um das Maaß des Mißverstands der Kant'schen Kritik reiner praktischer Vernunft bei Fichte voll zu machen, so hatte endlich noch Kant ausführlich erörtert, daß die Idee eines Reis ches sittlicher Zwecke, wie brauchbar und erlaubt sie auch sei, um bei den Menschen ein lebhaftes Interesse am moralischen Gesetz

1000

in uns zu erwecken, doch immer nur als eine bloß gedachte Welt gelten dürfte, weil darin von allen in der Erfahrung gegebenen finnlichen Bedingungen wie hinderniffen der Sittlichkeit abge= feben werde. Die Vorstellung einer solchen Welt sei nur ein Standpunkt, welchen sich die reine Bernunft bei jenen von ihr gemachten Voraussetzungen genöthigt febe, außer den Erschei= nungen der Sinnenwelt, in der wir fteben, anzunehmen, um fich als reine Vernunft praftisch oder willenbestimmend zu denken. Eine Triebfeder überdieß, woran eine folche reine praftische Vernunft ursprünglich Interesse nahme, mußte bier ganglich feh-Ien, es müßte denn die bloße 3dee oder Vorstellung eines überfinnlichen Reiches sittlicher Zwecke selber die Triebfeder sein; aber dieß begreiflich zu machen, sei gerade unmöglich! Diese äußerste Grenze aller moralischer Nachforschungen zu bestimmen (fügt Kant hinzu) ift von großer Wichtigkeit, damit die Vernunft nicht versuche, unter dem Namen einer übersinnlichen oder in= telligibeln Welt in einem für fie gang und gar leeren Raume überschwänglicher Begriffe fraftlos und ohne von der Stelle zu kommen, ihre Flügel zu schwingen und sich auf diesem Fluge unter Birngespinnste zu verlieren.

So der ehrwürdige Greis, den Fichte überflügeln zu könsnen gewillt war. Einer Philosophie der Sitten hatte Kant ihre Aufgabe lediglich im Felde der Erfahrung angewiesen. Alle Handlungen des Menschen seien lediglich aus seinem empirischen Charafter und den mitwirkenden übrigen Ursachen nach der Ordsnung der Natur bestimmt. In Ansehung dieses seines erfahzungsmäßigen Charafters gebe es keine Freiheit, und nach diessem sei es ja doch allein möglich, den Menschen zu betrachten, wenn wir lediglich beobachten. Der intelligibele Charafter des Menschen oder seine Sinness und Denkungsart sei uns gar nicht bekannt; sondern wir seien nur im Stande, sie durch Ersscheinungen zu bezeichnen, die eigentlich nur wiederum den erssahrungsmäßigen Charafter unmittelbar zu erkennen geben.

Denn die Handlungen des Menschen erfolgen stets nur so, daß auch in der Wahrnehmung des innern Sinnes bei uns selbst wohl die Wirkungen von etwa möglichen und denkbaren nichtssinnlichen Bedingungen, nicht aber solche Bedingungen einer etwanigen Freiheitsursache selbst unsern Handlungen vorherzgehen; diese Wirkungen aber gehören ebenfalls als Glieder der Naturkette noch mit in die Neihe der Erscheinungen unserer insnern Erfahrung.

Und Fichte's eigner empirischer Charafter, des Mannes, der nach den Grundsätzen der Wissenschaftslehre frei zu handeln glaubte, sollte sich öffentlich in einem Conflict des Gelehrten mit den Mächten der Kirche und des Staates als ein solcher offensbaren, der thatsächlich unter den gegebnen Naturbedingungen seines Temperaments stand.

## 9. Die Atheismusanklage und ihre Folgen.

(1798 und 1799.)

Im Winter 1797—98 hatten die in Jena studirenden Jünglinge Gelegenheit, sich mit "des Herrn Professors Fichte Ideen über Gott und Unsterblichkeit" befannt zu machen und solche schwarz auf weiß nach Haus zu tragen, um solche unter Umständen "nach einem Collegienheste" heranszugeben, wie dies nachher ein "wahrheitliebender Schulmeister" in Bahreuth wirklich that. Wir erfahren darans, was damals Fichte's Resligion war.

Es ist unmöglich — so hatte der "wahrheitliebende Schulmeister" unter Anderem nachgeschrieben — sich vom Dasein höherer Wesen zu überzeugen; denn alles Dasein für uns ist nur durch uns gesett. Sosern wir nun aber die Idee des Unsendlichen, die wir haben, doch realisiren, d. h. das Dasein eines solchen Wesens setzen wollen, so kann diese realisirte Idee nur ein Product unseres Willens hierüber sein. Die Idee des Unsendlichen drängt sich uns nicht durch ein theoretisches Bedürfniß, sondern durch unser praktisches Bewußtsein auf, und hierzwar so unwiderstehlich, daß wir uns gar nicht als endliche Wesen setzen setzen Könnten, außer, sosern wir uns ein Unendliches entgegensetzen. Wären wir selbst das Ideal der Heiligkeit, so brauchten wir seinen Gott; da wir aber sünnliche Wesen sind und bleiben, so

kann die Anforderung, feinen Gott zu glauben, gar nicht an uns geschehen; sie hat keine Bedeutung, keinen Sinn für uns.

Nun besteht aber das eigentliche Besen des Menschen im Wirfen; die eigentliche Wurzel des Ich ist feineswegs das Den= fen und Vorstellen, sondern das Wollen. Wollend aber finde ich mich lediglich, sofern ich wirfe und meinen Willen in der Sinnenwelt vollziehe. Da nun aber nicht immer das erfolgt, was ich will; so muß der Mensch gar bald die Abhängigfeit seines Wohlseins und seiner Existenz von etwas außer ihm erkennen. Das aber, wovon der Menich abhängt, ift ihm schlechthin unbefannt: es ift ein Ohngefähr, eine schlechthin unberechenbare Macht; fo entsteht dem Menschen der Begriff des Schickfals. Aber diese Vorstellung ift für ihn das Niederdrückendste, mas es für ihn geben fann; der Gedanke, unter einer unerbittlichen Macht zu stehen, ist ihm unerträglich. Es entsteht daher, da hier bloß Glückseligkeit, Befriedigung der Bünsche bezweckt wird, im Menschen der Trieb, sich dieses Schicksal entweder geneigt zu machen oder seine Dispositionen vorauszuerkennen. Denn man sieht in dem Unbefannten Nichts als regellose Willfür und All= macht. Ein höchstes Wefen aber, das nur blinde Willfür und Allmacht wäre, könnte nicht Gott, sondern nur Göge heißen. Und diese Vorstellungsart wäre in Bezug auf den moralischen Glauben nichts anders, als Atheismus. Wer glaubt, daß es Mittel gebe, Gott zu gefallen, deren Zusammenhang mit dem beabsichtigten Zwecke feine Bernunft einsehen fann, der stellt einen Gögendienst auf und lehrt einen Gott, der bloges Schickfal ift.

Ein ferneres Merkmal des Gößendienstes ist, Glückseligkeit zum Zwecke zu machen. Wer sich dagegen zur Moralität erhebt, dessen Willensbestimmung hängt nicht ab von bloßer Willfür; er will nicht, weil er will; er will nicht dieß und jenes: son= dern sein Wollen und Handeln ist allein Darstellung des in sich einigen Sittengesesses als des höchsten allgemeinen Zweckes.

Daß aber dieser Zweck verwirklicht werde, steht nicht in der Macht eines Einzelnen; derselbe hängt nicht allein von meiner, fondern zugleich von der Freiheit aller Andern ab. Ich kann aber diesen höchsten Zweck nicht fördern, ohne an die Möglich= feit des Gelingens zu glauben; Ich fann mir denselben nicht vorsetzen ohne zugleich an Gott als höchste moralische Macht zu glauben. Diefer Glaube findet fich nicht als ein Gebot, fondern zugleich mit der pflichtmäßigen Gesinnung ein. Man braucht nicht zu fagen, daß man Glauben habe; wenn man sittlich han= delt, so zeigt man thatsächlich, daß man an das Reich des Guten Moralisch handeln, ist das einzig mahre Glaubens= bekenntniß, der lebendig gewordene Glaube, die sich praktisch bewährende Zuversicht zu der absoluten Macht des Guten. Wer aber theoretisch läugnet, was er praftisch annimmt, ist inconse= quent, und fo ift der theoretische Unglanbe ein Tehler des Berstandes, ein Mangel an Ginsicht und Folgerichtigkeit, ein Wider= spruch gegen sich selbst. Der wahre Glaube ift überhaupt der Glaube an die Möglichfeit der Realisirung des Sittengesetes; einen andern Glauben gibt es nicht und dieser liegt zugleich in dem Bestreben, das Reich Gottes zu realistren.

Bei dieser Denkart wird nicht Glückseligkeit für uns besabsichtigt, sondern Realisirung dessen, was da schlechthin sein soll; unser Wille ist also nicht das Erste, sondern untergeordnet dem Sollen; die Erreichung der Glückseligkeit ist nur ein Nebensersolg. Der wahrhaft Gläubige also glaubt auch eine immer fortgehende stete Ursache eines ungehinderten Fortganges der Beförderung des sittlichen Vernunstzweckes. Diese höchste Urssache des moralischen Fortganges muß daher selbst moralisch sein; wir nennen sie Gott. Lediglich um das Moralgesetz zu befördern, soll Gott in die Natur einsließen. Wie dieß möglich ist, kann nicht begriffen oder erklärt werden. Unmittelbar mit der Forderung des Sittengesetzes an uns wird uns Gott gesgeben. Im Sittengesetze liegt die unbedingte Anerkennung einer

L COLD

sittlichen Macht, was soviel heißt: es ist ein Gott! Dieß ist auch der einzige Inhalt des Gottesbegriffes und der ganze Um= fang unfrer Erfenntnig von ihm. Wer demnach moralisch han= delt, glaubt praftisch an die Unbedingtheit des Sittlichen und an die Möglichkeit der Ausführung des Sittengesetzes, also an Gott. Nicht der Glaube an Gott ift. Beweggrund der Moralität; fon= dern der Glaube fommt erst aus der Moralität. Tugend um Gotteswillen gibt es gar nicht, wohl aber eine Ergebung in den Willen Gottes um der Tugend willen. Die Anerkennung des Sittengesetes in uns geht dem Glauben an Gott voraus. Inwiefern die Welt durch Sittlichkeit bestimmt wird, ift zu= folge meines Glaubens Gott Regierer der Welt. Unser Troft im Leiden ift Religion nur dann, wenn wir einen Bernunft= zweck nicht ausführen können. Bu dieser Religion in ihrer Rein= heit find jedoch, wegen der Macht des Aberglaubens, nur Be= nige fähig.

Was ift es denn, was den Menschen beim Gedanken an Bernichtung beunruhigt? Nichts anders als die Vorstellung, wie unangenehm es sein muffe, nicht zu fein. Man fest fich da= bei als zugleich existirend, als den Zustand seiner Bernichtung gleichsam beschauend. Man fürchtet eben die peinliche Lage des Mangels an Wirksamfeit und Thätigkeit. Um die Fortdauer seines Ich als solchen hat eigentlich der Mensch gar feine Sorge; er fest sie gang sicher vorans, und daran hat er Recht, denn das Ich hat sein Dasein in sich selbst und fann gar nicht ver= nichtet werden. Nur um die Art dieser Existenz fann er besorgt sein. Das Ich ift aber fein Ding, feine Substanz, feine Mo= nade, sondern es ift blos als das, mas es sich selbst fest. Als ein in der Zeit Dauerndes fest es fich als Seele. Ich ift gar nicht in der Zeit, denn es ift das Segende der Zeit felbst; es ift die reine Ewigfeit. Es gibt feine Zeit, in der das Ich nicht sei; folglich fann es feine Zeit seten, ohne sich selbst hinzuzusegen.

Indessen, wie gefagt, nicht um die Fortdauer bes 3ch an fich ist man in Sorge; sondern über das Fortempfinden und Fortwirfen des 3ch. Beides aber ift bedingt durch die Fortdauer seiner Beschränfung durch ein Anderes; wir möchten das ber der Fortdauer der Welt und unseres Verhältnisses zu ihr ficher fein; wir wollen, daß es auch fünftig für uns eine fort= dauernde Reihe von Erscheinungen gebe, eine Welt, in der wir Run aber hat der moralische Mensch ein Ziel seines Sandelns, welches über alle mögliche Zeit hinans liegt; sein Streben hat einen Zwed, der in feiner endlichen Zeit vollständig erreicht werden fann. Gin finnliches Leben nach unferm Tode läßt fich schlechterdings nicht erweisen, indem von unferm Kor= per fein Stäubchen übrig bleibt. Aus bloßen Naturgründen fann daher von der Fortdauer des Menschen gar nicht die Rede sein. Es entsteht nun die Frage: woran foll die Identität des Bewußtseins geheftet sein? Un den Leib nicht, an das organistrende Lebensprinzip auch nicht; folglich fann nichts von uns fortdauern, als der Beift, das 3ch. Allein das 3ch ift nur, was es handelt, und ohne daß es handelt und zufolge seines Sandelns eine Welt fest, ift es es gar nicht. Immerfort ergeht an ihn das Gebot des Heiligsten, des Moralgesetzes, heilig zu werden. Er findet aber, daß er's noch nicht geworden sei, und fo entsteht die vernunftgemäße Anforderung für ihn, als die= fes bestimmte Individuum innerhalb des von ihm schon ge= wonnenen Standpunftes moralischer Bervollfommnung. Die überzeugende Kraft dieses Beweises ift dadurch bedingt, daß die Moralität gleichsam der Urstoff unseres ganzen Besens ist.

Aber schließlich noch Etwas! Wir selbst und unser gegenswärtiger Wohnplatz, die Erde, steht in unmittelbarer Verbindung mit einem Körper ganz anderer Art, mit der Sonne. Wir könsnen jedoch mit gar Nichts in Verbindung stehen, ohne daß Etwas in uns sei, das diesem Gegenstande entspreche und auf ihn sich

beziehe. Es muß deßhalb Etwas diesem Anderen außer der Erde Entsprechendes schon in unserm Körper mit enthalten sein. Und wie? wenn dieß gerade das Unbefannte wäre, das unserer sichtbaren leiblichen Zusammensetzung zum Grunde liegt und welches nach unserm Tode für jenes Leben sich belebte und entwickelte? Es wird uns eine Fortdauer in einer höhern Sphäre zu Theil, und es ist zu vermuthen, daß unser nächster künftiger Wohnplatz die Sonne sein werde!

Dieß also ware die Religion des Philosophen im Jahre 1798 und seine Unsterblichfeitshoffnung gewesen, an deren Faden zugleich sein Gottesglaube hing. Daß die überzeugende Kraft dieses Unsterblichkeitsbeweises auf einem "Gleichsam" rubte und an der vermutheten Sonnenhaftigkeit des 3ch haften follte, dabei mochten fich, außer Fichte'n felber und dem Jenaer Sonnenbaron, schwerlich viele denfende Ropfe unter seinen da= maligen Zuhörern beruhigen. Denn man fann die ganze Er= örterung über diesen praktischen Vernunftglauben, zu welchem sich Kant als steptischer Schalf verhalten hatte, nicht einmal sophistisch nennen, sondern nur außerordentlich schwach und haltlos, und sucht in dem Brei von leeren Redensarten verge= bens nach etwas Besenhaftem und Haltbarem. Daß der mo= ralische Mensch ein Ziel habe, welches über alle mögliche Zeit hinausliege; sich einen Zweck setze, der in keiner endlichen Zeit vollständig erreicht werden könne: kann nur Jemand ernstlich behaupten, welcher — und wäre es auch nur in diesem einzigen Punkte — ein Phantast und Schwärmer ist und der überdieß den Widerspruch nicht einmal bemerkt, der darin liegt, in einem Athem von der möglichen Ausführung des Sittengesetzes und zugleich von der Unerreichbarfeit des fittlichen Zweckes zu reden. Und wenn damit Fichte in der That im Wesentlichen eben das lehrte, was bei den Kantianern seiner Zeit als Kern und Stern des Kant'schen praktischen Vernunftglaubens an die Idee Gottes und an Unsterblichkeit galt; so ist schwer einzusehen, warum

Fichte fich fo übermuthig gegen die Kantianer geberdete, mit denen er doch in der Sache schließlich vollständig übereinstimmte. Und es war darum nicht zu verwundern, daß ein Jahr später der Professor Rinck in Königsberg, der in der Folge aus Kant's handschriftlichem Nachlasse Mehreres berausgab, namenlos feine "Stimme eines Arftifers über Fichte und fein Verfahren gegen die Kantianer " erhob, worin es unter Anderem hieß: "Nach den Anathemen, die der fürchterliche Fichte von der Sobe feines philosophischen Thrones auf den Ameisenhaufen der Kantianer herabgeschlendert hat; bei dem Anblick der Brandmale, welche den Stirnen dieser ungläcklichen Geschöpfe auf immer eingedrückt find und die fie zwingen muffen, ihr Dafein vor dem erstaunten Publifum zu verbergen; bei dem allgemeinen Zittern, das vor dem Heranrauschen dieses zermalmenden Gottes sich über alle philosophische Kasten her verbreitend, sie unaufhaltsam zu Bo= den wirft: wer darf es da noch magen, sich einen Kantianer zu nennen? Ich wage es, eines der unbedeutendsten Geschöpfe, das je der Hand des Schicksals entfiel! In der tiefen Finsterniß, die mich umgibt, und die es jedem Auge in Deutschland, selbst dem Adlerblick eines Fichte unmöglich macht, mich zu erkennen, aus diefem Lager der Rube, deffen Sicherheit zu ftoren, jeder Versuch lächerlich ift, von hier aus fann ich es wagen meine Stimme zu erheben und zu rufen: ich bin ein Kantianer! und zu Fichte: du fannst irren und du hast geirrt!" -

Che aber dieser Ruf des Arktikers zu dem fürchterlichen Adler von Saal-Athen gelangte, war über dessen Horizonte ein verhängnisvolles Gewitter heraufgezogen, dessen erste leichte Wölkchen durch den Kantianer Magister Forberg herbeigeführt wurden. Nachdem dieser "Schlankopf," der gleichzeitig in das Niethammer-Fichte'sche Journal und in Schmid's psychologisches Magazin Beiträge lieferte, bei Voigt in Jena im Jahr 1796 seine "Fragmente aus meinen Papieren" ungenannt herausge-

geben hatte, worin Fichte'n eine aus Bewunderung und Bedenken gemischte Anerkennung gespendet wurde, war derselbe als Rector in dem freundlich zwischen Bergen und Wiesen an der Saale gelegenen foburgischen Städtchen Saalfeld angestellt worden. Von dort tam er im Spätherbst 1797 eines schönen Iages nach Jena auf Fichte's Studierstube gerückt und übergab demselben einen Auffatz unter dem Titel: "Entwicklung des Begriffs Religion. " Nachdem Fichte den Auffat gelesen, wollte er denselben Anfangs nicht aufnehmen und widerrieth dem Berfaffer als Freund deffen Befanntmachung. Forberg aber ließ sich nicht rathen, und da es gegen Fichte's Grundsätze ging, die Aufnahme des Auffages in seiner Eigenschaft als Herausgeber und insofern Cenfor zu verweigern; so dachte er einige Noten unter Forberg's Text beizufügen. Diese verbat sich jedoch For= berg, und so faßte Tichte das, was er in den Noten sagen wollte, in einem eignen Auffat zufammen, welchen er dem Forberg'schen unter dem Titel: "über den Grund unfers Glaubens an eine göttliche Weltregierung " vorausschickte.

Forberg lehrte: "Religion entsteht einzig und allein aus dem Buniche des guten Bergens, daß das Gute in der Belt die Oberhand über das Bose erhalten möge. Der gute Mensch wünscht, daß das Gute überall auf Erden herrschen möge und fühlt sich in seinem Gewissen verbunden, Alles zu thun, was er fann, um diesen Zweck bewirken zu helfen. Daß dieser Zweck möglich sei, weiß er zwar nicht, nämlich er kann es nicht be= weisen, ebensowenig aber die Unmöglichkeit davon. ist nichts anders, als der praktische Glaube an eine moralische Weltregierung. Wenn es in der Welt so zugeht, daß auf das endliche Gelingen des Guten in der Welt gerechnet ist; so gibt es eine moralische Weltregierung. Der erhabene Beift, der die Welt nach moralischen Gesetzen regiert, ist die Gottheit. Weder Erfahrung, noch Speculation können Gott finden; daher bleibt nur das Gewissen übrig, um auf deffen Aussprüche eine Religion

zu gründen. Es ist nicht Pflicht, zu glauben, daß eine moralische Weltregierung oder Gott existirt. Im bloßen Nachdenken kann man es halten, wie man will. Es ist blos und lediglich Pflicht, so zu handeln, als ob man es glaubte, daß eine moralische Weltsordnung oder ein Gott als moralischer Weltregierer existirt. Denn ob ein Gott ist, das bleibt ungewiß.

Das war sehr deutlich und verständlich geredet, im Grunde jedoch nichts Neues und Unerhörtes; denn es find dieselben Bedanken, die längst in Kant's Kritif der praftischen Bernunft Auch der Ausdruck "moralische Weltordnung" zu lesen waren. war nicht von Forberg zuerst gebraucht, ebensowenig aber von Fichte, obwohl dieser zu Ende des Jahres 1793 in feiner Beurtheilung der Creuzer'schen Schrift über die Willensfreiheit den Sat aufgestellt hatte, zum Behufe einer moralischen Weltordnung sei eine Uebereinstimmung des Bestimmtwerdens durch Naturursachen und bes Bestimmens durch Freiheit anzunehmen, ein höheres Wesetz nämlich, welches beide Arten von Berurfachung zusammenfasse und gleichsam eine vorherbestimmte Sarmonie der Bestimmungen durch Freiheit mit denen durch das Naturgesetz enthalte. Aber ichon vor Fichte hatte fich der Schaffhäuser Professor 3. G. Müller, der Bruder des Geschichtschreis bers, in seinen "Unterhaltungen mit Serena, moralischen Inhalts," die während Fichte's Aufenthalt in Zürich in dem benachbarten Winterthur erschienen maren, statt, des Wortes Gott, des Ausdrucks "moralische Weltordnung " bedient. Fichte fand nun in Forberg's Auffat den "wahren steptischen Atheis= mus Kant's" hindurchleuchten; aber gerade das Kant'sche "als ob, " welches fich Forberg angeeignet hatte, ging gegen Fichte's Spftem, und fo war er der Meinung, daß Forberg nicht fowohl seiner eignen Ueberzeugung entgegen sei, daß er diefelbe vielmehr nicht erreiche. Denn Fichte wollte überzeugt fein von der Wirklichkeit der moralischen Weltordnung oder der Gottheit. Bedenklich aber waren ihm insbesondere die verfäng-

S. Combin

lichen Fragen erschienen, welche Forberg am Schlusse seines Aufsatzes mit ihren Antworten aufgestellt hatte. So unter Ansterm folgende: "Frage: Ist ein Gott? Antwort: Es ist und bleibt ungewiß! Fr. Kann man jedem Menschen zumuthen, einen Gott zu glauben? A. Nein! Fr. Ist die Religion eine Ueberzeugung des Verstandes oder eine Maxime des Willens? A. Sie ist feine Ueberzeugung, sondern eine Maxime des Willens. Was von Ueberzeugung des Verstandes dabei ist, das ist Aberglanbe. Fr. Kann ein Atheist Religion haben? A. Ja! Fr. Ist die Religion Verehrung der Gottheit? A. Keineswegs. Gegen ein Wesen, dessen Existenz ungewiß ist, gibt es überall Nichts zu thun!"

Als Grundriß seiner eignen Gedankenfolge über den angeregten Wegenstand führte unn Fichte zunächst an, es beiße den rechten Gefichtspunft verrücken, daß man bisher die Dei= nung gehegt habe, es folle durch den fogenannten moralischen Beweis einer göttlichen Weltregierung der Glaube an Gott erft in die Menschheit hineingebracht und derfelbe ihr erft andemon= Bas nicht schon im Menschen sei, könne auch strirt werden. nicht durch Beweise in sie hineingebracht werden; die Philo= sophie könne nur Facta erklaren, feineswegs welche hervorbringen; der Philosoph sei lediglich dazu da, den thatsächlichen Glauben an eine göttliche Weltregierung aus dem nothwendigen Berfahren eines jeden vernünftigen Wesens abzuleiten und die Frage zu beantworten, wie der Mensch zu jenem Glauben fomme. Beantwortung diefer Frage komme es entschieden darauf an, sich nicht etwa vorzustellen, als sei dieser Glaube eine willfürliche Unnahme, die der Mensch nach Belieben machen könne oder auch nicht, indem er etwas für mahr halte, was das Herz munsche und weil es daffelbe muniche, als einen Erfat gleichsam der un= zureichenden Ueberzeugungsgrunde durch die Hoffnung. es nun, den nothwendigen Grund diefes Glaubens aufzusuchen, fo seien verschiedene Wege möglich. "Entweder erblickt man

die Sinnenwelt aus dem Standpunft des gemeinen Bewußtseins, den man auch den der Naturwissenschaft nennen kann. In diesem Falle ist die Bernunft genöthigt, bei dem Sein der Belt als einem absoluten stehen zu bleiben : die Belt ift, schlecht= hin weil sie ist, und sie ist so, schlechthin weil sie so ift. Sie ist ein sich felbst begründendes, in sich felbst vollendetes Bange, das den Grund aller in ihm vorkommenden Erscheinungen in sich felbst und in seinen eignen inwohnenden Gesetzen enthält. Eine Erflärung der Welt und ihrer Formen aus Zwecken einer Intelligenz ist auf dem Gebiete der blogen Naturwissenschaft totaler Ueberdieß hilft une der Sat, eine Intelligenz fei Ur= heber der Sinnenwelt, nicht das Geringste und bringt uns um feine Linie weiter; denn er hat nicht die mindeste Verständlichkeit und gibt uns ein paar leere Worte statt der Antwort auf eine Frage, die wir gar nicht hatten aufwerfen follen. Erblickt man dagegen die Sinnenwelt vom transscendentalen Gesichtspunkt aus, so ist sie keine für sich bestehende Welt; in Allem vielmehr, was wir erblicken, erblicken wir blos den Widerschein unfrer eignen innern Thätigkeit. Was aber gar nicht ist, nach deffen Grunde kann nicht gefragt und es kann nichts angenommen wer= den, um daffelbe zu erflären."

Es gebe also, behauptet Fichte, von der Sinnenwelt aus keinen möglichen Weg, um zur Annahme einer moralischen Weltsordnung aufzusteigen, man müßte sie denn unvermerkt schon voraussetzen. Dieser Glaube könne darum nur durch den Bezgriff einer überstunlichen Welt begründet werden, und es gebe einen solchen Begriff. "Ich sinde mich frei von allem Einslusse der Sinnenwelt, absolut thätig in mir selber und durch mich selbst, sonach als eine über alles Sinnliche erhabene Macht. Diese vorzerst unbestimmte Freiheit hat ihren Zweck und setzt ihn durch sich selbst. Ich selbst und mein nothwendiger Zweck sind das Uebersinnliche. An dieser Freiheit und dieser Bestimmung derzselben kann ich nicht zweiseln, ohne mich selbst aufzugeben."

An das Phantasma des reinen Ich also und den Faden seiner vermeintlich unbedingten Freiheit und Selbstthätigfeit hängt Fichte ben Glauben an eine moralische Weltregierung auf; auf eine koloffale Täuschung seines Ichheitswesens baut er deren Grund. Laffen wir ihn daran hängen und darauf bauen, so lang es stehen und halten mag! Er kann sich nicht die Möglich= feit denken, wie er fagt, daß die innere Stimme ihn tausche; er fann darüber nicht vernünfteln, deuteln und erflären. Er fonne nicht weiter, wenn er nicht sein Inneres zerftoren wolle und könne nicht wollen, weiter zu gehen. Da ist in der That Nichts zu machen; nur radifal wäre da zu helfen. Glaube ist ihm das Clement aller Gewißheit, Glaube ift ihm die Ueberzeugung seiner moralischen Stimmung. Indem er jenen ihm durch sein eignes Wesen gesetzten Zweck ergreife, fahrt Fichte fort, und ihn jum Zweck seines wirklichen Sandelns mache, fete er zugleich die Ausführung deffelben durch wirkliches Sandeln als möglich, Beides durch einen und denfelben untheilbaren und schlechthin nothwendigen Act des Gemuths. Sier heiße es nicht: ich foll, denn ich fann; sondern: ich fann, denn ich soll! Daß ich soll und was ich foll, dieß sei das Erste und Unmittelbarste, für sich befannt und wahr.

Das Alles versteht sich dem Freiheitsphantasten ganz von selbst, und er sindet nicht die geringste Schwierigkeit in allen diesen unbewiesenen und erfahrungsmäßig nicht gestüßten Ansnahmen. Er redet sich in eine erhabene Begeisterung hinein und versichert, seine und aller Vernunstwesen Existenz und deren gemeinschaftlicher Schauplat, die Sinnenwelt, erhielten dadurch nur eine Beziehung auf Moralität. Es trete eine ganz neue Ordnung ein, von der die Sinnenwelt nur die ruhende Grundslage sei. Ruhig gehe die Sinnenwelt nach ihren ewigen Gestehen ihren Gang fort, um der Freiheit zwar eine Sphäre zu bilden, ohne aber den geringsten Einfluß auf Sittlichseit oder Unsittlichseit die geringste Gewalt über das freie Wesen zu

haben! Aber — träumt denn der Mann etwa? Nein, er hat fich nur "in den transscendentalen Gesichtspunkt erhoben," von wo aus für ihn "die ganze Welt diese völlig veränderte Ansicht" Sie ift ihm nichts weiter, als die nach begreiflichen Bernunftgesetzen verfinnlichte Unficht unsers eignen innern Sandelns innerhalb unbegreiflicher Schranfen, in die wir nun einmal eingeschlossen sind. Aber das verschlägt ihm Nichts; die Bedeutung derselben ift ihm das Klarste und Gewisseste, was es gibt; fie find nichts anders, als feine bestimmte Stelle in der moralischen Ordnung der Dinge. Nur Schade, daß dieß Alles nicht von vornherein und auf des transscendentalen Philosophen Berficherung bin auch den Unhängern des gemeinen Bewußt= seins, den Erfahrungspsychologen und — was für Kichte das Schlimmste werden follte — einigen Confistorialräthen auf gleich leichte Weise einleuchten wollte! Und von dieser Seite wurden denn folgende weitere Auslaffungen des Philosophen schwarz angestrichen:

"Unsere Welt ist das versinnlichte Materiale unserer Pflicht; dieß ift das eigentlich Reelle in den Dingen, der mahre Grund= Der Zwang, mit welchem fich uns ber stoff aller Erscheinung. Glaube an die Realität der Dinge aufdringt, ist ein moralischer Zwang, der einzige, der fur das freie Befen möglich ift. mand fann ohne Vernichtung seine moralische Bestimmung soweit aufgeben, daß sie ihn nicht wenigstens noch in diesen Schranfen für die fünftige höhere Beredlung aufbewahre. als das Resultat einer moralischen Weltordnung angesehen, fann man das Pringip dieses Glaubens an die Realität der Sinnenwelt gar wohl Offenbarung nennen. Unsere Pflicht ift's, die in ihr fich offenbart. Dieß ift der mabre Glaube; diese moralische Ordnung ift das Göttliche, das wir annehmen. Der eben abgeleitete Glaube ift aber auch der Glaube ganz und Jene lebendige und wirfende moralische Ordnung vollständia. ist selbst Gott. Wir bedürfen feines andern und fonnen feinen

1,-0.1

andern faffen. Es liegt fein Grund in der Bernunft, aus jener moralischen Weltordnung herauszugehen und vermittelft eines Schluffes vom Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen als die Ursache desselben anzunehmen. Nur eine fich felbst migverstehende Philosophie macht diesen Schluß. wahre Atheismus, der eigentliche Unglaube und Gottlofigkeit besteht darin, daß man über die Folgen seiner Sandlungen flugelt, der Stimme feines Bewiffens nicht eher gehorden will, als bis man den guten Erfolg vorherzusehen glaubt, so seinen eignen Rath über den Rath Gottes erhebt und fich felbst zum Gotte macht. Und wenn man ench nun erlauben wollte, jenen Schluß zu machen und vermittelft deffelben ein befonderes Wesen als die Ursache jener moralischen Weltordnung anzunehmen, was habt ihr denn nun eigentlich angenommen? Diefes Wefen foll von euch und von der Welt unterschieden sein; es soll in der Welt nach Begriffen wirken und sonach der Begriffe fähig fein, Perfönlichkeit und Bewußtsein haben. Aber was nennt ihr denn Persönlichfeit und Bewußtsein? Doch wohl dasjenige, was ihr in und an euch felbst gefunden und kennen gelernt habt? Ihr macht sonach jenes Wesen zu einem endlichen, zu einem Wesen eures Gleichen und ihr habt nicht, wie ihr wolltet, Gott gedacht, fondern nur euch felbst im Denfen vervielfältigt. die moralische Weltordnung konnt ihr aus jenem Wesen ebenso= wenig, wie aus euch felbst erflären. Der Glaube an dieselbe steht unerschütterlich fest, und es ist daher ein Migverständniß zu fagen, es sei zweifelhaft, ob ein Gott sei oder nicht. gar nicht zweifelhaft, sondern das Gewisseste, was es gibt, ja der Grund aller andern Gewißheit, daß es eine moralische Welt= ordnung gibt und jedem vernünftigen Individuum feine beftimmte Stelle darin angewiesen und auf seine Arbeit gerechnet ift. Ebensowenig fann es von der andern Seite dem, der nur einen Augenblick nachdenken und das Resultat seines Nachden= fens fich redlich gestehen will, zweifelhaft bleiben, daß der Begriff einer besondern Substanz unmöglich und widersprechend ist. Und es ist erlaubt, dieß aufrichtig zu sagen und das Schulgesgeschwätz niederzuschlagen, damit die wahre Religion des freusdigen Rechtthuns sich erhebe. "—

Das Januarheft des philosophischen Journals, welches die Auffage Fichte's und Forberge enthielt, ging in die Welt und wurde gelesen, wo man eben von der neuen Jenaer Modephilo= Db der alte Oberreit noch einen Eindruck sophie Notiz nahm. davon erhielt, ift zweifelhaft, da er bereits am 2. Februar 1798 die Reise auf die Sonne antrat, die ihm Fichte als Wohnplat deducirt und der Sonnenbaron ausgeschmuckt hatte. auch, daß manchem Leser dabei das Gedicht einfiel, welches Boltaire unter dem Titel: les systemes über die Philosophen ge= macht hatte und worin mancher Leser im Jahr des Beile 1798 Fichte'n anstatt Spinoza's einzuführen geneigt sein mochte. Als nämlich der liebe Gott sein großes Werk, die Schöpfung, vollendet hatte, ließ er die Philosophen vor seinen Thron fommen, damit diese ewigen Disputeurs ihm sein eignes Geheimniß offenbaren und fagen follten, wer er fei und wie er entstanden fei. Zuerst erschien der heilige Thomas von Aquino, dann Carte= flus und endlich Spinofa, der feine Rede mit den Worten schloß:

"Mit Verlaub, ich denke (unter und!) daß Ihr nicht existirt!" Da entstand ein großer Lärm unter Gottes Hofgesinde, und der heilige Thomas bebte vor Schrecken und Schauder zurück. Der liebe Gott indessen, sanft und gut, wie er war, bedauerte diesen Ungläubigen und befahl nur, daß man ihm purgeat sa cervelle.

Das Winterhalbjahr in Jena war zu Ende und nachdem Fichte mit Freund Schaumann im Geiste Ostern gehalten und des alten Sauerteigs baar sich am Süsteig der Wahrheit und Freiheit erlabt hatte, zog er gegen Ende April mit "ganz Jena" nach Weimar zu Isslands Gastspielen und zum Besuche bei Goethe, dem es immer interessant war, Fichte'n in der Nähe zu haben, wenn es auch zwischen Beiden zu einer engern Verbin=

dung nicht gekommen war. Hatte Goethe das philosophische Journal gelesen, so gehörte er jedenfalls nicht zu denen, die mit dem Philosophen über dessen "moralische Weltordnung" zu hasdern geneigt waren. Hatte sich doch Goethe von Schiller schreisten lassen dürsen: "Eine gesunde und schöne Natur braucht, wie Sie selbst sagen, keine Moral, kein Naturrecht, keine Metaphysik; sie braucht keine Gottheit und keine Unsterblichkeit, um sich zu stüßen und zu halten. Jene drei Punkte können einer solchen Natur nie zu ernstlichen Angelegenheiten und Bedürsnissen werden; innerhalb der ästhetischen Gemüthsstimmung regt sich kein Bedürsniss nach jenen Trostgründen, die aus der Speculation geschöpft werden müssen."

Eine Romodie anderer Art, als die Iffland'ichen Borstellungen in Beimar, brachte zur Erheiterung und Erbanung Fichte's die Oftermesse 1798 in Nicolai's " Leben und Meinungen Sempronius Gundiberts, eines deutschen Philosophen ". Beld dieses Buches, in welchem Johannes Müller, der Geschichts= schreiber (freilich in einem Brief an Nicolai selber) ein Meister= ftuck in seiner Art rühmte, war aus einem Leinweber und Magifter zusammengesett, und ein Unhänger der "vonvornigen Vernunft und Vonvornenphilosophie", welcher Professor Fichte in Jena die " Bonhintenphilosophie, die sich auf Erfahrung bezog", entgegenstellte, indem sich derselbe als einer der oberften Aufseher des menschlichen Geschlechts besonders des armen "verempirifirten " Deutschlands väterlichst annahm. Nach Sempro= nius Gundiberts Meinung ift das Handeln der Philosophen Nichts als rein unbedingtes Denken von vorn allein, reine Form ohne empirische Anschauung. Wenn daher die Philosophen etwa ungerecht, unverträglich, rechthaberisch seien, meint Nicolai, ja wenn sie sich lächerlich machen; so sei das blos von hinten, und es wohne in ihnen gleichwohl die reine Form des Rechts und des fittlichen Ich. Die neuen deutschen Philosophen wollen eine besondere Bernunft haben, die reine; diese Berren

haben nämlich ihre Vernunft ausgestäubt, indem fie alle Erfennt= niß, die durch die Sinne kommt, davon abezogen haben. Was fie mit Entsagung aller fünf Sinne in blogen Berftandesbe= griffen denken, das ift von vorn und rein gedacht, nämlich rein von aller Erfahrung, vor welcher die reine Philosophie sich hütet, wie vor der Peft. Was hingegen von der Erfahrung fommt, nennen fie von hinten oder mit einem Schimpfworte empirisch. Das Gehirn des Dr. Mondschein, der ebenfalls in dem Buche vorkommt, war von vorn, wo die Denkformen und die trans= scendentalen Deductionen aus sich selbst herausfließen, gar er= giebig und mild; aber von binten, mo der Fleiß, das Studiren und die Fähigfeit, Anderer Gedanken zu faffen und dadurch Etwas zu lernen, ihren Git haben, war daffelbe fnochern und ftarr. Seitdem nun die reine Form vorschreibt, wie es in der Sinnenwelt unbedingt und ohne finnliche Erfahrung in Deutschland gehen foll, webt Gundibert Leinwand und Damast, viele Jahre lang nüglich zu gebrauchen und die Herren Bonvorn= philosophen schreiben Bücher, die in einem halben Jahre den Weg aller Mafulatur geben. Auf den letten Lumpen von Gundiberts Leinwand können noch nach vierzig Jahren die tieffinnigsten Lehren der fritischen Philosophie gedruckt werden, wo= fern fie vierzig Jahre dauern follte. Wenn aber dann Fichte's und aller fritischer Schmid's Schriften schon längst den Erdboden gedüngt haben; so hat alsdann noch die Nachwelt unserm philosophischen Leinweber die Lumpen zu danken, worauf die im sustemreichen Deutschland alsdann gangbaren vonvornigen Sn= fteme gedruckt werden fonnen.

An dieser Schrift des Berliner Herrn Nickels rühmte nun Johannes Müller, als Liebhaber der "Bonhintenphilosophie", insbesondere den Fleiß des Verfassers, in den unverständlichsten Schriften unserer neuern Scholastifer die treffendsten Stellen aufzuspüren. Er hofft, diese Schrift solle viel beitragen, durch die Geißel des Lächerlichen eine Raserei zu verscheuchen, welche

S. CORNEL

eben zur ungelegensten Zeit, da die Köpfe schon anderweither verschroben waren, erschienen sei, um das Maaß der Verwirrung voll zu machen. "Ich kann, schreibt er an Nicolai, die kritische Philosophie nicht von vorn beurtheilen, da ich sie nicht studirt habe, ja die Acten bald bei Seite gelegt habe, weil ich sie nicht verstand. Aber die vonhintige Erfahrung habe ich seit zwölf Jahren mit dem größten Mißvergnügen gemacht, daß sie talentsvolle Jünglinge sowohl durch Eigendünkel, als durch Unwissenscheit unbrauchbar macht und eine neue Quelle von Mißverständsnissen ist, wozu vielleicht wohl nicht der Sinn Kant's, aber die Ungewöhnlichkeit und Vieldeutigkeit seiner Sprache und die Thorheit der Nachässer die Ursache gegeben."

Indeffen gab Fichte den vor vier Jahren für die " Soren " geschriebenen, aber von Schiller nicht zugelaffenen Anffat "über Weist und Buchstab in der Philosophie" unverändert im philofophischen Journal, deffen Mitherausgeber er neben Niethammer geworden war, im Druck heraus und schrieb die Vorrede gur zweiten Ausgabe seiner Schrift "über den Begriff der Wissen-Er hielt es dabei fur angemeffen, Giniges gur schaftslehre." Geschichte der Aufnahme beizubringen, welche die Wiffenschaftslehre bisher gefunden. "Benige ergriffen die vernünftigere Magregel, vorläufig stille zu schweigen und sich erft ein wenig Die Mehreren ließen ihr dummes Staunen über zu bedenfen. die neue Erscheinung unverhohlen bliden und empfingen fie mit blödfinnigem Gelach und abgeschmacktem Spott. Die Gut= mutbigern unter diesen wollten zur Entschuldigung des Berfaffers glauben, daß die ganze Sache bloß ein übelausgedachter Spaß fei, während Andere im Ernste nachsannen, wie man ihn bald im Innern gewiffer milder Stiftungen unterbringe. Ohnerachtet dieses abschreckenden Empfanges hat dennoch bald darauf dieses System glücklichere Schicksale gehabt, als wohl irgend einem andern zu Theil geworden sein durften. Mehrere junge geift= reiche Röpfe haben es mit Fener ergriffen, und ein verdienstvoller

1000

Beteran in der philosophischen Literatur (Reinhold) hat ihm nach langer und reifer Prüfung feinen Beifall gegeben. läßt fich von den vereinten Bemühungen so vieler vortrefflicher Röpfe erwarten, daß es bald recht vielseitig dargestellt und ausge= breitet angewendet, die Umstimmung des Philosophirens und des wiffenschaftlichen Berfahren überhaupt, Die es beabsichtigt, be-Für die Bollendung des Syftems ift freilich wirfen werde. noch unbeschreiblich viel zu thun: es ift jest kaum der Grund gelegt, faum ein Unfang bes Banes gemacht, und der Berfaffer will alle seine bisherigen Arbeiten nur für vorläufige gehalten Die feste hoffnung, die er nunmehr fassen fann, sich mit seinen Zeitgenoffen darüber zu verständigen und zu berathen, durch gemeinschaftliche Bearbeitung Mehrerer sein Suftem eine allgemeinere Form gewinnen zu sehen und daffelbe lebendig im Beift und der Denfart des Zeitalters zu hinterlaffen, diese Boff= nung veranlagt ihn, in der sustematischen Ausführung des Systems vorjett nicht weiter fortzuschreiten, sondern das bisjett Erfundene erft vielseitiger darzustellen und jedem Unbefangenen vollkommen flar und überzeugend zu machen. "

So könnte es fast scheinen, als hätte Fichte den Wendepunkt geahnt, der sich für sein Leben wie Philosophiren vorbereitete, und als hätte er die leider! nur unfreiwillige Muße kommen sehen, die ihm für die Ausführung dieses Planes bevorstand. Im Schlegel'schen "Athenäum" waren die französische Revolution, Goethe's W. Meister und Fichte's Wissenschaftslehre für die größten Tendenzen des Zeitalters und Fichte selbst als ein Kant in der zweiten Potenz erklärt worden. "Fichte — sagt Friedrich Schlegel — ist mit allen Kräften seines Wesens Philosoph und für unser Zeitalter auch von Gesinnung und Charafter Urbild und Repräsentant der Gattung." Darum sollte er auch die Leiden der ganzen Gattung tragen. Ehe wir jedoch nach den Borzeichen des Sturms sehen, der über sein Haupt hereinbrechen sollte, gedenken wir der Uebersiedlung des Hauptkopfs unter den

jungen feurigen und geistreichen Köpfen, die zu Fichte's Fahne schwuren, des schwäbischen Magisters Schelling nach Jena. Diesem hatten seine "Ideen zur Naturphilosophie" und sein Buch "über die Beltscele" bei den fachnischen Gofen im Juli 1798 die Ernennung zum außerordentlichen Professor in Jena, jedoch ohne Gehalt, eingetragen. Er hatte fich im Spätsommer, nachdem er den Ruf erhalten, nach Dresden begeben, um die dortigen Runftschäße fennen zu lernen. Auf der Gallerie lernte er Gries fennen, und beide befreundeten fich bald miteinander auf Ausflügen in Dresdens herrlichen Umgebungen; fünftige Ueberseger Taffo's ift entzückt von dem fraftvollen und energischen Acubern des vierundzwanzigjährigen Schwaben, nicht minder von seinen großen Ideen und dem poetischen Auch Fichte hatte fich zu Ende Sep= Schwung seines Beiftes. tember dort eingefunden. Um erften Oftober waren Gries und Schelling von Dresden miteinander nach Saal-Athen abgereift, wo sie am Abend des 5. Oftober anfamen. Schelling wurde mit Fichte bald persönlich befreundet und las im Winterhalbjahre neben demfelben außer Naturphilosophie auch Transscendental= philosophie, wie er zum Unterschied von Fichte die Wissenschafts= lehre vornehm betitelte. Der durch und durch fraftige, tropige, rohe und edle junge Mann (meinte Dorothea Beit in einem Brief an Schleiermacher) sollte eigentlich frangösischer General sein; zum Katheder passe er wohl nicht recht, noch weniger, glaube sie, in die literarische Welt. Und doch follte er in dieser und auf dem Katheder sein Blück machen " und dergleichen", wie eine von Schelling's Redensarten war. Die Fichteverehrer Gulfen und Berger, in deren Freundesfreis jest noch der lebhafte und geistreiche junge Norweger Benrif Steffens fam, wurden nun auch Zuhörer und Berehrer Schelling's, deffen naturphilosophische Vorlefungen fie mit Gries im Winter hörten, und häufig versammelte der gesellige Gries den jugendlichen Freundesfreis Abends zu seinem thé litéraire in seinem Stübchen.

Aber auch ältere Jünger und Berehrer Fichte's hatten für diesen ihre Theilnahme in der Ferne bewahrt. Der junge Frangofe Camille Perret, der im Jahre 1794 Fichte's Buhörer ge= wesen war und in Gemeinschaft mit Papa Rahn die "Beiträge zur Beurtheilung der frangöfischen Revolution " hatte überseten follen, befand fich zu Anfang des Jahres 1798 auf dem Congreß zu Rastatt, wo die Franzosen (wie damals der alte Anebel ur= theilte) einen fo richtigen Tact hatten für die deutsche Berächt= lichkeit und Selbsterniedrigung, als diplomatischer Secretar bei dem "grand citoyen" Bonaparte und schrieb im Februar an Fichte unter Anderem : "Die Vereinigung des linken Rheinufers mit Franfreich erzeugt ein neues Band zwischen beiden Ra= tionen und muß den in Deutschland verfolgten Freunden der Freiheit ein Usyl bereiten und die Befreiung Deutschlands vor= Das wirksamste und sicherste Mittel, um diesen bereiten. doppelten Zwed zu erreichen, mare die Gründung mehrerer Schulen am Rheinufer, deren Professoren Deutsche waren. dieses Project ausführbar und mit welchen Mitteln?" Liebe Fichte's zu dem Edelstein unter den fleinen Fürsten Thuringens war nicht fo tief begründet, daß fein Unternehmungsgeist nicht einen folden Plan zu einer mehr in's Große gehenden Wirksamfeit einstweilen lebhaft ergriffen und unter ber Sand im Auge behalten hatte. Denn zu den verfolgten Freunden der Freiheit gehörte er ja bereits und er follte mit jedem Tage mehr die Ueberzeugung gewinnen, daß in dem alten Deutschland für ihn wenig zu hoffen fei.

Einige Zeit nach dem Erscheinen der beiden Aufsätze von Fichte und Forberg im philosophischen Journal wurde eine bloß mit der Jahreszahl 1798 verschene Flugschrift, ohne Namen des Verfassers und Verlegers sowie Druckortes, unter dem Titel: "Schreiben eines Vaters an seinen studirenden Sohn über den Fichte'schen und Forberg'schen Atheismus", mit dem Motto aus dem Römerbriese: "Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu

Narren geworden, " in Deutschland verbreitet und hauptsächlich in Chursachsen herumgegeben, da die Regierung in Dresden unter dem Einfluß einer herrnhuter'schen Partei stand und seit Jahren Fichte's Wirksamkeit in Jena beargwöhnte. Fichte vermuthete als Verfasser einen Gelehrten in Jena, den seine Lügenhaftigkeit und Verläumdungssucht bereits mit Schande bedeckt und in Injurienprozesse verwickelt habe; aber Reinhold, der den Gemeinten auch kannte, fand diese Vermuthung etwas zu voreilig und das fragliche Schreiben des Vaters, so schlecht es auch sei, doch für jenen als Verfasser viel zu gut. In Leipzig wurde die Flugschrift unentgeltlich mit der Versicherung vertheilt, der Theolog Dr. Gabler in Altdorf sei der Verfasser des Schreibens.

Der gartlich beforgte Bater findet in den beiden Auffagen Brundfage aufgestellt, deren Berbreitung gang gewiß den nach= theiligsten Ginfluß auf Religion und Moralität haben würden, wenn fie Beifall finden follten. Bon Chriftenthum fonne als= dann die Rede nicht mehr sein, ja es fonne nach diesen Grundfäßen gar feine Religion mehr stattfinden und der Glaube an eine Gottheit, als ein von der Welt unterschiedenes hochstes Wefen, ware baarer Unfinn. Als Gegengift empfiehlt der Bater seinem Ferdinand Nicolai's Sempronius Gundibert als ein Buch, worin die Ungereimtheiten und Lächerlichfeiten der Fichte's schen sogenannten Philosophie einleuchtend dargestellt seien. Man fonne Herrn Fichte schon seine Freude gonnen, wenn er nur seine obscure Beisheit für sich behielte; daß er aber feine atheistischen Grundsätze jungen Leuten beibringe, die sich zu Staats= und Kirchenamtern vorbereiten wollten, das sei unver= zeihlich und könne keinem Freunde der Religion und Tugend Wie fonne es mit Moralität bestehen, solchen gleichgültig fein. Jünglingen offenbar atheistische Grundfate beizubringen? Gine driftliche Obrigfeit werde doch ficher feine Atheisten zu geiftlichen Memtern befördern wollen, und folche Prediger und Schullehrer mußten alfo boch zum Schein lehren, es fei ein Gott.

Bang ähnlich erflärte fich furz barauf in einem vertrauten Briefe der damals zwei und zwanzigjährige Magister Anselm Feuerbach in Jena, der eben damit umging, Doctor der Rechte und Privatdocent dafelbft zu werden. "Ich habe leider ein gutes Theil Zeit mit der Wiffenschaftslehre verschwendet und danke nur dem himmel, daß ich meinen Ropf wieder gesund da= Ich bin ein geschworner Keind von Kichte, vongebracht habe. als einem unmoralischen Menschen, und von seiner Philosophie als der abscheulichsten Ausgeburt des Aberwißes, welche die Vernunft verfrüppelt und Ginfalle einer gabrenden Phantasie für Philosopheme verkauft. Jest gefällt sie dem Bublifum, das nach allem Neuen hascht. Als Phantafie= philosophie hat sie allerdings etwas Gefälliges und Anziehendes, aber nicht für den, welchen Kant'scher Beist genährt hat und der da weiß, daß mit leeren Begriffen spielen, noch nicht philosophiren heißt. Dieser Unfinn, das Kartenhaus des Fichte'= schen Sustems wird bald verweht sein. Aber es ift gefährlich, mit Fichte Bandel zu befommen. Er ift ein unbandiges Thier, das feinen Widerspruch verträgt und jeden Feind des Unfinns für einen Feind seiner Person halt." Konnte ein Mann von Keuerbach's Charafter zu einem solchen allerdings leidenschaftlich gefärbten Urtheil über Fichte fommen, fo muß der Berfaffer jenes "Schreibens" wenigstens nicht von vornherein als verächtlich verurtheilt werden.

Dieses Schreiben nun gab die durch den Dresdener Obershofprediger Reinhard herbeigeführte Beranlassung zu dem churssächsischen Consiscationsrescript, welches unterm 19. November 1798 in Dresden gegen das philosophische Journal erlassen, an die beiden Universitäten Leipzig und Wittenberg mitgetheilt und in allen deutschen Zeitungen abgedruckt wurde. Der Churfürst erklärte darin durch seinen Minister von Zedtwip: "Da wir zu den Lehrern unserer Universitäten das gegründete Vertrauen hegen, daß sie jede Gelegenheit, welche ihnen ihr Amt und ihr

Einfluß auf die Jugend und das Publikum überhaupt an die Hand gibt, dazu benutzen werden, die angegriffene Religion mit Nachdruck, Eifer und Würde in Schutz zu nehmen und dafür zu forgen, daß vernünftiger Glaube an Gott und lebendige Ueberzeugung von der Wahrheit des Christenthums überall verbreitet und befestigt werde: so lassen wir Euch dieß unverhohlen sein! "Dem Leipziger Professor Platner wurde amtlich das Ansinnen gestellt, in diesem Sinne gegen Fichte zu schreiben; aber der ehrenwerthe Mann, obwohl er ein Gegner der Wissenschaftslehre war, wies diese Zumuthung entschieden von sich ab.

Unterm 18. Dezember 1798 erließ der fachfische Churfürst ein "Requisitionsschreiben an den Beimarischen Sof, " worin er erflärte, warum es ihm nicht gleichgültig fein könne, wenn Leh= rer in angrenzenden Landen fich öffentlich und ungescheut zu der= gleichen gefährlichen Grundfägen befennen. "Ew. Liebden muffen wir daher angelegentlichst ersuchen, die Berfasser und Berausgeber jener Auffage zur Berantwortung zu giehen und nach Befinden ernstlich bestrafen zu laffen; auch überhaupt nach= drucksamste Verfügung zu treffen, damit dergleichen Unwesen auf Dero Universität Jena, auch Gymnasien und Schulen fräftiger Einhalt gethan werde und Wir nicht in die unangenehme Noth= wendigkeit gefett werden mogen, Unfern Landesfindern die Befuchung sothaner Lehranstalten zu unterfagen. " Zugleich bemuhte fich der " große, große Mann", Oberconfistorialpräfident von Burgsdorf in Dresden, angelegentlich den Geh. Rath Boigt in Weimar gegen Fichte'n einzunehmen. Gine Aufforderung zu gleichem Berbot der angeschuldigten Schriften erging von Dresden aus an die Sofe von Sannover und Preußen. Und wie die Philosophen an der Leine längst nicht günstig auf den Wissenschaftslehrer und das große Ich an der Saale zu fprechen waren, so erließ auch alsbald Churhannover ein Confiscationsedict gegen das philosophische Journal, und in seinem für's denkwürdige Jahr 1799 herausgegebenen Göttingischen

a beautiful

Taschenbuche meinte Lichtenberg: "Es gibt der Sakchen, um Trost daran zu hängen, viel mehrere, als man glaubt. Gine erkennt seinen Gott in den Diftaten ber Bernunft; der Andere wird am Gangelband eines Gleichniffes geleitet zu glei= dem Zwecke; ein Dritter durch die Einrichtung des großen Weltgebäudes. Man verachte uns um's Himmels willen diese Mittel zur Tugend nicht! Mitten in ihnen lebt und webt immer die allgemeine Hauptfraft, die Tausenden nur unter einem Bilde verständlich wird und ohne diese Einfleidung gewiß nie erfannt werden wurde!" In Berlin betrieb die Dresdener Regierung die Fichte'sche Verfolgungsangelegenheit "mit einem acharnement ohne Bleichen"; aber Preußen lehnte, unter feinem neuen Könige wiederum unter dem Ginflusse der Regierungsgrundsätze Friedrichs des Großen stehend, die Sache mit dem Bemerken von sich ab, daß es darüber erft die Ansicht der obern Kirchen= behörde hören muffe. Dagegen ging zu Ende des Jahres Profeffor Burscher in Leipzig eine Wette ein, daß binnen Jahres= frist Fichte ein Exulant sein würde. Gott gebe (hatte schon vor zwei Jahren Erhard in Nürnberg geschrieben) daß Fichte nicht verfolgt wird, fonst könnte mahrlich ein Fichtenthum entstehen, das zehnmal schlimmer als solch älteres Märtyrerthum wäre!.

So war denn endlich das Unheilsjahr 1799 angebrochen, das merkwürdiger Weise im ganzen vorigen und gegenwärtigen Jahrhundert durch seinen Kalender ganz und gar einzig dasteht. In einer öffentlichen Erklärung vom 15. Januar begegnete Dr. Gabler in Altorf dem sorgfältig verbreiteten Gerücht, wonach er der Verfasser des anonymen Schreibens eines Vaters an seinen studirenden Sohn über den Fichte-Forberg'schen Atheismus sei. Obwohl er Fichte's und Forberg's Sprache in ihren beiden Aussähen etwas milder gewünscht, so freue er sich doch, daß "diese wichtige Materie vom objectiven Dasein Gottes" zur Sprache gebracht worden sei, denn nur so, nicht durch blinden Glauben könne die Wahrheit gewinnen. Die Theologie aber Roack, Victe.

a a country

würde erst dann recht verdächtig, wenn sie zu ihrer Erhaltung fürstlicher Hülfe bedürfe. Und bei solchen Gesinnungen dürfe er nicht erst seierlich versichern, daß er der Verfasser der genannsten Schrift nicht sei und nicht sein könne. Die Verbreiter einer solchen Verläumdung, daß er der Verfasser sei, überlasse er nun ihrer eignen Scham und Schande.

Auch Kichte hatte sich übrigens nicht mußig verhalten. Von dem durfächsischen Requisitionsrescript an den Beimarer Sof Gegen das in allen Zei= hatte er vorerst noch Nichts erfahren. tungen abgedruckte Confiscationsedict aber schrieb er in aller Stille, ohne mit irgend Jemand von feiner Regierung Rud= sprache zu nehmen, seine "Appellation an das Publi= fum gegen die Anflage des Atheismus." Er beginnt fogleich mit einem ganz unnöthigen Hohne gegen die durfachsische Regierung: "Möchte man doch immer in Chursachsen die von mir verfaßten oder nur herausgegebenen Schriften verbie= Sie haben da schon manches Buch verboten und werden noch so manches verbieten; und es ift feine Schmähung, in dies fer Reihe mit aufgeführt zu werden. Ich schreibe und gebe ber= aus nur für diejenigen, die unfere Schriften lesen wollen. 3ch begehre keinen zu zwingen, und ob die einzelnen felbst oder ob in ihrer Aller Namen die Regierung versichert, daß sie meine Schriften nicht mögen, ift mir gang einerlei. "

Er meint, zu der Beschuldigung der Gottlosigseit nicht haben stillschweigen zu können, ohne selbst eine der ärgsten Gottslosigseiten zu begehen und überdieß eine Berachtung gegen sein Zeitalter zu zeigen, welche zu empfinden ihm sein Gewissen versbieten müsse. Er habe nicht stillschweigen können, ohne seinen ganzen Wirkungskreis aufzugeben. "Ich bin Prosessor an der Landesuniversität mehrerer Herzogthümer, deren Akademie auch von Ausländern zahlreich besucht wird. Ich bin philosophischer Schriftsteller, der einige neue Ideen in das Publikum bringen zu können glaubt. Es müßte in Deutschland alle Achtung für

das Heilige völlig erloschen sein, wenn nicht die christlichen Fürsten, welche die Hoffnung ihrer Länder sind, die Väter und Mütter, welche ihre Söhne auf dieser Akademie wissen, und Alle, welche etwa meine Philosophie zu studiren augefangen haben, in ihrem Innern erbebten und wenn von nun an meine Schriften nicht geslohen würden wie verpestet. Wer mir sagt: Du bist ein Atheist! lähmt und vernichtet mich unwiderbringlich, wenn er Glauben sindet. Ich bin jenen Erschrockenen Beruhigung und mir selbst Vertheidigung meines Wirkungstreises schuldig; gesduldig mich nicht lähmen zu lassen, gebietet mir die Pflicht."

Endlich glaubt er, obwohl ihm der Erfolg für seine Person ganz gleichgültig und an seiner Person Nichts gelegen sei, doch zu der Beschuldigung nicht haben schweigen zu können, ohne sich politischen Folgen, der sichtbarften Gefahr für seine bürgerliche Existenz, für seine Freiheit, vielleicht für sein Leben auszusetzen. Denn er wisse gar wohl, daß bereits über ein Vierteljahr die= jenige Partei, die ihn zu verfolgen für Gottesdienst halten wurde, in demjenigen ihrer berühmten Gige, der ihm am Nach= sten liege, über jenen Auffage berathschlagt, gemurmelt, geschol= ten und gepoltert und immer lauter und entscheidender schon vom Reichöfisfal und Reichstag gesprochen habe, wenn er dieß= mal nicht abgesetzt würde. Und so will er denn als ein anderer Banini laut reden, ehe noch fein Scheiterhaufen gebaut sei. Un= terliege er im Kampf für die gute Sache, fo sei er zu früh ge= fommen, und Gott habe der Diener mehrere, um dieselbe zwei= felsohne fiegen zu laffen. Er wiffe aber, daß er auch feine Berfon, an der ihm Nichts gelegen sei, gleichwohl vertheidigen muffe, indem für ihn der Sieg der guten Sache allerdings auch an die Thätigfeit dieser Person mitgefnüpft sei. Unter den Ruinen der Wahrheitsmärtyrer habe von jeher höhere Freiheit und Sicherheit für die Wahrheit gefeimt und die Zeitgenoffen Jefu hatten den von frühern Zeitaltern verfolgten Propheten Man meine, das Geschäft des Gelbstden= Denfmäler errichtet.

L-odillo

fens sei schon längst für das Menschengeschlecht geschlossen und auf das Auswendiglernen dieser Wahrheit sei alle Geistesbeschäftigung beschränkt; dann ständen die Throne fest, die Altäre wankten nicht und kein Heller gehe von den Stolgebühren verloren.

Aber wohlmeinende Leser könnten vielleicht dieser Appellation an das Publikum den Einwurf machen, er gebe einer geringfügigen Sache zu große Wichtigkeit und erhebe viel garm über wenig oder Nichts. Und an seiner Person ist ihm ja Nichts gelegen! "Indessen sind die Umstände diesmal fo, daß meine ganze fernere Birkfamkeit, meine burgerliche Sicherheit und die allgemeine Gewissensfreiheit sich in Gefahr befindet." Richte fürchtet, seine Gegner werden im Geheimen ihre Partei gegen ihn verstärken, Lügen auf ihn erdichten und herumbieten und ihn völlig schwarz zu machen suchen, um neben ihm in der ihre Anklage mißbilligenden Meinung Ruhigdenkender ein wenig weißer zu erscheinen. Ueberdieß sei man sehr im Irrthum, wenn man meine, die Gegner hatten es nur mit seinem vermeinten Atheismus zu thun; seine ganze Philosophie und alle neuere Philosophie vielmehr hätten sie auf's Korn genommen, als wodurch er so viele junge Leute mit sich in den Abgrund des Berderbens ziehe. Die Chre, die Burde und das ganze außere Ansehen der Gegner sei daran gebunden, ihm nur auf die ein= zige Bedingung zu verzeihen, daß er vom literarischen und gesellschaftlichen Schauplate gänzlich verschwinde. "Also - ver= theidigen muß ich mich, jetzt da es noch Zeit ist, und ich will mich vertheidigen!"

Die Bertheidigung richtete Fichte so ein, daß er den Inshalt des angeschuldigten Aufsatzes in einfacher und deutlicher Sprache wiederholte. Die absolute Pflichterfüllung erhebe uns allein über die niedere Ordnung der Dinge, die Sinnlichkeit. Einziges Mittel zur absoluten Selbstgenügsamkeit, zur gänzslichen Befreiung von Abhängigkeit oder zur Seligkeit sei Erfülslung der Pflicht lediglich um der Pflicht willen. Daß der

Mensch sich auf den Glauben an diese Ordnung einer moralischen Welt stüge, jede seiner Pflichten als eine Verfügung dieser Ordnung betrachte und freudig sich ihr unterwerse, sei das Wessentliche der Religion. Moralität und Religion seien absolut Eins, Beides ein Ergreisen des Ueberstunlichen, das Erste durch Thun, das Zweite durch Glauben. Unsere sittliche Bestimmung und was mit dem Bewußtsein derselben versnüpft ist, sei das einzig unmittelbar Gewisse, was uns gegeben sei, sowie wir uns selbst gegeben seien, und was uns selber für uns Wirklichsteit gebe.

Auf die Darlegung dieser seiner Ansicht, bei deren gesun= dem Kern der phantastische Zopf ftark hervorsieht, beschränkt fich indessen ein so störrischer und leidenschaftlicher Charafter, wie Fichte, nicht: er muß auch den Wegnern Etwas abseten, muß fie verhöhnen und herausfordern. "3ch langne allerdings einen fubstantiellen, aus der Sinnlichfeit abzuleitenden Gott. durch aber, daß ich dieß längne, werde ich meinen Wegnern, ohn= erachtet alles Andern, was ich über einen überfinnlichen Gott und über den moralischen Glaubensgrund bejabe, zum Gottesläugner überhaupt. Was ich bejahe, ist sonach für sie Nichts, Es gibt für fie überhaupt nichts Anderes, als absolut Nichts. Substantielles und Sinnliches, sonach auch nur einen substantiellen Gott." Natürlich sei das ja Atheismus, wenn man fich Gott nicht fo vorstelle, wie er vor dem alten Dresdener Gefang= buch abgemalt fei: als ein alter Mann, ein junger Mann und eine Taube. Das ist nun gewiß Aberglaube; aber dabei ift doch noch immer Rechtthun und Pflichterfüllung möglich, wenn auch nicht eine so phantastische und unwirkliche Sittlichkeit, wie sie sich Fichte vorstellte. Und überdieß war Fichte's Gott nichts weiter, als die bloße Idee oder Vorstellung von einem unend= lichen Streben nach einem in alle Emigfeit unerreichbaren Biele, hatte also nur als Streben, nie als Ziel Wirflichfeit. folde unwirkliche Idee nun Gott zu nennen, mit welchem Worte

nach dem überlieferten Sinne des Sprachgebrauches ein ganz anderer Sinn verbunden wird, möge dieser auch Unsinn sein, dazu war für Jemand, der nicht mit Begriffen Taschensspielerei treiben wollte, ehrlicher Weise durchaus sein Grund vorhanden. Was Fichte Gott nannte, war schlechterdings etwas ganz Anderes, als was alle Uebrigen, die nicht wie Fichte dachsten und raisonnirten, Gott nannten und was man in allen religiösen Bekenntnissen Gott nannte und darunter verstand. Das ist flar. Was that nun Fichte weiter in seiner Vertheidigung? Er drehte den Spieß herum und sagte seinen Gegnern: nicht ich bin der Atheist, sondern ihr seid die eigentlichen Gottessläugner und Gottlosen. Das war eitel sophistisch und jesuistisch oder mindestens eine Taschenspielerei mit Worten und Bezgriffen.

Er fagt von seinen Begnern, die doch mit ihrem Glauben nicht allein standen, fondern alle bestehende Religionsbefennt= niffe auf ihrer Seite hatten: "Ihr Endzweck ift immer Genuß, ob sie denselben nun grob begehren oder noch fo fein geläutert haben: Benuß in diesem Leben und wenn sie sich eine Fortdauer über den irdischen Tod hinaus denken, auch dort Genuß. fennen nichts Anderes, als Genuß. Daß nun der Erfolg ihres Ringens nach diesem Genuß von etwas Unbefanntem abhange, was fie Schicksal nennen, konnen fie fich nicht verhehlen. fes Schicksal personificiren fie, und dieß ist ihr Gott. Ihr Gott ist der Geber alles Genusses, der Austheiler alles Glücks und Unglucks (- als ob dieß auch zum Genuß gehörte! wo aber nicht, so hätte das den Philosophen bei seiner Anklage stutig machen muffen! -) an die endlichen Wesen." Er macht ein Berrbild aus ihrem Glanben und behauptet, das fei gar feine Religion; ein Gott, der nur der Begier dienen folle, sei ein verächtliches und bofes Befen und gang eigentlich der Fürst diefer Welt, und seine Diener seien Die mahren Atheisten. Und daß er diesen ihren Gögen nicht statt des mahren Gottes gelten laf=

fen wolle, dieß nannten fie Atheismus und schwuren ibm Berfolgung. Uebrigens fritifirte Fichte ben Gottesbegriff felber und überhaupt weiterhin nicht übel, nur aber indem er dabei fophistisch und jefuitisch sich anstellt, als sei das nur der Gottes= begriff seiner Begner und Anflager und als habe das "Bubli= fum", an das er appellirt, überhaupt einen andern Gottesbe= Es hatte nur noch gefehlt, daß griff im Ropf und Bergen. Fichte in der Lage gewesen ware, jenes erft viel später zur Welt gekommene Lied von Beranger zu erfinden und vorweg zu dich= ten, worin fich " der liebe Gott " aus der Sobe ein Parifer Betund Dankfestgetreibe ansieht und so oft die Menschen "im Ramen Gottes" sprechen, jedesmal betheuert: das fei Bebräisch für ihn und der Teufel solle ihn holen, wenn er ein Wort davon wisse! Im religiösen Systeme seiner Gegner, behauptet Fichte, habe die erhabenste und heiligste Lehre, die je unter Menschen fam, die des Christenthums, allen ihren Beift und ihre Kraft verloren und fich in eine entnervende Glüffeligfeitslehre ver-Er wolle fie nicht beschuldigen, diese Lehre muthwil= wandelt. lig zu verdreben; aber sowie dieselbe nur in die Sphäre seiner Begner gelange, verliere fie ihren erhabenen Ginn.

Das galt jedenfalls nicht den Anflägern Fichte's allein, sondern allen christlichen Befenntnissen überhaupt, wie sie gesschichtlich gegeben waren, somit auch dem "Publikum", an das Fichte appellirte und das offenbar nicht aus Anhängern der Fichte'schen Philosophie bestand. Und es war eine sehr große Selbstäuschung, um nicht zu sagen Taschenspielerei, der Sache die Wendung zu geben, als ob dasjenige, was Fichte lehrte, der wahre und eigentliche, ursprüngliche Sinn des Christenthums sei. Daß der Standpunkt seiner Gegner der Boden des geschichtlich übersommenen Christenthums war, ist eine durch seine Sophisterei zu verdrehende Thatsache. In und mit ihrem Standpunkt fritisirte Fichte den des Christenthums überhaupt; er behauptet dabei seine Christlichseit und läugnet, daß sie

wahre Christen seien. Das war jesuitisch, und seine Christlich= feit hat er nicht bewiesen. Mit dem Schute, den die Gegner für ihr von Fichte nicht etwa bloß vermeintlich, sondern wirklich angegriffenes Chriftenthum bei der Staatsgewalt suchten, haben fie allerdings bewiesen, wie gering ihr Bertrauen zur Sache der driftlichen Wahrheit war, an der fie festhielten. Der Philosoph feinerseits mar in der starken Gelbsttäuschung befangen, als fonne seine Philosophie mit dem Christenthum, in seiner Ur= fprünglichfeit gefaßt, nicht im Streit liegen. Bas Richte für den eigentlichen Kern und "erhabenen Sinn" driftlicher Lehre hielt, mar dieses feineswegs; nur mar freilich, um diesen Wahn zu zerstören und auf dem Wege fritisch-geschichtlicher Forschung zu ermitteln, was die ursprüngliche Gestalt des Christenthums gemefen fei, erst noch der Abfluß eines weitern vollen Menfchen= alters nach Fichte nöthig; denn das geschichtliche Geheimniß des Chriftenthums aufzudeden, ift erft unferm gegenwärtigen Zeit= alter gelungen.

Uebrigens war der "Vorschlag zur Büte", den Fichte am Schlusse seiner Appellation den Gegnern machte, wie die Sache gegenwärtig stände, vielleicht das Beste an der ganzen Appellation. Der Vorschlag bestand darin, sie möchten beide Nichts mehr mit einander zu thun haben; er werde gewiß ihre Schriften nicht verbieten und consisciren und ihre Universitäten nicht verschreien; sie möchten es ebenso halten, damit jeder Partei volle Wirksamseit und Krastentwickelung verbleibe.

Die Weimar'sche Regierung hätte es lieber gesehen, wenn Fichte diesen "Vorschlag zur Güte", anstatt ihn erst ausdrücklich zu machen, sogleich thatsächlich selber befolgt hätte, anstatt die "Appellation an das Publishum" in die Welt zu schicken. Die Zeit solle zwischen ihm und seinen Gegnern richten, hatte diesen Fichte zugerusen. "Wenn nicht nach einem Jahrzehend die größere Menge der guten Köpfe und Herzen auf meiner Seite sein und wenn dann nicht selbst Viele, die jest gegen mich eisern,

ganz meiner Meinung und die Andern wenigstens gemäßigter sein werden; so will ich kein Wort weiter sagen, und sie mögen dann gegen mich versahren, wie sie können!" Daß die Hossenung Fichte's auf diese kurze Frist sich nicht erfüllte und seine Weissaung als eine falsche sich erwies, ist Nebensache. Wollte sich aber Fichte auf's Wahrsagern verstehen, so hätte er sich vor Allem selber sagen sollen, daß er in seiner Appellation mit ganz unnöthigem und unklugem Hohne gegen die chursächsische Rezierung begann, daß das Hervorstellen des lieben Ich und der eignen Person neben den gegentheiligen Versicherungen überzslüssig und nicht am Plaze war, daß die großen Rosinen und Redensarten, womit er das Publikum speiste, nach der Sachlage ohne Wirkung bleiben mußten und daß er durch das leidenzschaftliche Anklagen und Heraussordern seiner Gegner nur das Feuer schürte und Stoff zu neuen Beschuldigungen lieserte.

Die "Appellation " war Mitte Januar gedruckt, und Fichte sandte dieselbe an den Herzog von Beimar, mit der Bitte, fie nicht als Richter, sondern als ein Fürst zu lesen, den er verehre und an deffen perfonlichem Urtheil ihm gelegen fei. Und wenn er fie etwa nicht gang lesen fonne, fo moge er wenigstens ben Schluß - den Vorschlag zur Bute -- lefen. Ferner murde die "Appellation" mit einem gleichlautenden gedruckten Schreiben alsbald an die bedeutendsten Theologen und Philosophen mit der Bitte gesandt, durch mundliche oder schriftstellerische Abge= bung ihrer vielgeltenden Stimme gur Burudftellung, fowie durch Berbreitung der Schrift zur wirklichen Ausübung des Rechts beizutragen, wonach der einzelne Gelehrte nur vom gelehrten Bublikum beurtheilt werden durfe. Endlich wurden im Intelli= genzblatte der A. Literaturzeitung alle Biedermanner von Fichte aufgefordert, in diesem die gesammte deutsche Bildung betreffenden Streit seine "Appellation" zu lesen und in ihren Kreisen zu verbreiten, und alle Redactionen gelehrter Zeitschriften, sie öffentlich anzuzeigen.

Der Herzog von Weimar war indessen über die "Appella= tion" wenig erbaut und ließ in den letten Tagen des Janner Fichte'n durch Schiller seine Verwunderung darüber aussprechen, daß er nicht erst angefragt habe, ob er überhaupt eine solche "Appellation an das Publikum" erscheinen laffen folle, und wie er dazu komme, an dieses zu appelliren, da er es lediglich mit helldenkenden und wohlwollenden Regierungen zu thun habe. Es wäre überdieß, wenn er nun die "Appellation" nicht habe unterdrücken können, zu munschen gewesen, daß der Eingang auf welchen Sichte wohlweislich den Berzog nicht aufmerksam gemacht hatte - ruhiger abgefaßt ware, denn fo wie die Beimarer Regierung denke, fei nichts im Geringsten für seine per= fönliche Sicherheit zu befahren gewesen. "Der Berzog (schrieb ihm Schiller) erflärte gang rund, daß man Ihrer Freiheit im Schreiben keinen Gintrag thun wurde und fonne, wenn man auch gewisse Dinge nicht auf dem Katheder gesagt munsche. Doch ift dieß Lette nur seine Privatmeinung, und seine Rathe wurden auch nicht einmal diese Einschränfung gutheißen!" Und Goethe äußerte gegen den Prorector Paulus, wenn Fichte nicht felbst es der Regierung unmöglich mache, fo werde fie ihn gewiß wahren und festhalten; es sei nur zu befürchten, daß das Fichte'sche Ich sich das Nicht-Ich oft ganz anders einbilde, als es nach der Wahrnehmung sein follte!

So war es in der That. Als Gelehrter und als censursfreier Professor hatte er ja "unstreitig das Recht zu einer Appelstation an das Publisum". Aber die Weimarer Regierung ihrerseits hatte den unter den vorliegenden Umständen einzig richtigen Weg eingeschlagen und, was gewiß das Allerslügste war, die ganze Angelegenheit gar nicht so ernsthaft, wie Fichte in seiner Appellation, sondern so unbedeutend als möglich zu behandeln gedacht. Sie hatte es mit Mühe bei den übrigen Hösen, welche Miterhalter der Jenaer Gesammtuniversität waren, so weit gebracht, daß man auf die Sache selbst, ob Fichte's

Lehre Atheismus sei oder nicht, gar nicht eingehen, sondern den Angeschuldigten nur einen leichten Berweis wegen Unvorsichtigfeit geben wolle. Das war aber feineswegs in Fichte's Sinn. Er wollte in diefer Sache ein "reines Urtheil" und einen form= lichen " Rechtsspruch" des Inhalts: " entweder daß die Beschuldigung des Atheismus, der Anstößigkeit und Gefährlichkeit von Fichte's Lehre grundlos und Chursachsen mit seinem beim 2Beimarer Sofe gestellten Begehren abzuweisen fei; oder daß diefe Beschuldigung gegründet und Fichte als Irrlehrer seines Umtes zu entsetzen sei. " So nämlich stellt Fichte selbst in einem spätern Schreiben an Reinhold die Alternative bin. war, wie er Reinholden versichert, dieser "geheimen Gange" des Weimarer Sofes schon seit Langem mude und hatte feit geraumer Zeit auch in andern Angelegenheiten nicht nachgesucht noch angefragt, besonders aber wollte er es in diefer Angelegenheit nicht thun. Bermuthlich wegen der absoluten Selbständigkeit feines Ich und der Unbedingtheit des Pflichtgebotes der reinen Bernunft; insgeheim aber auch noch aus einem andern Grunde, welcher das ichon im Januar von Jena bis nach Saalfeld gedrungene Gerede veranlaßt hatte, Fichte wolle in Jena refigni= ren und nach Mainz gehen.

Auch Fichte's auswärtige Freunde waren mit der "Appellation" so wenig zufrieden, wie Goethe, Schiller und der Herzog selber. "Fichte ist nicht zu entschuldigen, schrieb Jacobi im Februar an Reinhold, und es schadet ihm Nichts, wenn er etwas geängstigt wird. Es ist doch nicht eine Spur von stiller Größe und von Erhabenheit in seinen Reden und Thaten. Aus Allem spricht der himmelstürmende Titanengeist der Zeit, welcher sich von den Naphelims und Faustrechthabern nur darin unterscheidet, daß er die geistige Stärke an die Stelle der förperlichen setzt. "Ebenfalls im Februar schrieb der Göttinger Lichtenberg: "Fichte hat mehr wider die Klugheit verstoßen, als wider die Philosophie. Es war von ihm strafbarer Muthwille, jest so zu sprechen. Wir

S. CORNEL

feinen Christen verachten den Bilderdienst; aber unser lieber Gott bleibt immer ein Bild, ob feiner, doch immer ein Bild. Will sich der Geist von diesem Bilderdienste losreißen, so geräth er endlich auf die Kant'sche Idee. Aber es ist Vermessen- heit zu glauben, daß ein so gemischtes Wesen, wie der Mensch, das Alles jemals so rein anerkennen werde. Alles also, was der weise Mensch thun kann, ist: Alles zu einem guten Zwecke zu leiten und dennoch die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Davon scheint Herr Fichte Nichts zu verstehen, und in dieser Rücksicht ist er ein voreiliger Thor."

Der gute Lavater, der Fichte'n in Zurich zulest täglich immer lieber und schätbarer geworden mar, schrieb ebenfalls im Februar über die "Appellation" an Reinhold und an Fichte An jenen: "Fichte's Appellation macht mich unaus= sprechlich leiden, um ihrer Trefflichkeit, um ihrer Gräßlichkeit Ein Gott, der nicht sagen fann: ich bin! ein Gott. willen. ohne Personlichfeit, ohne Existenz, der Nichts schafft und Nichts gibt, ift - sowahr Gott lebt, der ein Beift ift - ein Licht ohne Finsterniß! In der allerheiligsten Cache aber mit leeren Zauber= worten sein Spiel treiben, ift das allerunheiligste Spiel!" An Fichte selber schrieb er: "Mein erst Gefühl war Bedauern, daß man Sie fo diftatorisch angriff, daß man Sie über Ihre Mei= nung nicht erst befragte. Etwas mißbehaglich aber ward ich beim Lesen so mancher scharfen und bittern Stelle gegen Ihre Begner. Für Ihre Person und die gute Sache ware es beffer gewesen, wenn sie dieselben etwas gutmüthiger behandelt und ihren Absichten mehr Gerechtigfeit hatten widerfahren laffen. Ihre Appellation ift von Harte und Unduldsamfeit gegen Andersdenkende nichts weniger als frei. Ich frage Sie, ob Sie Allen, welche das fritische System nicht annehmen können und dasselbe aus Pflicht und Gewissen für lächerlich oder gefährlich erflären, in's Angesicht Alles das sagen dürfen, mas Sie ihnen vor aller Welt in einer so grellen Sprache vorwerfen!" Auf

1.000

den Brief Lavater's antwortete ihm Fichte nur kurz, daß er ihn eben nicht — verstände! Und an Reinhold schrieb Fichte, es sei Lavater'n bei seinem Autoritätsglauben an Jesus, Paulus u. s. w., noch eigentlicher an seine Züricher Bibeldolmetschung unmöglich, sich seine Begriffe berichtigen zu lassen!

Aber auch Reinhold, der erklärte Anhänger der Wissensschaftslehre, sagte Fichte'n offen und ehrlich seine Meinung. "Ihre Appellation hat mich entzückt und empört. Wodurch sie mich entzückt habe, schreibe ich Ihnen nicht, das muß sich zwischen uns Beiden von selbst verstehen. Nicht so, was mich daran empört hat, und das ist kurz: daß Sie nicht mit denen reden wollen, die Ihre Philosophie verstanden und wahr befunden haben, und hier gleichwohl Dinge sagen, die nur jenen allein verständlich sind; daß Sie den Gegnern Ihrer Erklärungsart des Glaubens an Gott, die übrigens keineswegs allesammt Glückseligkeitslehrer sind, als Glückseligkeitslehrern eine Consequenz der Lehre schuldgeben, welche durchaus nur ein Denker, wie Sie selber, und zwar nur auf Ihrem Standpunkt allein hineinbringen kann; daß Sie endlich nicht selten die Philosophie der Religion mit der Religion selber verwechseln."

Der unbefangene Leser wird sich sagen, daß diese Männer mit ihren Urtheilen den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ehe sich Fichte daran erbauen konnte, hatte er für den Zweck der Erlangung eines förmlichen Nechtsspruches und "reinen Urztheils" in seiner und der "allgemein deutschen" Angelegenheit seine "gerichtliche Verantwortungsschrift der Herzausgeber des philosophischen Journals gegen die Anklage des Atheismus" abgefaßt, welche er an seine Behörde, den akades mischen Senat, richtete und bei seiner Regierung einreichte.

Der erste Abschnitt der Verantwortungsschrift beantwortet zwei Fragen: zuerst ob alles Gedruckte mit der christlichen und überhaupt mit der Religion übereinstimmen müsse und es schlecht- hin und unter jeder Bedingung unerlaubt sei, gegen dieselbe

1.00

zu schreiben? Aus Bernunftgrunden und auf dem Boden der positiven Gesetze wird diese Frage verneint. Die andere Frage: ob die zum Drude beförderten Auffage wirflich atheistisch feien, wie der Gegner vorgebe? wird mit einem gründlichen nach logischen Gesetzen geführten Beweise beantwortet, daß in der angeflagten Lehre fein Atheismus enthalten fei. Dabei befom= men die Gegner der Freunde des Lichts als "Obskuranten" manchen wohlverdienten Stich und Sieb. Im zweiten Abschnitte wird das vermeintlich Gabler'sche "Schreiben eines Baters an seinen Sohn " als die mahre Quelle der " so grundlosen Beschuldigung" bezeichnet. Im dritten Abschnitte wird untersucht, wie es möglich gewesen sei, daß ernsthafte Belehrte und fogar eine weise Regierung hatten verleitet werden fonnen, jener verächtlichen Quelle fo hohe Bedeutung beizulegen und folde Magregeln zu ergreifen. Die Triebfeder sei flar, sie sei notorisch, nur daß Reiner den Ramen des Dinges aussprechen wolle. "Ich bin überhaupt nicht gemacht, hinterm Berge zu halten und will es besonders hier nicht, indem ich dieser Angriffe nunmehr mude bin und mir für diesmal entweder Rube verschaffen für mein ganzes übriges Leben oder muthig zu Brunde gehen will. Ich also will es sein, der den Namen dieses Dinges Es ift mir ein bei der gegenwärtigen Gelegenheit aussvricht. geschriebener Brief eines durfachsischen Ministers befannt, worin von unserm vermeinten Atheismus geradezu gesprochen wird, als von einer neuerfundenen Magregel diefer Demofraten. 3ch bin ihnen ein Demofrat, ein Jacobiner: dieß ift's. Bon einem folden glaubt man jeden Gräuel ohne weitere Prüfung. Gegen einen folden kann man gar feine Ungerechtigkeit begeben. Sat er auch diesmal nicht verdient, was ihm widerfährt, so hat er's ein andermal verdient. Recht geschieht ihm auf jeden Fall, und es ist politisch, die das wenigste Aufsehen erregende und populärste Unflage zu ergreifen, um seiner habhaft zu werden." Nachdem nun Fichte auf seine demofratischen Unsichten vertheis

digend näher eingegangen war, führte er seine ganze Bergangensheit als Beweis an, daß er der ruhigste Bürger sei und daß es troß aller gegen ihn schon genbten Kundschafterei, Angeberei und Brieferbrecherei noch Niemanden habe gelingen wollen, ihn zu Schuld und Strafe reif zu machen. Obwohl nun (bemerkt Fichte schließlich) die gegen ihn erhobene Verläumdung nie ganz wieder gut zu machen sei; so möchten die Ankläger sich mit der genommenen Rache begnügen und ihm und seines Gleichen wesnigstens Ruhe zu philosophischen Untersuchungen lassen; und sie würden ferner nicht mehr Dinge berühren, zu deren Discussion die Zeit nicht reif scheine.

Diese Berantwortungsschrift hatte Fichte auf seine Kosten drucken lassen und dem Buchhändler Gabler zu Jena in Comsmission gegeben. Sie war schon durch den Ton und die hersausfordernde Sprache, die dieses Titanen sich führte, nicht geeignet, die Weimarer Regierung zu beruhigen und den unsgünstigen Eindruck zu verwischen, welchen die "Appellation an das Publisum" hervorgebracht hatte. Was konnte ihn aber im Hintergrunde wohl veranlassen, den gar nicht öffentlich zur Sprache gekommenen Vorwurf oder Verdacht des Demokratissmus mit den Haaren herbeizuziehen? Nichts Anderes, als eben jener Plan, der dem in Jena verbreiteten Gerüchte zu Grunde lag, Fichte wolle nach Mainz gehen.

Die Franzosen waren auf den Mann aufmerksam geworden, welcher den Dentschen das Licht aufgesteckt hatte, wie es im Pariser Moniteur hieß. Der französische General Tourreau studirte Fichte's Schriften; der am Rhein besehligende General Bernadotte wünschte in sein Hauptquartier nach Landau im Januar Fichte's Kupferstich zu erhalten; und im Januar bereits hatte Fichte, an Perret's frühere Pläne zur Errichtung von Lehr=anstalten am Rhein sich erinnernd, an einen Freund Kr. und an den Hofrath Jung nach Mainz geschrieben. Es war der Letztere von dem damaligen französischen Regierungscommissar Rudler

1.000

in Mainz beauftragt worden, einen umfaffenden Plan zur Neugestaltung der Mainzer Universität zu entwerfen. Er hatte Fichte'n aufgefordert, feine Unfichten mitzutheilen und auch andere, mit ihm im gleichen Geiste wirfende Lehrer, dafür anzu= Fichte mar darauf eingegangen und hatte in dieser Rücksicht einigen seiner Collegen in Jena (das Gerücht nannte außer Kirchenrath Paulus noch die beiden Hufeland, Loder und Niethammer) Eröffnungen gemacht. Zwar wurde ihm ichon zu Anfang Marg von Offenbach aus durch jenen Rr. gemeldet, daß die Mainzer Regierung ihm feine solche Borschläge thun würde, die ihn im Geringsten reizen konnten, seine Stellung in Jena mit einer andern zu vertauschen; man forge leider dort für Er= ziehungsanstalten sehr wenig, und die französische Revolution sei für Fichte's Lehre noch nicht reif und auch, wie dieselbe jett fich betrage, ihrer nicht werth. Bielleicht aber hoffte Richte noch immer auf Hofrath Jung; denn er hielt damals noch an dem Es war ihm auf sicherem Wege zu Ohren gefom-Plane fest. men, daß ihm von seiner Regierung in der That ein Berweis wegen Unvorsichtigfeit folle zuerfannt werden. Gin Bierteljahr lang hatte er es, mahrend des Verlaufs der Angelegenheit, geflissentlich vermieden, irgend einen Weimarer Geheimerath zu fprechen oder ihm zu fcbreiben, um in der abfoluten Gelbständig= keit und Unbedingtheit seiner Entschließungen nicht beirrt zu Da leuchtete ihm am Charfreitag, den 22. Marg, fein werden. Unglücksftern, der ihn verleitete, feinem Entschlusse untreu zu werden und aus feinem Charafter berauszugeben. Ein Ber= weis, so rechnete er, den er durch den afademischen Senat befommen würde, bliebe ficher nicht im Schoof der Afademie, fon= dern wurde durch boshafte Jungen zuverläffig in einer für die Ehre seiner Person, an der ihm doch Nichts liegen sollte, nach= theiligen Weise ausgebeutet werden und ihm die Nothwendigkeit auferlegen, feine Stelle niederzulegen. Es galt, den bleichen Geheimrath Voigt auf diesen Fall aufmerksam zu machen, um

S. DOM

einem folden Berweis womöglich vorzubengen. Er habe, schreibt er in diesem verhängnißvollen Charfreitagsbriefe, aus Discretion die Frage nicht gethan, warum man einen Professor der Philofophie, der weit entfernt sei, Atheismus zu lehren, gur Berant= wortung ziehe und den Generalsuperintendenten des Berzog= thums, Berder, deffen öffentlich gedruckte Philosopheme dem Atheismus fo ähnlich fähen, wie ein Ei dem andern, nicht zur Verantwortung ziehe. Aber ein Underer werde nächstens diese Frage thun, wenn er (Fichte) fich's nicht verbitte, und er werde es sicher nicht verbitten, wenn man noch einen Schritt vorwärts gegen ihn thue. Er muffe dem verehrungswürdigen Berrn Weheimerath erklären, daß er einen ihm durch den akademischen Senat etwa zukommenden Verweis nicht ruhig hinnehmen dürfe und fonne. Ein folder wurde in furzer Zeit in allen Zeitungen abgedruckt erscheinen und von seinen Reinden mit lautem Sohngelächter und Schadenfreude aufgenommen werden. Es würde ihm Nichts übrig bleiben, als den Verweis durch Abgebung seiner Demission zu beantworten und diesen Brief an Gr. Hochwohlgeboren der allgemeinsten Publicitätzu übergeben! Mehrere gleichgefinnte Freunde hatten ihm, da fie in der Verletzung seiner Lehrfreiheit die ihrige als mitverletzt ansehen wür= den, ihr Wort gegeben ihn zu begleiten, falls er auf diese Weise gezwungen würde, diese Akademie zu verlaffen. "Es ift von einem neuen Institute die Rede; unfer Plan ift fertig, und wir fonnen dort denfelben Wirfungsfreis wiederzufinden hoffen, welcher allein uns hier anzuziehen vermochte, und die Achtung, welche man auf diesen Fall uns hier versagt haben wurde. " Schließlich überließ er's des Herrn Geheimraths Weisheit und Berechtigkeitsliebe, entweder von dem Inhalte dieses Briefs weitern Gebrauch zu machen oder aber dadurch lediglich Gr. Sochwohlgeboren eigne Rathschläge und Magregeln bestimmen lassen zu wollen.

Vergebens wollte Freund Paulus, der damalige Prorector, Noad, Sichte. 25

1.000

in diesem unerträglich gereizten und troßigen Briefe Einiges gemildert wissen; Fichte ließ sich in seiner märthrerlustigen Charsfreitagsstimmung darauf nicht ein, und das Schreiben ging nach Weimar ab. Voigt legte im Weimarer Conseil den Brief des absoluten Ich aus Jena vor. Die Herren waren Anfangs gestheilter Meinung über das zu Beschließende. Aber Goethe war entschieden, eine Regierung dürse sich nicht drohen lassen, und als Voigt bemerkte, daß durch Fichte's Abgang der Akademie ein unersetzlicher Verlust drohe, meinte Goethe, Ein Stern gehe unter, der Andere erhebe sich! Er dachte an Schelling, und hatte offenbar darin Recht. Ob es gerechtsertigt war, von Fichte's Privatbrief an Voigt diesen Gebrauch zu machen und darauf hin ihm die Entlassung wirklich zu geben, mag bezweiselt werden; aber auch des Herzogs Geduld war erschöpft.

Acht Tage nach dem Abgange des Charfreitagbriefes, am 29. März, dem Tage Malchus', des hohepriesterlichen Knechtes, dem Petrus das Ohr abhieb, unterzeichnete Carl August, B. z. G., das Rescript an die Akademie zu Jena: "Wir begehren andurch gnädigft, Ihr wollet den Professoren Tichte und Niethammer, nach eingegangenen conformen Rescripten der fürstlichen Sofe, ihre Unbedachtsamfeit verweisen und ihnen eine beffere Auf= merksamkeit auf die in das Publikum zu bringenden Auffage anempfehlen. Wir versehen uns auch fünftig von allen afademi= schen Lehrern, daß sie sich solcher Lehrsätze, welche der allge= meinen Gottesverehrung widerstreiten, in ihren Bortragen ent= halten werden." Dem Rescript war außer dem Briefe Fichte's an Boigt ein Postscriptum beigegeben des Inhaltes: da der Professor Fichte erklärt habe, einen ihm zugehenden Berweis durch Abgebung seiner Demission zu beantworten und ihm " dieser Berweis in Unserm Sauptrescript hat zuerkannt werden muffen, so haben Wir die Entschließung gefaßt, die anerklärte Abgebung seiner Demission Unsers Theils sofort anzunehmen. Wir begehren daher andurch gnädigft, ihr wollet demfelben,

1,000

wenn über seine Demissionsabgebung Conformia eingegangen sind, die Entlassung ertheilen, auch ihm von dieser Entschließung vorläusig Erössnung thun; wie Wir auch Allen denjenigen, die ihm seinem Anführen nach zu folgen gedenken, die Entlassung vorzuenthalten nicht gemeint sind."

Indessen hatten die Freunde Fichte's nicht Luft, ihre Ent= laffungsgesuche abzugeben. Stand doch die Sache mit Mainz neuerdings etwas schief, seit Jourdan über den Rhein gegangen war und sich am Oftermontag durch den Erzherzog Karl bei Stockach hatte schlagen laffen. Der Beimarer Sof hatte nicht fo lange gewartet, als er nach Fichte's Unficht hatte warten follen, bis das, von ihm jedoch noch nicht aufgegebene, Mainzer Project reif gewesen ware. Fichte's Freunde, der Prorector Paulus an der Spige, munschten den Philosophen der Akademie zu erhalten, und durch ihre Vermittlung wurde die Veröffentlichung des herzoglichen Rescripts an den akademischen Senat einige Tage verschoben. Auf Paulus' Rath gab jest das in der " Appellation " und " Berantwortungsschrift" so stolze und große 3ch Fichte's etwas flein bei und erflärte in einem zweiten oftensibeln Briefe an den Weh. Rath Boigt, daß er einen folden Berweis, der feine Lehrfreiheit nicht verlete, mit Abgabe seines Entlaffungs= gesuchs zu beantworten nie gedacht habe, auch einen fleinen point d'honneur der Citelfeit, der um höherer Zwecke willen eine fleine Demuthigung nicht ertragen konnte, weder befige, noch habe affectiren wollen. Nach dem ergangenen herzoglichen Rescript wolle er weder vor sich selbst, noch vor dem Publikum das Ansehen haben, daß er aus diefer Urfache seine Stelle freiwillig niedergelegt. Mit diesem einlenfenden Schreiben Fichte's fuhr am 3. April der Rector Paulus nach Weimar zum Geh. Rath Boigt, welcher den Brief dem Bergog mitzutheilen versprach. Rach einigen Tagen erhielt Paulus den Bescheid, Richte's Brief sei vom Bergog nicht angesehen worden, als Etwas in Söchstdeffen Entschließung andernd. Denn die conformen

Beschlüsse mit den übrigen fürstlichen Hösen waren bereits versabredet und Fichte's Entlassung schon nach Dresden notisscirt. Auch ein Gesuch um Zurücknahme von Fichte's Entlassung, welches von ein paar hundert, während der Ferien in Jena answesenden Studenten an den Herzog gerichtet ward, blieb nastürlich bei so bewandten Umständen erfolglos, und sie behielten nur ihre völlige Freiheit, bei nächtlicher Weile in der nunsmehrigen dicken Finsterniß der Musenstadt auf den Straßen zu schreien: "Nur Ein Gott und Ein Fichte!"

## Drittes Buch.

## Fichte's Umschwung

und

Anfenthalt in Berlin.

1799—1814.

## 1. Von Jena nach Berlin.

Fichte hatte fich in dem Atheismusstreite als Gelehrter den Ungelehrten gegenüber gefühlt, wie er in seiner Sittenlehre den Unterschied festgestellt hatte. Im vorliegenden Falle erschien er sich als der Repräsentant der Bernunft überhaupt und handelte aus dieser Gelbstanschauung heraus, wie er glaubte, voll= fommen pflichtmäßig den Vertretern der Unvernunft und gei= stigen Beschränftheit gegenüber, die sich hinter die Staatsgewalt gesteckt hatten, um gegen ihn Sturm zu laufen. Das Wahre und Berechtigte in seinem Gelbstgefühle lag darin, daß er gegen die geschichtlich überlieferte privilegirte Beisheit die freie Beiftesmacht, wie sie der Träger des geschichtlichen Fortschrittes ift, vertrat und derselben durch die Entschiedenheit seines Charafters die Berechtigung erkämpfen half. Das Falsche und Ginseitige in seinem Selbstgefühle lag in der Ungerechtigkeit, womit er in der Ansicht der Gegner nur Unfinn und Unsittlichkeit suchte und fand. Den Dresdener Regerrichtern und ihrem geistlichen Auto= da-fé stellte sich ein Mann von fester Ueberzeugungstreue und starrem, unbiegsamem Charafter gegenüber, der sich nicht ein= schüchtern ließ, dem aber gerade die Klugheit und Beisheit abging, womit in diefer "Tracafferie" einzig und allein der Sieg über die Begner zu erringen mar.

Mag man es rohe Gewalt nennen, mit welcher man von Dresden aus auf Reinhard's Betrieb gegen Fichte verfuhr; fo war dieß keineswegs bei der Weimarer Regierung der Fall, mit welcher er es allein zu thun hatte. Rober Gewalt zum Opfer zu fallen, hatte Fichte im Geringsten nicht zu befürchten, und auch nicht einmal die Bertreter einer nicht roben Staatsgewalt haben ihn von feiner Stelle vertrieben. Die Blößen vielmehr, die er sich in seiner Leidenschaft gab, und die eignen falschen Schritte, in die er fich blind und unbedacht verrannte, führten erft die Wendung berbei, welche die Weimarer Regierung gang unzweifelhaft ursprünglich nicht gewollt und beabsichtigt hatte, welche ihr jedoch in Folge der durch Fichte's maß= und taktlose Sandlungsweise herbeigeführten Verwickelungen hinterher nicht unlieb war, da fich die Unmöglichfeit herausstellte, mit einem Manne von der Art Fichte's zurechtzukommen. Die Frage war, wie ursprünglich die Sache Fichte's zur Weimarer Regierung ftand, feineswegs: ob in wiffenschaftlichen Dingen der endgul= tige Bescheid denen zustehen solle, die Nichts davon verstehen oder die Unbefangenheit zu wissenschaftlicher Prüfung nicht be= figen, oder aber ob der Wiffenschaft selbst und ihrem freien und ungehinderten Fortschreiten das Endurtheil anheimgegeben Diejenigen Bertreter der Staatsgewalt, mit werden solle. denen Richte in seiner Stellung zu thun hatte, waren gang un= zweifelhaft der lettern Ansicht.

Fichte glaubte allerdings in seinem Versahren ganz im Sinne der in seiner Sittensehre aus reiner Vernunft entwickelten Grundsätze zu handeln. Aber schon darin lag eine Täuschung, zu meinen, daß Begriffe die Handlungsweise der Menschen bestimmen. Er übersah den lebendigen, geschichtlich wirklichen handelnden Menschen und darum sah er auch in seiner eignen Handlungsweise dasjenige nicht, was noch außer seinen mosralischen Begriffen und Anschauungen von dem, was pflichtmäßig sei, ihm selber unbewußt und unwillkürlich ihn noch weiter trieb

und bestimmte, nämlich seine Leidenschaft und die überhobe Meinung, womit der Beift fich felbst umfing, sowie den ganglichen Mangel an Lebensflugheit, die ebenfalls Pflicht und Tu= gend ift, und an nuchterner Besonnenheit in der Beurtheilung vorliegender Verhältniffe und Beziehungen, von welchem die reine Vernunft zum eignen Schaden des lebendig-wirklichen Vernunftswesens abstrahirt. Fichte's Charafter (ichrieb Jean Paul) ift männlich und edel, aber auffahrend, egoistisch und blind= stolz; und diese drei Fehler lagen in seinem verhängnisvollen Briefe an Boigt." Bahrend seines Osmannstedter Exils in Folge jener früheren Tracafferie mit den Studenten hatte fich Fichte in einem Briefe an Reinhold vorgesett, fünftig das "fchädliche Uebermaaß des festen Beruhens auf sich felbst " zu vermeiden. Dieses schädliche Uebermaaß allein war es, was seine Entlassung herbeiführte. "Ein falscher Schritt (schrich Schleiermacher in Berlin) zieht immer den andern nach fich. Er mußte freilich (in seinem zweiten Brief an Boigt) den Leuten fagen, daß fie sich bei der Demission, die fie ihm gaben, unter diesen Umständen auf sein Fordern derselben nicht berufen fonnten; aber das hatte auf gang andere Urt geschehen muffen. Und um fo Etwas zu fagen, wie er in seinem erften Brief an Voigt fagte, von Mehreren, die ihm nachfolgen würden, da muß man feiner Sache und feiner Leute fehr gewiß fein. "

Jacobi schrieb an Reinhold in demfelben Sinne: "Fichte ist ein biederer und edler Philosoph; wenn er nur nicht so gar tief im Unrecht steckte! Sein (erster) Brief an Boigt ist gar zu empörend. Dem Manne, der so drohte und sich rühmte, das Complott schon fertig zu haben, wodurch er der Afademie einen tödtlichen Stoß beibringen würde; der dabei aus Pflicht hans deln will, weil er das preiswürdige "Ueberhaupt" in seiner Person nicht antasten lassen darf; der den Generalsuperintens denten des Landes des Atheismus bezüchtigte, um die Regierung in Verlegenheit zu sehen; dem Manne, der auf diese Weise

1,-00

drohen, pochen und wüthen konnte, ist nicht um ein Haar zu wehe geschehen. Es können Umstände dagewesen sein, die es begreislich machen, daß er von Sinnen kam; aber als ein Unssinniger schlimmer Art wird er allemal erscheinen." Schließlich aber gestand Fichte selber dem Freunde Reinhold freimüthig: "Die Regierungen gaben mir den Abschied; sie thaten, was ich an ihrer Stelle sicherlich auch gethan hätte; so sind wir gegenwärtig quitt!"

Als um die Mitte April Gries von Fichte Abschied nahm, um nach Göttingen zu geben, außerte Fichte wehmuthig, es mare doch schön gewesen, wenn er mit Schelling noch so hatte fortar= "Unfere Darftellung ift zwar verschieden, aber beiten fönnen. unser Beist ist Eins; ist mein Beist systematischer, so ist der feinige um so genialischer." Tief ergriffen bat Fichte den schei= denden jungen Gries, ihn nicht zu vergeffen, und dieser ging mit den Worten: "Sie werden gewiß einen danfbaren Schüler an mir haben!" Als die Musensöhne für's Sommerhalbjahr sich einfanden, hatte Tichte zu feinem Leidwefen " Ferien für immer. " Aber seine Philosophie fand außer Schelling noch einen andern begeisterten Vertreter in Jena. Der aus dem Kloster zu Bang, zwischen Roburg und Bamberg, entsprungene Benedictinermond Johann Baptist Schad fam auf Oftern nach Jena, um Magister der Phi= losophie zu werden. Er hatte seit Jahren die Kant'sche und Fichte'sche Philosophie des Abends in seiner Zelle studirt, um dann am Tage mährend der Meffe darüber nachzudenken. Pfalmengeplärre war ihm, wie er in feiner Lebensbeschreibung erzählt, so mechanisch geworden, daß er dadurch auf feine Beise in seiner Speculation gestört murde, so wenig ein Mädchen, dem das Striden schon geläufig ift, bei dieser mechanischen Arbeit in ihrem verliebten Gedankenspiele und ihren Eroberungsprojecten gestört werde. Wenn er ein Amt im Chor zu versehen hatte, als Cantor oder als Antiphonarius oder als Hebdomatarius, da machte er freilich eine Menge Fehler, indem er dabei seinen Speculationen und feinen Meditationen nachhängen wollte, und

er war deßhalb in den Mönchskapiteln von seinen Obern als der dummste, gedankenloseste Mond geschildert und oft zu ent= ehrenden Strafen bei Tisch verurtheilt worden. Außer der Philosophie hatte indessen der Mann noch eine andere Geliebte, die vier Stunden weit von Bang in Koburg wohnte, und lange feufzte Dorif's Bogel in seinem klösterlichen Bogelbauer: 3ch fann nicht 'raus! Endlich magte er es, "gleichsam nackt aus dem Kloster" zu entspringen, um über Koburg nach Jena gu geben und in seiner lateinischen Sabilitationsschrift als Privat= docent sich "über die Berbindung der theoretischen mit der praftischen Philosophie" auszulassen und fich nachdrücklich als ein Berehrer und Unhanger Fichte's zu erflaren. Bugleich begann er eine "gemeinfaßliche Darstellung des Fichte'schen Systems " aus= zuarbeiten, deren Anfang er Fichte'n handschriftlich mittheilte und von diesem das Zeugniß erhielt, daß er seine Ansichten voll= Fichte war gang erstaunt, wie der fommen getroffen babe. Mann als Mönch in den Geift der Wiffenschaftslehre so grund= lich habe eindringen fonnen. Ueber Fichte's Beifall glücklich, magte Schad auch bald darauf feine "geliebte Wilhelmine aus Roburg zu heirathen ".

Für den bisher "gangbaren" Professor und nunmehr auf das Schriftstellerthum "reducirten" Fichte war in Jena, dieser "Mischung von Barbarei und Cultur, von Thorbeit und Weissheit", wie er's selber nennt, Nichts mehr zu thun. "Gegen die todten Manern von Jena und gegen die ebenso todten, unbesdeutenden Collegen habe ich keine Pflichten; "die eingeschlossene Jenaer Thalluft gesiel ihm nicht mehr, seit er seine Lunge nicht mehr auf dem Katheder üben konnte, um dem Denken und Schreiben das Gleichgewicht zu halten. In seinem Gefühle der Bereinsamung, das der unglückliche Mann bei dem Kummer und den Thränen seiner Frau gewaltsam in sich zurückgedrängt, war es ihm ein Bedürfniß, in Freundesbriesen an Reinhold sein Insneres zu erleichtern. Er suchte zu Ende April außerhalb Jena

"in einem abgelegenen Winkelchen" ein "Asyl", in welchem er einige Zeit "im strengsten Incognito" und sicher vor literarischen und politischen Neuigseiten, auch "gedeckt vor den Baunstrahlen der Priester und den Steinigungen der Gläubigen" so lange, bis die "Gährung im Publikum und sein Ekel an demselben vorübergegangen wäre", eine Muße genießen könne, die "für seine Selbstbildung nicht verloren" sein solle!

Da lag nun auf dem Wege von Jena nach Saalfeld, wo Forberg Rector war, das freundliche schwarzburgische Städtchen -Rudolstadt mit seinem fürstlichen Bergschlosse. Dort pflegte fich im Sommer die schone Welt Thuringens zum Bogelschießen zu versammeln. Dort befand sich eine wohleingerichtete Buch= druckerei, in welcher (wie Nicolai in seiner Reisebeschreibung versichert) beständig auswärtige Buchhandlungen drucken laffen, ein für den Schriftsteller nicht unwichtiger Umstand. Durch die Bute des hier wohnenden Fürsten, den Fichte fannte, hoffte er in einem herrschaftlichen Sause jenes Binkelchen, das er suchte, zu finden, um neben der Arbeit mit der Feder Privatissima gu Aber man war höchsten Orts in Beimar " Gott weiß, durch welchen Kanal" fo scharffinnig, Fichte's Absicht zu ahnen, und deutete dem Rudolftädter Fürsten an, daß man die Erfüllung von Fichte's Bunsch ungern vermerten würde. Es wurde ihm höflich abgeschlagen. "Es ist doch un= begreiflich, schreibt Schiller von Jena, wie bei diesem Freunde eine Unklugheit auf die andere folgt und wie unverbesserlich er in seinen Schiefheiten ift. Den Fürsten von Rudolstadt, der fich den Teufel um ihn befümmert, zuzumuthen, daß er ihm durch Einräumung eines Quartiers öffentlich Protection geben und umsonst, um Nichts sich bei allen anders denkenden Sofen com= promittiren soll! Und was für eine armselige Erleichterung verschaffte ihm wohl dort ein freies Logis, wo er durchaus nicht an seinem Plate ware." Wo er freilich an seinem Plate ware, wußte wohl Schiller selber nicht zu fagen. Weniger hart dachte

Jean Paul, der von der Wissenschaftslehre ebensowenig erbaut war. "Es schmerzt mich, daß Fichte aus Rudolstadt mit seinen Privatissimis ausgesperrt wurde, da er edel und hülflos ist und der bleiche Minister Voigt nicht werth ist, sein Diener, geschweige sein Mäcen zu sein."

So war der erfte Verfuch, ein Zufluchtsort zu finden, miß= lungen. "Ich verachte auch dieß (schreibt er an Reinhold); aber es ist schlimm, daß man doch irgendwo im Raume sein muß!" Da gedachte er bei seinen stillen "Rückerinnerungen" an seine Jugend, da er die schlechte Welt noch nicht fannte, die ihn verstieß, an die einsame Robinsonsinsel, die er einst aus den Kloster= mauern der Schulpforte hatte aufsuchen wollen. Un seinem Beschick verzagend, wollte er fort — nach Amerika. "Ich bin gewiß (schreibt er an Reinhold, mit welchem er jest, ohne daß sie sich noch persönlich gesehen hatten, die beschwerliche tertiam pluralis in das trauliche Du verwandelt hatte) ich bin gewiß, daß, wenn nicht die Franzosen die ungehenerste Uebermacht ge= winnen und in einem beträchtlichen Theile Deutschlands eine Beränderung durchsetzen, in einigen Jahren in Deutschland fein Mensch mehr eine Ruhestätte finden wird, der dafür befannt ift, in seinem Leben einen freien Gedanken gedacht zu haben." Den am 3. Mai an Reinhold geschriebenen Brief Fichte's hatte Frau Fichte zu couvertiren und nahm die Gelegenheit mahr, dem Bedrängniß ihres Herzens gegen den ehrlichen Reinhold Luft zu machen. Sie fagte dieß ihrem Manne erst am Tage darauf, als der Brief schon abgegangen war, und er "würde ihr diesen Schritt kaum haben verzeihen konnen, wenn es an einen andern Sterblichen gewesen ware", als eben Reinhold, der "dieses schöne Zutrauen einer kunftlosen Seele durch sein Antwortschreiben geehrt" habe! Auch Jacobi war von dem Brief der Fran Fichte, den Reinhold ihm anvertraute, tiefbewegt, und die Holsteiner Freunde überlegten und berathschlagten, wie man für Fichte reden und was man für ihn thun folle.

Jacobi's Rath an Fichte war der, daß er fich im Preußi= schen niederließe, wo man ihn gewiß nicht verstoßen werde und das Leben ungleich wohlfeiler fei, als in Gutin oder Er wäre dort auch weniger abgeschnitten von der Welt, aus der fich gang zurückziehen, ihm doch schwerlich seine Umstände erlauben würden. "Nur nicht in's Franzosenland!" warnte der vor den Frangofen nach Holstein geflüchtete Bempelforter Philosoph. Indessen war Fichte'n, nachdem er wegen Amerika sich besonnen hatte, das "Königreich Preußen zu ent= fernt; im Brandenburgischen kann ich nicht leben; in den frankischen Provinzen wird die Geistlichkeit mich durch den Böbel steinigen laffen, darauf gehe ich jede beliebige Wette ein!" Da fam ihm der Einfall, der Herzog von Augustenburg habe ja den Ruhm, für Wiffenschaft und Gelehrte fich zu interessiren, und follte nicht dieser (so schreibt er an Reinhold) wenn ihm der Gedanke unter die Füße gegeben würde, mir einen Aufenthalt auf seinen Domanen, einen scheinbaren Auftrag mit oder ohne Titel und dadurch seinen besondern Schutz als seinem Diener geben, um etwa das zu sein, was der Prinz von Conti dem verfolgten Rouffeau wurde? Es könne demfelben von Fichte's Seite das Bersprechen gegeben werden, daß er in der Confiscations=, Requisitions= und Demissionsstreitigkeit nichts weiter schreiben, fondern lediglich speculative Schriften herausgeben würde.

Jur Zeit dieses "Einfalls," der auch weiter keine Folgen hatte, war Fichte's Kopf voll Befürchtungen, daß die Geistlichskeit, wohin er sich auch wenden möge, den Pöbel gegen ihn aufshehen, ihn von demselben steinigen lassen und dann die Regierunsgen bitten würde, ihn als einen Menschen, der Unruhen errege, zu entfernen. Aber sowie sich auch nur von Weitem eine Ausssicht für irgend ein "Winkelchen" zeigte, wo er mit den Seinigen sein Haupt würde hinlegen können, sogleich war die Stimmung anders und der Kamm stieg ihm wieder. Jacobi hosste es durch

L-odill

feinen bei der Regierung in München angestellten Freund Schenk dahin zu bringen, daß Fichte zum Behuf eines Aufenthaltes in den Pfalzbayerischen Staaten beruhigende Zusicherungen erhalte. Einstweilen aber ließ er demfelben durch Reinhold auf seinem dicht wie eine Vorstadt bei Duffeldorf liegenden Gute Pempel= fort einige Zimmer mit den nöthigen Möbeln anbieten. Da aber Jacobi fein Fürst von Rudolstadt und fein Bergog von Auguftenburg war; so ging Fichte darauf nicht ein. Und schreibt er an Reinhold — , darf ich denn schweigen? Rein, das darf ich wahrlich nicht! Denn ich habe Grund zu glauben, daß, wenn noch etwas gerettet werden fann des deutschen Beiftes, es durch mein Reden gerettet werden fann und daß durch mein Stillschweigen die Philosophie gang und zu

früh zu Grunde geben murde!"

Mittlerweile war der preußische Geheimrath Freiherr von Dohm, der dem mit Ausgang April zu Ende gegangenen Congreß zu Raftatt als Gesandter beigewohnt hatte, auf der Durch= reise nach Norddeutschland in Fichte's Nähe gekommen und hatte acht Tage in Weimar und Jena zugebracht. Mit besonderm Bertrauen waren diesem als freisinnig und vorurtheilslos be= kannten Manne in Jena auch die Fichte'schen Berhandlungen mitgetheilt worden, welche ihm zu den unerfreulichsten Betrach= tungen über gar zu leichtes Mißverständniß und ungeduldigen wie unduldsamen Gifer im streitvollen Leben Anlaß gaben, wo sich auch in den sogenannten großen Angelegenheiten meistens nur ein Mindestel von Beisheit zeige. Insbesondere sprach er sich in einer großen Gesellschaft zu Jena laut und feurig, wie Fichte an Reinhold meldete, gegen den Gebrauch aus, der von jenem an Geheimrath Boigt geschriebenen Briefe gemacht worden sei. Und durch Dohm's Secretar, den Braunschweiger Horn, einen ehemaligen Zuhörer Fichte's, wurde dieser veranlaßt, sich geradewegs nach Berlin zu wenden.

Fichte schrieb an Friedrich Schlegel, der sich seit längerer

S. Combin

Zeit dort aufhielt, und dieser fand es im höchsten Grade un= wahrscheinlich, daß man einen etwanigen Aufenthalt Richte's in der preußischen Hauptstadt irgend stören wurde. Nur durfe Niemand vorher erfahren, daß er nach Berlin fommen wolle, und sein Dortsein muffe im Anfang ein fo einfaches Ansehen haben, als möglich; es durfe durchaus nicht fogleich heißen, daß er für eine geraume Zeit zu bleiben gedachte, sondern daß er zum Befuche dort fei. Auch folle es fich Fichte fo einrichten, daß er nur etwa acht bis vierzehn Tage vor der Ankunft des Königs, der am 12. Juli zurückerwartet werde, dort eintreffe. hubsche chambre garnie, mit drei Fenstern vornheraus und einem hintenheraus und gewiß nicht zu fostbaren Meublen, hatte einstweilen Schlegel für ihn unter den Linden auf einen Monat um drei Louisd'ors gemiethet und schrieb schließlich, daß Fichte seine Erholungöstunden ihm und seinen Freunden Tied und Schleiermacher widmen und auch mit ihnen effen muffe.

So ließ denn Fichte gegen Ende Juni vor den Wagen, den er bei seinem "gewissen Wohlstand" in Jena angeschafft hatte, Postpferde spannen und machte sich, während die Stusdenten in Jena über eine goldene Medaille beriethen, die sie dem unfreiwillig von ihnen geschiedenen Lehrer schlagen lassen wollten, mit Louisd'or's und Wechseln versehen, auf den Weg nach der preußischen Hauptstadt, die ihm seit dem furzen Aufenthalt auf der Durchreise von Danzig nach Zürich nicht ganz unbefannt war.

Wir überlassen den Reisenden seinen Gedanken und Emspfindungen über den Wechsel menschlicher Geschicke und über die Trennung von den Seinigen, und beschäftigen uns einste weilen bis zu seiner Ankunft in Berlin mit den "Rückerinnerunsgen, Antworten und Fragen," die er im Frühjahr niedergesschrieben und mit dem Ausspruche Luthers: "das Wort sie sollen lassen stah'n und keinen Dank dazu haben "zum Motto, als eine Flugschrift hatte veröffentlichen wollen, die den Streitpunkt

1-20

bei der Atheismusanklage genau angeben und auf welche Zeder, der darin mitsprechen wolle, sich einzulassen verpslichtet sein solle. Ein Bruchstück aus dieser übrigens von Fichte nicht veröffentslichten Schrift war von ihm als Beilage einem Brief an Reinshold beigefügt worden, der zugleich für Jacobi bestimmt war, und der Kern der darin niedergelegten Gedanken bezeichnet einen Wendepunkt in Fichte's Denkart und Anschauungsweise, welcher für seine weitere schriftstellerische Thätigkeit von Beslang war.

Mein schriftstellerischer Unstern, so bekennt Fichte, ist der, daß ich mich in die Denkart des lesenden Publikums so wenig—zu versetzen weiß, daß ich immer so Vieles als sich von selbst verstehend voranssetze, was sich doch fast bei Keinem von selbst versteht. Ich vergaß stets, das festgewurzelte Vorurtheil anzusgreisen, nach welchem man Philosophie für Lebensweisheit hält. In den gegenwärtigen Streitigkeiten über die Gotteslehre wurde dieses Mißverständniß in die Augen springend und bedeutend in seinen Folgen.

Ich läugne mit Kant die Möglichkeit der Metaphyfik gang-Kant rühmt fich, dieselbe mit der Burgel ausgerottet gu haben, und es wird — da noch fein verständiges und verständ= liches Wort vorgebracht worden, um dieselbe zu retten — dabei ohne Zweifel auf ewige Zeiten fein Bewenden haben. System läßt Nichts für wirklich gelten, das sich nicht auf eine innere oder äußere Wahrnehmung gründet; ebensowenig lasse ich mir einfallen, das gemeine und allein wirkliche Denken er= weitern zu wollen; ich will daffelbe lediglich erschöpfend umfaf= fen und darstellen. Unser philosophisches Denken als solches und für sich bedeutet Nichts und hat nicht den mindesten Behalt; nur das in diesem Denken gedachte Denken bedeutet und Wir setzen vor den Augen das Modell eines Kör= hat Gehalt. pers zusammen. Ihr überfallt uns mitten in der Arbeit und ruft: feht da das nackte Gerippe, foll nun dieß ein Körper fein?

Nein, gute Leute, es soll kein Körper sein, sondern nur sein Gezipp. Wartet ein wenig, so werden wir dieses Gerippe mit Adern, Muskeln und Haut bekleiden! Wir sind jetzt fertig, und ihr ruft: Nun, so laßt doch diesen Körper sich bewegen, sprechen, das Blut in seinen Adern circuliren, kurz: laßt ihn leben! Ihr habt abermals Unrecht, liebe Leute; wir haben nie vorgegeben, dieß zu können. Leben gibt nur die Natur, nicht die Kunst. Der lebendige Körper, den wir nachbilden, ist das gemeine wirkliche Bewußtsein! Das System unserer Philosophie, auch wenn wir's vollendet haben, ist immer nur Beschreibung und Darstellung des wirklichen Denkens und seines Mechaenismus.

Das Leben ift 3med, feineswegs das Speculiren, das viel--mehr nur Mittel ift, und zwar nur Mittel, das Leben zu erken= nen, nicht daffelbe zu bilden. Denn dieß Lettere liegt in einer gang andern Welt, und mas auf das Leben Ginfluß haben foll, muß felbst aus dem Leben hervorgegangen fein. Man fann leben und vielleicht gang der Bernunft gemäß leben, ohne zu speculiren; denn man fann leben, ohne das Leben zu erkennen; aber man fann nicht das Leben erfennen, ohne zu speculiren. Worin man befangen und was man selbst ist, das fann man nicht erkennen. Man muß aus ihm herausgehen und sich auf Dieses Her= einen Standpunkt außerhalb deffelben verfegen. ausgehen aus dem wirflichen Leben, diefer Standpunkt außer= halb deffelben ift die Speculation. Beide aber, Leben und Speculation, find nur durch einander bestimmbar. Leben ist ganz eigentlich Nicht-Philosophiren und Philosophiren ift ganz eigentlich Richt=Leben. Ich fenne feine treffendere Bestimmung beider Begriffe, als diefe. Jacobi kennt das Wesen der Spe= culation ebenso innig, als das Wesen des Lebens; aber es scheint ein Enthusiasmus des wirklichen Lebens in ihm zu wohnen, der es ihm gar nicht erlaubt, auch nur zum Bersuche kalt und gleichgültig vom wirklichen Leben zu abstrahiren. Der

wissenschaftliche Idealismus der Philosophie ist das wahre Gegentheil des Lebens; sein Zweck ist Wissen um des Wissens willen. Auf Denkart und Gesinnung bezogen, ist mir Philosophie absolut Nichts. Auf den erhabenen Zweck, durch Philosophie die Menschen zu bessern und zu bekehren, thut mein wisseschichten Idealismus Verzicht. Die Frage, ob die Philosophie als solche atheistisch sei oder nicht, verstehe ich nicht und sie ist mir völlig gleichbedeutend mit der Frage, ob ein Dreieck roth oder grün, süß oder bitter sei. Für ein philosophisches System kann ich in der Beschuldigung des Atheismus keinen Sinn sinden, als den: sie begründe eine Pädagogis oder Relisgionslehre, die atheistisch sei, sie führe zu einer atheistischen Denkart. Daß man in dieser Rücksicht schon jest meine Phislosophie hat beurtheilen wollen, ist ein Verstoß, worüber man, so Gott will, nach einigen Jahren lächeln wird.

Der wahre Sit des Widerstreits meiner Philosophie mit den Ansichten der Gegner liegt in dem Verhältniß des bloßen Erfennens oder Wissens zum wirklichen Leben, Gefühl und Hanzdeln. Meiner Philosophie ist das Leben das Höchste und der Erfenntniß läßt sie überall nur das Zusehen. Der Glaube an die Gottheit gründet sich auf einem Gefühle, das unmittelbar im Menschen liegt. Das Gefühl ist nun aber ein absolut Einsfaches, gar feine Beziehung Ausdrückendes. Es ist entweder sinnlich oder intellectuell. Das intellectuelle Gefühl ist das unmittelbare, ursprüngliche und schlechterdings durch nichts Anderes vermittelte Gefühl der Gewißheit und Nothwendigseit eines Denkens, und dieses ursprüngliche intellectuelle Gefühl, welches unser Denken nothwendig stets begleitet, ist der Grund aller Gewißheit und Wirklichseit.

Die Basis des religiösen Glaubens ist das Gefühl der Gewißheit einer Ordnung oder eines Gesetzes, nach welchem aus der pflichtmäßigen Bestimmung unsers Willens wirklich der Bernunftzweck hervorgeht, aus welchem das Handeln entspringt.

S. CORREL

Dieses sittliche Gefühl ist eine unmittelbare, eben nur fühlbare Gewißheit, die sich Keinem andemonstriren, aber bei Jedem sicher voraussetzen läßt. Anmuthen aber läßt sich einem Jeden, daß er in sich einkehre, wo er dann ohne Zweisel dieses Gefühl in sich sinden wird, welches ein absolutes, keiner Vermehrung oder Verminderung fähiges Gefühl ist, das allemal positiv aussagt: dieß soll sein, dieß soll nicht sein! Die Religion ist somit Angelegenheit aller Menschen, denn sie ist im Gemüthe des Menschen begründet. Nur was aus dem Leben hervorgeht, wirft in das Leben, in Denkart, Gesinnung und Handlungssweise zurück. Durch das Denken mache ich mir dieses Gefühl, den unmittelbaren religiösen Glauben nur deutlich und setze gleichsam dem an sich blinden Triebe Augen ein.

Meine Religionsphilosophie fann nicht im Streit liegen mit dem religiösen Sinne des Menschen im Leben, denn fie fteht auf einem ganz andern Felde. Religionsphilosophie ist nicht Die Religion erfüllt mit Gefühlen, die Theorie Religion. spricht nur von ihnen und sucht die Frage zu beantworten, wo= her der religiöse Sinn unter den Menschen fomme. ftort denfelben weder, noch sucht fie denselben nen zu erzeugen, und alle religiöse Bildung hat jenes ursprüngliche religiöse Bewußtsein nur zu entwickeln. Ich habe jett einen tiefern Blick in die Religion gethan, als noch je, und ich glaube nicht, daß ich ohne diesen fatalen Streit und ohne die bofen Folgen des= felben je zu dieser flaren Ginsicht gefommen ware, die auch mein Berg ergriff. Nach ihrem praftischen Werthe, in Absicht auf Erbanung und Religiosität, fann meine Religionsphilo= fophie nicht beurtheilt werden, bis fie vollendet ift. Dieß ift jest mein angelegentliches Geschäft — in der "Bestimmung des Menschen ".

So trat also in diesem Atheismusstreit ein geistiger Ins halt an Fichte heran, wovon er bisher abgesehen hatte. Er spürte Etwas vom Hanche der geschichtlichen Wirklichkeit, vom Leben. Er wurde zu Etwas gebracht, was er bisher für gänzslich überstüssig gehalten hatte: sich mit seinen Gegnern auf Einen Boden zu stellen. Hatten diese denn so durchaus und unbedingt nur das Unrecht auf ihrer Seite und Fichte allein das Recht für sich? Oder hatten sie vielleicht an der von Fichte behaupteten allgemeinen und gleichen Vernunft aller Menschen auch irgendwelchen Antheil? Und war es vielleicht nur die durch die neuere Philosophie in den wissenschaftlichen Versehr gekomsmene babylonische Sprachverwirrung, wodurch Einer den Ansdern richtig zu verstehen gehindert war?

## 2. Ein halbes Jahr Berliner Strohwittwerthum.

Am dritten Juli, Mittwoch Abends um zehn Uhr, war der Reisende in Berlin angekommen und hatte am Thor seinen Namen abgegeben. Um folgenden Tag bezog er seine chambre garni unter den Linden und brachte fast den ganzen Tag mit Schlegel, Schleiermacher und Dorothea Beit zu. Die geistreiche Tochter Moses Mendelssohn's war mit dem reichen und ange= febenen Bankier Beit verheirathet, der mit scharfem Berftand und praktischem Sinne viel Butmuthigkeit verband und seine Frau innig liebte. Schon Mutter von zwei Knaben hatte Diese im Saufe ihrer Freundin, der schönen und flugen Sofrathin Berg, den Schöngeist Friedrich Schlegel fennen gelernt, deffen fprühender Beist und glübende Phantasie in ihrem Gemüth eine brennende Leidenschaft für ihn entzündete. Mit Thränen hatte ihr Mann in die Scheidung gewilligt, deren Nothwendigkeit ihm Benriette Berg, Schleiermacher's Freundin, einzureden ge= wußt. Dorothea hatte fich von ihren Kindern losgeriffen, um ihrer Leidenschaft zu folgen. In der öden Ziegelstraße hatte fie sich ein paar Zimmer gemiethet und mit ihrer geringen väter= lichen Mitgift fast ärmlich eingerichtet. Nur des Morgens hatte fie eine alte Frau zur Bedienung. Hier wurde fie außer ihrem Friedrich nur von der Hofrathin Berg und Schleiermacher befucht, zu denen fich jest noch Fichte gefellte.

Diefer war faum vierundzwanzig Stunden in Berlin, als ihm ein Freund vertraulich mittheilte, daß fogleich am Morgen nach feiner Ankunft im Staatsrathe über feine Anwesenheit in der preußischen Hauptstadt Bortrag gehalten und vorläufig be= schlossen worden war, ihn einstweilen fehr genau zu beobachten. Am Freitag Morgen fam der Polizeiinspector, der ihm pflicht= schuldiger Beise seinen Besuch machen wollte und fich erkundigen follte, ob er etwa nur zum Vergnügen oder in Geschäften bier fei. Bum Bergnügen! sagte ihm Fichte, er wisse jedoch nicht, wie lange die Zeit seines Aufenthaltes dauern konne. Sogleich im ersten Briefe, den er nach Jena an seine Frau schrieb, außerte er den Bunsch, einige Jahre in Berlin zu bleiben, wenn man ihn "ruhig und mit einer gemiffen Burde hier existiren und be= fonders Vorlesungen halten laffen " werde, um die er alsbald von einigen jungen Leuten angegangen worden war. an Schlegel's Dekonomie, daß man mit Frau wohl nicht viel theurer lebe, denn als Einzelner, und daß er recht gut daselbst leben könne, wie er gewohnt sei, d. h. ohne sich seine mäßigen und billigen Begierden verfagen zu muffen.

Noch mit einem Katarrh von der Reise her behaftet, stand Fichte um 6 Uhr auf. Nach dem Frühstück ging's an's Schreib-pult, um an der "Bestimmung des Menschen "zu arbeiten. Um halb Eins ließ er sich "fristen, ja, ja fristren, Zopf machen und pudern", dann fleidete er sich an und ging um ein Uhr in die Ziegelstraße zu Schlegel's Freundin, wo sie zu Dreien für einen Thaler so knapp zu Mittag speisten, daß Keiner satt wurde. Um drei Uhr in seine Wohnung in der Dorotheenstadt zurückzgesehrt, lies't er gewöhnlich, nachdem er Schlegel's Lucinde gleich am ersten Tage durchgenossen hatte, einen französischen Roman aus der Leihbibliothek bei Noack im Sprögel'schen Hause an der Petrikirche, oder er schreibt Briefe. Schleiermacher's "Reden über die Religion", die kaum erst anonym erschienen waren, versprach er den Freunden zu Gefallen ebenfalls dem-

nächst zu lesen. Um fünf Uhr gings entweder in das deutsche Romödienhaus in der Behrenstraße, wenn nur ein einigermaßen erträgliches Stud gegeben wurde; oder um 6 Uhr durch die prächtige Lindenstraße vor das Brandenburger Thor in den Thiergarten; oder wenn die hundstagshipe zu groß mar, be= gnügte fich der Philosoph mit einem Spaziergang mit Schlegel in der sechsfachen Lindenallee vor seiner Hausthure. Bisweilen ward auch mit Schlegel und der Madame Beit eine fleine Land= partie unternommen. Abends ein Milchbrotchen und ein Viertel Medoc, der in seinem Sause - ob der Stadt Rom oder der Sonne oder dem Birfc, erfahren wir nicht - der einzig ge= nießbare Wein mar. Zwischen 10-11 Uhr ging's zu Bett. Als Richte seinen Katarrh los war und sich in die neue Lebens= weise eingewöhnt hatte, mar es ihm gang wohl dabei zu Muthe, daß er die "trube, gedrückte Luft in dem fleinen erbarmlichen Reste Jena" nicht mehr zu athmen hatte. Budem hatte er in Berlin die "Krone der Bedienten"; der Mensch las seine Sand= schrift vortrefflich und schrieb beffer, als es jemals ein Student in Jena als Fichte's Amanuensis fonnte. Und so ging es mit der "Bestimmung des Menschen " in Berlin ruftig vorwarts.

In Schlegel fand er einen im innern Grunde braven Menschen, der unermüdlich dem Besten nachstrebe, auch Zucht annehme und aus dem sich wohl noch etwas machen ließe, wenn nur seine hartnäckige Unreise — ohne Zweisel für die Wissensschaftslehre — schwinden könnte und seine höchst langweilige und faule Existenz — gemäß der in der "Lucinde" gepredigten Philosophie des vornehmen Müssiggangs und der göttlichen Faulheit — nicht wäre. Schlegel seinerseits sindet an Fichte wirklich Tiese des Gefühls, traut ihm jedoch für Aritis wenig Talent zu. Uebrigens behagten dem Anwalt der "göttlichen Faulheit" Fichte's Grundsätze von Zeitersparung selbst gegen die Freundschaft nicht, und Fichte's "Mystis der Rechtlichseit und bis zur Liebenswürdigseit Rechtlichsein "erschien ihm gerade

1,-00

nur individuell und nicht eben als das Höchste. Hier sagte ihm, im Gegensatze zur isolirten Philosophie, Schleiermachers "Consstruction und Constitution der ganzen und vollen Menschheit und Moralität" mehr zu.

Fichte und der Redner "über die Religion" fließen fich innerlich mehr ab, als sich bei Schleiermacher's Anerkennung für Fichte's Wiffenschaftslehre hätte erwarten laffen. macher fab in Fichte's "vollendetem, abgerundetem Idealismus" die höchste Leistung der Speculation seiner Zeit. Aber er wollte nicht eines Ginzelnen Schüler sein, sondern alle Richtungen der Zeit in sich aufnehmen. Er ertrug es nicht, das Universum vernichtet, d. h. zum nichtigen Schattenbilde des leeren Bewußtseins gemacht zu sehen. Er verlangte, daß das Ich an das Universum sich hingebe, an das Unendliche sich verliere, ohne freilich das -Bochfte und Beiligfte im Menschen, die Gigenthumlichkeit aufzugeben, vermöge deren in jedem 3ch die Belt fich anders spiegle und Jeder ein besonders ausgeprägter Ausdruck des All oder des Unendlichen und darum ein auserwähltes Werfzeug deffelben fei. Spinoja's Weltanschauung und Fichte's Ichheitslehre waren in Schleiermacher's Denkart fo mit einander verknüpft und zu= fammengebunden, daß er Einen durch den Andern ergänzte. Innerlich von gleich stolzem Gelbstgefühle, wie Fichte, befaß fein Wefen doch vom Berd feiner herrnhuter'schen Bildung aus eine größere Geschmeidigfeit und Singebungsfäbigfeit, die das gerade Gegentheil von Richte's starrer und schroffer Entschieden= Im Gegensatz gegen die Platten, Gemeinen und heit war. Stumper mit Fichte'n und Schlegel'n einig, feste er das geiftig= fittliche Bornehme und Bevorzugte der Perfonlichkeit in die vollendete und harmonisch abgerundete Selbstdarstellung des gangen Menschen. Er ftrebte Birtuos in der Religion, der Sitt= lichfeit und der Liebe zu fein. Und gerade damals gab Schleier= macher feinem Berhältniffe zur Predigerin Grunow zu Berlin in den "vertrauten Briefen über die Lucinde" jenen eigenthumlichen Ausdruck, wonach das Ich in der Liebe durch die Berföhnung des Sinnlichsten und des Geistigsten seine Unendlichs keit als seine eigenthümlichste That erreichen sollte.

Auch mußte Fichte's "Mysticismus der Rechtlichkeit", selbst wenn er, was nicht nach feinem Sinne mar, der Liebe eine folche überwiegende Bedeutung im Leben zugemeffen hatte, Schleier= - macher's Verhältniß zu einer verheiratheten Frau entschiedener mißbilligen, als der Berfasser der "Lucinde". Wenigstens misfiel Fichte'n an Schlegel's Freunde Ludwig Tiedt, der mit einer Schwester der Fran des Kapellmeisters Reichardt verheis rathet war, in höchstem Grade die geniale Manier der poetischen Romantifer, wonach es Tieck (um mit A. W. Schlegel's Epi= gramm zu reden) auf seiner Lebensreise als blinder Paffagier ohne Roften einzusteigen liebte. Bur Entfernung Fichte's von Tied trug auch die Befanntschaft mit dem Schulmanne und fritisch = philosophischen Sprachforscher Bernhardi in Berlin bei, deffen Che mit Tied's Schwester damals aufgelost murde. Bernhardi schloß sich der nur um wenige Jahre ältere Philosoph mit besonderer Innigfeit an. Befaß derfelbe auch Etwas von der Schroffheit, die Fichte'n eigen war, so machte doch der unerschöpfliche Wit und die feine Fronie Bernhardi's den Umgang mit ihm zu einem außerst angenehmen.

Befonders wichtig wurde für Fichte gleich im Anfang seines Berliner Aufenthaltes die Befanntschaft eines Mannes, der ein eifriger Verehrer der Kant'schen Philosophie war und in dem "Kritiker aller Offenbarung" und dem Wissenschaftslehrer wohl nur den Kantianer erkennen mochte. Es war dieß der um acht Jahre ältere Feßler, der als siebenzehnjähriger Jüngling durch die Lectüre Loyosa's in ein Kapuzinerkloster getrieben worden war, wo er Liebesbriefe an eine Keßerin schrieb, dann durch das Studium Kant's seinem geistlichen Hochmuth und Dünkel noch mehr Nahrung gab, mit großer Virtnosität Jahre lang Liebes-versuche trieb, sich endlich unglücklich verheirathete und seit dem

1,000

Sommer 1796 in Berlin lebte, wo er die Gunft des Illuminaten und Beistersehers Generals von Bischofswerder gewann und eine besonders eifrige Thätigfeit für die Freimanerei entwickelte. Er lebte hier Anfangs als Privatmann und Schriftsteller und er= langte durch die Bemühungen eines Freimaurerbruders, des Ministers von Schrötter, eine Anstellung als Consulent bei dem neuen oft= und südpreußischen Departement. Der in Jena ent= laffene Wiffenschaftslehrer suchte in Berlin fein Fortkommen und Geld, angesehene Gönner und Beförderung. maurer zu fein ift ja nicht bloß ein anerkanntes Mittel beffern Fortkommens in der Welt, fondern der Freimaurer Bacharias Werner versicherte auch, daß man Freimaurer und (was fast daf= felbe sei) Christ sein musse, um nicht an der Vorsehung zu ver= zweifeln, unter deren Obervormundschaft fich ja Fichte Zeitlebens befand.

"Bie Schade, daß Sie fein Freimaurer find! D Sie muffen Einer werden!" Fichte war's in Jena geworden und überzeugte fich, daß fich hier Nichts wider Staat, Religion und Sitte fand. Rein besseres Mittel gab es für ihn, um verdachtlos und unangefochten in Berlin zu leben und feine Unschädlichkeit zu beweisen, als daß er Freimaurer war. "Gine Loge (fagt ein Eingeweihter) ift ein fo unschädlicher Ort, wie jeder andere, wo man Kränzchen, Tabagie, Klubb, Affemblee und dergleichen halt, um fich durch Poffen außer feinem Berufe zu zerftreuen, wenn Berufs = und Hauspossen einem den Kopf ein wenig zu warm gemacht hatten." Und Fichte's Kopf war gerade noch warm genug von den Poffen des Atheismusstreites, die ihn von Jena vertrieben hatten. Und für ihn, der eben kein fritischer Ropf, wie Leffing war, gab's in den Geheimniffen der Gefell= schaft noch etwas mehr zu suchen, als bloge Poffen und Schaber= nad. Er war gludlicher, als Lesting; denn er fand doch Etwas, was er mit der Ichheitslehre in Beziehung fegen fonnte. wurde er denn in die französische Loge de l'amité oder Royal-

york im Broche'schen Sause auf dem Spittelmarft, deren zuge= ordneter Großmeister der einstmalige Kapuziner und Kantianer Fegler neben dem Geheimrath von Gellentin, als erstem Groß= meister, seit zwei Jahren war, feierlich aufgenommen und mit Schurzfell, Sandschuh, Degen und Mitgliedszeichen im Knopf= loche befleidet. Aeußerlich mit Fegler fehr vertraut und nur bei Nicht = Maurern etwas fremd gegen ihn thuend, versicherte er brieflich seiner Frau, daß er den Freimaurerfreund innerlich nicht leiden moge, weil er ein etwas anmagliches Wefen habe und nicht im Mindesten ahne (wie Fichte schreibt) "was ich bin und Scheinbar ließ fich indeffen der grundehrliche was ich will!" Fichte von Fegler leiten und zum Berfzeng für deffen 3wede gebrauchen, weil er ihn zulett wieder für feine eignen Zwede werde gebrauchen muffen. Denn Fegler hatte ihm zu einem vortheilhaften Bertrage mit der Bossischen Buchhandlung verholfen, welche ihm die "Bestimmung des Menschen" für 500 Thaler abzufaufen versprach, und überdieß (schreibt er an seine Frau) - "steht Fegler gewissermaßen an der Spige der Freimaurer und ift beim König, sowie beim Minister von Schulenburg, dem wichtigsten Manne in der preußischen Monardie, fehr wohl angeschrieben." Auch mit dem Minister von Struensee, dem Chef des Accise = und Zolldepartements in Berlin, mit dem Minister von Schrötter, dem Gönner des Rönigsberger Libertin's Werner, fam Fichte durch die gemeinschaftlichen freimaurerischen Berbin= dungen in Berührung.

So war denn Alles auf bestem Wege, um den Aufenthalt und das Fortkommen Fichte's in Berlin zu ermöglichen. Auch der geheime Cabinetsrath Beyme, dessen Stellung beim König damals mit einer Macht bekleidet war, die das Ansehen der fämmtlichen Staatsminister weit überwog, war günstig für Fichte gesinnt. Er besuchte denselben am 1. August und theilte ihm feine Absicht mit, in Berlin zu bleiben und seine Familie nachs kommen zu lassen. Es wurde ihm die Versicherung zu Theil,

daß man fich's zur Ehre und zum Bergnügen schäten werde, wenn er seinen Aufenthalt dort nähme. Und der König felbst hatte sich gnädigst ausgesprochen: "Ift Fichte ein so ruhiger Bürger und so fern von allen gefährlichen Berbindungen (mit der Frankenrepublik), wie ich vernehme; so gestatte ich ihm gern den Aufenthalt in meinen Staaten. Ueber seine religiösen Brundfage zu entscheiden, fommt dem Staate nicht zu." die scherzhafte Wendung, in welcher der lette Sat von Fichte selbst berichtet wird, original ist, muß dahin gestellt bleiben. Sie lautet nämlich: "Ift es mahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ift; so mag dieß der liebe Gott mitihm abmachen, Mir thut das Nichts!" So gang fest entschieden war indeffen Fichte trogdem noch immer nicht, wirklich in Berlin Er dachte vielmehr nebenher an die Möglichfeit, da sich für sein Saus in Jena nicht sogleich ein Räufer finden zu wollen schien, den Winter über in Jena zuzubringen und die "Arone der Bedienten" dorthin mitzubringen, zu Oftern aber irgendwohin auf's Land zu gehen und den folgenden Winter dann, fo Gott wolle, wieder in Jena oder Berlin zu verweilen.

Hönigs von Preußen um jener gnädigen Acuberungen willen die beste Meinung; so verscherzte es dagegen der Denker vom Königsberge in ebendemselben Monat ganz und gar bei dem Wissenschaftslehrer. Unterm 7. August 1799 erklärte nämlich Kant im Intelligenzblatte der A. Literaturzeitung: "Auf die feierliche, im Namen des Publikums an mich ergangene Aufsforderung erkläre ich hiermit, daß ich Fichte's Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System halte. Denn reine Wissenscher sich mit ihren Prinzipien nicht zum Inhalt der Erkenntniß verssteigt, sondern davon als reine Logik ganz abstrahirt, aus welcher wirkliche Gegenstände herauszuklauben vergebliche und daher auch nie versuchte Arbeit ist. Was aber Metaphysik nach Fichte's

schen Prinzipien betrifft, so bin ich so wenig gestimmt, an derselben Theil zu nehmen, daß ich ihm in einem Antwortschreiben rieth, statt der fruchtlosen Spigfindigkeiten seine gute Dar= stellungsgabe zu cultiviren, wie sie sich in der Kritik der reinen Bernunft mit Rugen anwenden läßt, aber von ihm mit der Erflärung, er werde doch das Scholastische nicht aus den Augen setzen, höflich abgewiesen wurde. Also ist die Frage, ob ich den Beift der Fichte'schen Philosophie für achten Kriticismus halte, durch ihn felbst beantwortet, ohne daß ich nöthig habe, über ihren Werth oder Unwerth abzusprechen, da es hier genug ist, mich von allem Antheil an diefer Philosophie loszusagen. . . . Da man indessen behauptet hat, daß meine Kritif in Ansehung deffen, mas fie von der Sinnlichkeit wörtlich lehrt, nicht buch= stäblich zu nehmen sei, sondern Jeder, der meine Kritif verstehen wolle, sich allererst des gehörigen (Fichte'schen) Standpunftes bemächtigen muffe, weil der Kantische Buchstabe sogut wie der Aristotelische den Geist tödte; so erkläre ich hiermit nochmals, daß meine Kritif allerdings nach dem Buchstaben zu verstehen und blos aus dem Standpunft des gemeinen, nur aber zu folden abstracten Untersuchungen hinlänglich cultivirten, Berstandes zu verstehen ist. Ein italienisches Sprüchwort fagt: Gott bewahre uns nur vor unsern Freunden; vor unsern Feinden wollen wir uns schon felbst in Acht nehmen! Es gibt nämlich gutmuthige, gegen uns wohlgefinnte, aber dabei in der Bahl der Mittel, um unfre Absichten zu begünstigen, sich verfehrt benehmende, tolpische, aber auch bisweilen betrügerische, hinterlistige, auf unser Berderben sinnende und dabei doch die Sprache des Bohl= wollens führende fogenannte Freunde, vor denen und ihren aus= gelegten Schlingen man nicht genug auf der Sut fein fann. Aber demungeachtet muß die fritische Philosophie überhaupt fühlen, daß ihr kein Wechsel der Meinungen, keine Nachbesserungen oder ein anders geformtes Lehrgebäude bevorstehe, sondern daß das Syftem der Kritif, auf einer völlig geficherten Grundlage rubend,

auf immer befestigt und auch für alle künftige Zeitalter zu den höchsten Zwecken der Menschheit unentbehrlich sei. "

Fichte's Untwort auf diese Erklärung Kant's erschien, in Form eines Privatschreibens an Schelling, ebenfalls im Intelli= genzblatte der A. Literaturzeitung. Nachdem darin Fichte auf briefliche Neußerungen Kant's hingewiesen, worin derfelbe un= ter Anderm seiner Altersschwäche Erwähnung thut; bemerkt er: "Bei Ihnen bedarf es wohl keiner Entschuldigung, daß ich so fühn gewesen, Kant's Rath, eine Darftellungsgabe zu cultiviren, wie sie sich in der Kritif der reinen Bernunft anwenden laffe, nicht sonderlich zu beherzigen, — einen guten Rath, den ich überdieß gar nicht gewagt hatte, so zu verstehen, wie Kant ihn 3d hielt es nicht für Perfiflage, sondern konnte jest ausleat. es mir gar wohl als Ernst denken, daß Kant nach einem arbeits= vollen Leben in seinem hohen Alter sich für unfähig hielte, in ganz neue Speculationen einzudringen. Der ehrwürdige Mann gab mir vor acht Jahren einen andern Rath, den zu befolgen ich mich geneigter gefühlt habe, nämlich immer auf meinen eignen -Füßen zu stehen." Nachdem dann Fichte weiter bemerft hat, daß er mit Kant, wie sich von felbst verstehe, darüber ganz einig fei, daß reine Logif von allem Inhalt der Erkenntniß abstrahire; daß jedoch nach seinem Sprachgebrauche das Wort Wiffenschafts= lehre gar nicht die Logik, fondern die Transscendentalphilosophie oder Metaphyfit selber bezeichne; schließt er seine Erklärung mit den Worten: "Es ift gang in der Regel, lieber Schelling, daß - nachdem die Bertheidiger der vorfant'schen Metaphysik noch nicht aufgehört haben, Kanten zu fagen, er gebe fich mit frucht= losen Spitfindigkeiten ab, - Kant nun uns daffelbe fagt; es ift in der Regel, daß — während jene gegen Kant versichern, ihre Metaphyfif stehe noch unbeschädigt, unverbefferlich und unveränderlich für ewige Zeiten da - Kant von der seinigen nun dasselbe gegen uns versichert. Wer weiß, wo schon jett der junge feurige Kopf arbeitet, der über die Prinzipien der Wissen=

schaftslehre hinauszugehen und daher Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten nachzuweisen versuchen wird. Verleihe uns dann der Himmel seine Gnade, daß wir nicht bei der Versicherung stehen bleiben, dieß seien fruchtlose Spissindigkeiten und wir würden uns darauf sicherlich nicht einlassen; sondern daß Einer von uns oder wenn dieß uns selbst nicht mehr zuzumuthen sein sollte, statt unserer ein in unserer Schule Gebildeter dastehe, der entweder die Nichtigkeit dieser neuen Entdeckungen beweise oder, wenn er dieß nicht kann, sie in unserm Namen dankbar annehme!"

Fichte hatte über der Reise von Jena nach Berlin, scheint es, vergeffen, mas er einige Monate früher in seinen "Ruderinnerungen, Fragen und Antworten, " und zwar gerade in dem an Reinhold und Jacobi mitgetheilten Bruchstücke niederge= schrieben hatte. Oder wenn er's nicht vergeffen hatte, fo kam ihm jest der Zufall zu Statten, daß diese Schrift ungedruckt ge= blieben war; sonst hatte er nicht wagen konnen, seine Biffen= schaftslehre jest für Metaphysik zu erklären, da er dort wörtlich gesagt hatte: "Kant und ich mit ihm läugnen ganglich die Möglichfeit der Metaphysik, inwiefern dieselbe ein System reeller, durch das bloße Denken hervorgebrachter Erkenntniffe fein foll. Er rühmt sich, dieselbe mit der Wurzel ausgerottet zu haben, und es wird dabei ohne Zweifel fein Bewenden haben. " nach Kant's unerwarteter Erflärung, bittet Fichte in einem Brief an Reinhold den himmel, ihm feinen Sohn zu erhalten; er wolle demselben eine folche Erziehung zu geben suchen, daß er einst mündig dastehend den Bater unter seine literarische Bor= mundschaft nehmen könne, damit er nicht seine Laufbahn un= würdig beschließe und sein Alter entehre. Und Kanten selbst erflärte jest Fichte doch nur für einen "Dreiviertelskopf", der sich durch jene Erflärung habe prostituiren mussen, damit der blinde Glaube an ihn finfe und das Beffere Plat gewinne. Der junge Professor Schelling übrigens, an welchem Fichte

seine Gegenerklärung eingekleidet hatte, merkte sich das, was darin von dem jungen feurigen Kopfe gesagt war, der vielleicht schon jest irgendwo daran arbeite, über die Prinzipien der Wissenschaftslehre hinauszugehen. Und ehe ein Jährlein vorsüber war, hatte er mit seinem "Identitätssystem" die Wissensschenschen, an der er groß geworden war, überslügelt; und ehe zwei Jahre vergingen, fand sich in Hegel der dritte Kopf, der den zweiten über den neuen Standpunkt in's Klare seste. Nach fünf Jahren aber hatte Schelling mit Fichte ebenso gründlich gebrochen, wie dieser jest mit dem Dreiviertelskopf seines Meissters Kant.

Der Brief an Reinhold, der Diese schmeichelhafte Erflärung enthielt, war zu Ende September geschrieben. Bier Wochen früher hatte ihm Fichte zum ersten Mal wieder seit seinem Weggang von Jena geschrieben. Der Freund hatte es gewagt, Fichte's Handlungsweise in der Entlassungsangelegenheit nicht unbedingt für vernunftgemäß und der Sachlage entsprechend zu erflären, sondern Fichte's Handlungsweise zu mißbilligen. Monate lang schrieb ihm dieser nicht, Anfangs weil ihn seine und Jacobi's "dumme Gedanken " verdroffen, fpater weil er "in seine Arbeiten vertieft " war. Endlich schrieb er an Reinhold einen "falten und etwas vornehmen Brief, " worin er den alten Freund wieder mit "Sie" tractirt. Die gute weiche Seele (schreibt er an Hannchen) wird lamentiren, und ich werde ihn unverzüglich wieder aufrichten! Denn er konnte ihn und Jacobi noch gebrauchen. Er erflärt ibm, daß er von Jacobi's Anerbieten wegen eines Quartiers im Pempelforter Gewächshause keinen Bebrauch machen fonne; habe aber Jacobi Ginfluß bei der churpfälzisch = baverischen Regierung, so möge er ihm einen Ruf zu einer philosophischen Professur nach Beidelberg verschaffen. "Wenn ich auch des Krieges wegen jest nicht unmittelbar dahin gehen könnte, so wird es doch sicher bald ruhiger, und dann werde ich sicher hingehen und nach allen meinen Kräften und

27

ebensogern und eifrig dort arbeiten, als ich es in Jena gethan Und Bortheil wurde es mir icon jest gewähren, den Ruf auch nur zu haben, um aus meiner precaren Lage heraus= geriffen zu werden. Es ware merfwurdig, wenn Jacobi - ber treffliche Dolmetscher Spinosa's - mir, den er für einen Atheisten halt wie jenen, ebendaffelbe verschaffte, was einst der Beidelberger Professor Fabricius dem Spinofa antrug!" Der "fluge Schleier" in Berlin war freilich der Meinung, ein an= deres Katheder werde Fichte nach seiner Entlassung von Jena sobald nicht und wohl überhaupt nicht finden. Ja, er hielt es im Ganzen für ein vortheilhaftes Ereigniß, daß Fichte's Philo= sophie vom Katheder, wohin sie gar nicht gehöre, vertrieben sei. Spinosa habe die ihm angetragene Professur abgelehnt, ohn= erachtet derfelbe fo enthusiastisch für seine Philosophie gewesen, als Fichte nur immer für die seinige sein könne, und habe sehr Auch Jacobi meinte gegen Reinhold, es wohl daran gethan. sei Fichte doch ein höchst wunderlicher Mensch: nun er durch die Aufnahme in Berlin ein Gleiches überall in Deutschland zu finden hoffe, fordere er schon einen Ruf als Professor, und das fogleich! Uebrigens mar Jacobi bieder und wohlwollend genug, zu Fichte's Empfehlung in München durch feinen Freund Beinrich Schenk daselbst fortwährend alles Mögliche zu thun. "Wollte man — fo schrieb er an diesen — in afademischen Unstalten und Einrichtungen etwas verbeffern, so ware wohl fein Mann in Europa, der dabei beffer mit Rath und That an die Sand geben konnte und es lieber mochte, als Fichte. Wer ihn bei Beiten aufnahme, machte einen guten Erwerb; über feine Recht= schaffenheit ift nur eine Stimme!" Daß es einstweilen mit Beidelberg Nichts fei, erfuhr Fichte im November von Reinhold. "Nun, so sei es! (tröstete er sich). Ueberhaupt können wir gar nicht wiffen, welche große politische Beränderungen noch bevorstehen, und ob es nicht in diesen Zeitläufen ein mahres Glück ist, nirgends gefesselt zu sein!" Wie gut also war es jest für ihn, Freimaurer zu sein, um an der Borsehung nicht zu versweiseln und Alles, wie's auch kam, als das Beste für ihn zu erkennen! Dabei war es Fichte'n natürlich "unerträglich, sich von jedem Narren bedauern und rathen zu lassen." Und als ihn der alte Gymnasialdirector Gedike, als Bruder Maurer gewiß in bester Absicht und ehrlichst gemeinter Theilnahme, nach seinen Planen in Berlin fragte, schrieb er an seine Frau: "Welche alberne Denkart, die da glaubt, nur auf der Scholle, da sie sitzt, glücklich sein zu können, da es doch nichts Jufällisgeres und Unwesentlicheres gibt, als den Wechsel äußerer Vershältnisse!"

Indessen hatte es auch feine Frau, Reinhold's Beispiele folgend, gewagt, Fichte'n auf einen "gutmuthigen Scherz über feinen Stolz" eine fo "ernsthafte Mercuriale" zu geben, wie er = sie von ihr nicht erwartete. Er versichert ihr dagegen, er sei vielmehr nur zu gutmüthig und hingebend, er vertraue fich den Leuten zu leicht an und halte sie sich nicht immer genug vom Leibe, deßhalb nähmen sie sich Ungebührlichkeiten beraus, wie Freund Reinhold. Bur Revanche für die erhaltene Lection will es dem Bater Fichte gar nicht gefallen, daß die Mutter in ihrem Brief den lieben zweijährigen Hermann einen "ungezogenen Jungen" nenne. Er beschwört fie bei ihren Mutterpflichten, bei ihrer Liebe zu ihrem Manne, bei Allem was ihr heilig fein könne, dieses Rind doch ja ihre erfte und einzige Sorge sein und dafür alles Andere fahren zu laffen, da es für ihn kein gro-Beres Unglud auf der Erde geben fonne, als wenn dieses Rind mißrathen follte, unter deffen literarische Vormundschaft er sich einst in seiner Altersschwäche stellen wollte, um sich nicht so zu prostituiren, wie Kant gethan! Ihre Unzufriedenheit und Klage fomme lediglich daber, weil es ihr an Festigkeit und Kälte fehle, darum mache sie allein alle Fehler in der Erziehung des Klei= nen, der Anlage zu des Baters Charafterstärke habe und deß= halb jest Behorsam und Unterwerfung unter fremde Bernunft

lernen muffe, um später im großen Guckkasten der Welt sich selbst zu orientiren.

Darum hatte ihm Fichte im September durch Friedrich Schlegel, der mit seiner nunmehr getauften und ihm ehelich ver= bundenen Dorothea nach Jena überfiedelte, um dort wie fein Bruder Professor zu werden, einen Gudfasten geschickt, damit Banschen sich einstweilen spielend in dem übe, was Sans später Kaum war Schlegel in Jena, fo geriethen verstehen musse. Schütz und Hufeland, als Führer der A. Literaturzeitung, mit Schelling und den Brüdern Schlegel hintereinander. ältere Schlegel hatte an Schütz geschrieben: "Wenn ich einen aufgeblasenen jungen oder alten Belehrten zu schildern hatte, fo würde ich ihn über Fichte spötteln laffen!" Die drei Fichtianer fagten sich von allem weitern Antheil an der Literaturzeitung los, und Fichte schreibt an seine Frau: "Schelling hat ganz Recht; Du follst erleben, wie sich das Alles in die Haare gerathen wird. Auch dazu war ich gut, diese entgegengesetzten Menschen auseinander zu halten und fie zu befänftigen. -werden auch darin sehen, daß ich nicht mehr da bin!" Auch feine Frau fühlte dieß. Sie redet im Oftober in ihren Briefen vom Sterben, mas ihr Fichte auszureden sucht; sie weinte viel, und der kleine Hermann muß sie heißen, ihre Thränen zu trocknen, von denen er noch nicht wußte, worüber fie floffen.

Au Anfang Oftober erhielt Fichte durch Hofrath Jung aus Mainz die Nachricht, daß sich dort die Aussichten zu einer Nastionalbildung des Donnersberger Departements um Vieles gestrübt hatten. Der Regierungscommissär Rudler habe sich auf den frühern Plan einer gänzlichen Neugestaltung der dorstigen Hochschule nicht eingelassen, sondern unter dem Vorwand einer baldigen Lehranstalt die alte Universität, mit Uebergehung der Theologie und des Kirchenrechts wiederhergestellt, sodaß Mainz nicht von Weitem verdiene, einen Mann wie Fichte unter der Zahl seiner öffentlichen Lehrer zu sehen. Indessen gab

Jung die Hoffnung nicht auf, Fichte'n noch dort zu besitzen; vom Justizminister Lamprechts in Paris lasse sich für die Zustunft noch Manches erwarten. Dagegen hörte jett Fichte von andern Männern am Plaze, daß man ihn unmöglich aus der preußischen Monarchie ungebraucht und ungenützt fortlassen könne; nur müsse seine Sache, in Folge deren er nach Berlin gekommen war, sich erst verbluten.

Um diese Zeit nämlich hatte der Minister von Massow den Plan zur Errichtung einer höhern Lehranstalt in Berlin entworfen und fich deßfalls vom damaligen Professor am Joachims= thaler Gymnasium, Engel, dem Verfaffer des "Philosophen für die Belt", eingehende Borichlage entwerfen laffen. Popularphilosoph wollte Berlin als Mittelpunkt deutscher Ge= lehrsamfeit und mittelbar auch des deutschen Buchhandels, ja vielleicht der ganzen deutschen Nation sehen; aber er dachte zu= gleich an eine Pflege der Wiffenschaft, fofern fie nute und fein todtes Rapital sei. Die alten Hochschulen erschienen ihm ge= schmadlos, zwedwidrig und eines Umbanes von Grund aus würdig. Die neuzugründende allgemeine große Lehranstalt in -Berlin sollte von den lächerlichen Bocksbeuteleien der bisherigen Universitäten frei sein und doch alle Vortheile derselben gewäh-Auf diese Aussichten grundete Fichte seinen Plan, seine Thätigkeit in Berlin vorerst mit Vorlesungen anzufangen, wie dergleichen schon seit Friedrich's des Großen Tagen dort Sitte waren, indem Männer der Forschung wie der praftischen Thä= tigfeit, Afademifer und Gymnafialprofefforen, Berwaltungsrathe und Geiftliche, Aerzte und Privatgelehrte, die irgend Beruf dazu hatten oder zu haben glaubten, mit Vorträgen für Buhörer aller Art auftraten, wozu die Erlaubniß der Ortspolizei und eine öffentliche Unzeige in der Spener'schen Zeitung ge= In dieser Art dachte auch Fichte aufzutreten und suchte die Thränen seiner Frau durch den Trost zu beschwichtigen: "Ich wette mit Dir, um mas Du willst, nach zehn Jahren bin

- ich ein im ganzen Deutschen Publikum durchgängig geschätzter und verehrter Mann!"

Und es war gewiß alles Mögliche, daß Fichte seinen "Stolz" sogar soweit überwand, um sogar mit seinem spöttisschen Gegner, dem alten Nicolai, der ihm seit drei Jahren bei jeder Gelegenheit "unangenehme Wahrheiten" sagen zu müssen geglaubt hatte, auf dem Boden der Berliner Geselligkeit sich zu vertragen. Dieser gelehrte Buchhändler hatte gerade um die Zeit von Fichte's Entlassung, zur Ostermesse 1799, ein Buch unter dem Titel: "Ueber meine gelehrte Bildung und meine Kenntniß der fritischen Philosophie" in die Welt geschickt, von welchem Fichte zweiselsohne gehört hatte, das er aber damals freilich zu lesen vielleicht zu stolz war, er müßte es denn etwa zur Vertreibung der Langeweile in seinem Wagen auf der Neise nach Berlin durchslogen haben.

Wenn das "vonvornig" und "vonhintenig" (so hatte Herr Nickel in dem Buche erflärt) vielleicht ein wenig komisch klinge, so habe dieß besonders in dem Romane Sempronius Gundibert Nichts zu fagen; denn es fei dieg nur der Wider= schein der fomischen Wichtigfeit, welche sich die Herren Kantia= ner, nicht die ächten, sondern die Afterfantianer gaben, wenn sie mit ihren vonvornigen Begriffen die wirkliche empirische Welt reformiren wollten. Gin befannter Zeichner, meinte der Spötter, habe einmal Voltaire vorgestellt, wie er im Schlafrocke den Pegafus besteige: einen Jug habe derselbe im Steigbügel, und indem er den andern nachheben wolle, entfalle ihm der Pantoffel. Das sei kein übles Bild der neuesten deutschen Transscendentalphilosophen, wenn sie sich in's Zeug segen, um auf ihrem reinen formalen Schimmel in die wirkliche empirische Welt hineinzutraben. An der "Spinnwebenphilosophie", die auf Universitäten als höchste Weisheit gelehrt werde, und an Fichte's "Ichsegender Grillenfängerei" wird dann weidlich das Müthchen gefühlt. " Berr Fichte, dieser spitfindige Sonderling,

1.00

hat von allen Seiten das seltsamfte Unfeben. Er ist ein scharf= finniger Ropf, aber vor lauter Scharffinn wird er ftumpf, wie ein allzudunnes Meffer. Dabei ist er voll Leidenschaft und Rechthaberei, und so wird er vor lauter Begierde, der Einzige zu sein, endlich fo gut wie gar Nichts. Die tieffinnige Seich= tigkeit seiner Ichphilosophie, nebst den verwickelten Brillen, mo= durch er Consequenz in diese Philosophie bringen will; seine Beftigkeit und fein fraftloses Toben gegen Jeden, der anders denkt als er; sein Dünkel, als ware er der Philosoph der Philosophen; das wilde Lobpreisen, womit ihn seine Anhänger bis zur Lächerlichfeit beehren; verbunden mit: der Dunfelheit und Verwirrung seiner meisten Schriften, wodurch er gleichwohl sich vermißt, alle andern philosophischen Ideen auszurotten: das Alles zeigt ihn als einen gar seltsamen Mann, der dabei durch fein hochfahriges und ungeberdiges Betragen Achselzucken erregen muß. " "Berr Fichte ist sehr gallichter Natur und glaubtfich über Alles erhaben, wie alle Schwärmer, die gewöhnlich nicht nur ftolz, sondern auch eitel find und fich geltend machen "Schon Rant hat febr richtig gesagt, der eigent= liche Idealismus habe jederzeit eine schwärmerische Absicht, und Herrn Fichte hat diefer Idealismus zum vollständigen Schwär= mer gemacht. Er behauptet in seiner Appellation, das mensch= liche Thun und Treiben sei ihm zum Efel geworden und blos durch die Unsicht der Pflicht werde es ihm erträglich; fein Sehnen heische Befreiung von den Banden der Sinnlichfeit; seine Absicht gehe auf das Ewige, welches nie erscheine; aller Genuß fei finnlich und fleischlich und bringe um die Seligfeit; die überfinnliche Welt fei sein Geburtsort und einzig fester Standpunft. " Schließlich hatte der gutmuthig-heitre, weltmannische Nicolai für die Mönchsmoral, die aus Fichte's Idealismus entspringe, anch ein Heilmittel bereit. "Die Arznei, welche Boltaire's lieber Gott dem Gehirn des Spinosa verordnete, wird herrn Fichte noch viel nöthiger sein und gewiß wohlthun.

aber das Nebel nicht bloß im Gehirn liegen, so werden ihm ja die Collegen Hufeland und Loder schon die Jpekaknanha, in ganz kleinen Dosen oft nach einander gebraucht, zu verschreiben wissen. Dadurch sind schon oft theologische oder philosophische Grillen, Aussichten in die Ewigkeit, versessene Hypothesen über die Rechtsertigung, über die Apokalypse, das neue Jerusalem, die Nachrichten aus Himmel und Hölle, die Unterredungen mit Engeln und dergleichen glücklich beweglich gemacht und durch einige Gaben Rhabarber oder Schweselmilch unschädlich weitersgesührt worden."

Wie weit die unangenehmen Wahrheiten, welche Herr Nickel fich gedrungen fühlte Herrn Fichte zu fagen, das Rechte trafen, mag der unbefangene Lefer aus allem Bisherigen leicht Manches davon stimmt in der Hauptsache mit felber ermeffen. dem Urtheil der Freunde Reinhold und Jacobi überein, die Fichte'n ebenfalls Unbehagen machten. Da und dort ift der Mann mit dem Urtheil des "Dreiviertelskopfes" über Fichte ganz einerlei Meinung, ehe noch Kant fich über Fichte'n erflärt hatte. Daß die Täuschungen des einseitigen Idealismus folgerichtig zur himmelnden Schwärmerei führen, haben auch andere nüchterne Köpfe, die weniger feicht und platt waren, als Nicolai, längst gefunden. Und man wird Angesichts dieser Auslassungen . desselben über Fichte unwillfürlich an das Wort erinnert, das ein neuerer Geschichtsschreiber der deutschen Literatur über den "Pinsel und Tolpel" Nicolai fällte: "In unserer Zeit, wo man endlich wieder zu der Ueberzeugung zurückgefehrt ift, daß der von den Romantikern und Gefühlsphilvsophen verspottete ge= funde Menschenverstand doch ein wesentliches Bedürfniß der all= gemeinen Bildung vertritt, fühlt man fich versucht, fich dieses sonderbaren Mannes anzunehmen, da man Vieles, was er damals tadelte, auch nach den heutigen Ueberzeugungen tadeln Und Nicolai war nicht bloß einer der reichsten Männer von Berlin, deffen Saus einen vielbesuchten geselligen Mittel=

punkt bildete; sondern er war thatsächlich ein edler, rechtschaffesner und wahrheitsliebender Mann, mit welchem selbst Lessing und
Mendelssohn und später Nänner wie Dohm in vielzährigem
freundschaftlichem Umgange standen. Und mag er auf jeder Seite
seines Buches beweisen, daß er gänzlich außer Stande war, in
Kant's oder Fichte's Erörterungen mit Verständniß dessen, was
sie wollten und wovon bei ihnen die Rede war, einzudringen;
um so mehr ist anzuerkennen, daß sein gesunder Menschenvers
stand, dieser wahre Wasserstoff des Zeitalters, wie sich Schelling
über Nicolai änßerte, schon damals mit glücklichem Griff hers
aus fand, was heutigen Tags als Ergebniß der bisherigen Ents
wickelung der Philosophie seit Fichte sich herausgestellt hat.

Uebrigens konnte sich Nicolai schon damals, als er bei Gestife im granen Kloster mit Fichte'n als Bruder Maurer zus-sammentraf, in Betress der Mönchsmoral überzeugen, daß es Fichte wenigstens im Leben mit dem Consequenzmachen so streng nicht nahm und Medoc oder Champagner so wenig verschmähte, wie eine gute Tafel. Und Fichte selber besaß Gutsmüthigseit genug, sich bei Gedise's mit Nicolai sehr heiter zu unterhalten und an dessen Späßen und Anesdoten auf's Unbestangenste Theil zu nehmen, was zwar nicht Fichte selber seiner Frau nach Jena geschrieben, ihr aber ein Besannter als selbsterslebte Nenigseit mit von Berlin brachte.

Endlich war zu Anfang December der Druck der "Bestimsmung des Menschen" bei der Bossischen Buchhandlung vollendet, so daß das Buch zur Neujahrsmesse 1800 erscheinen konnte. Es war, wie Fichte in der Borrede ausdrücklich erklärte, nicht für Philosophen von Profession bestimmt, und diese würden Nichts darin sinden, was nicht schon in des Verfassers bisherigen Schriften vorgetragen wäre. Es sollte vielmehr verständlich sein für alle Leser, die überhaupt ein Buch zu verstehen versmöchten. Es sollte anziehen und erwärmen und den Leser frästig von der Sinnlichseit zum Uebersinnlichen sortreißen.

Dagegen "Sensation zu erregen (schreibt Fichte an seine Frau) ist das Buch durch seinen mäßigen Ton nicht geeignet. Will man Sensation erregen, so muß man sie tüchtig ausschelten. Ich-werde es zu seiner Zeit auch daran nicht sehlen lassen! "Das Buch schildert eindringlich den Gang, den Fichte selber bisher in seinem Densen durchlausen hatte. Er beginnt mit der Aufschssen der Welt im Sinne Spinosa's. Gegen diese Vorstellungs-weise erhebt sich das Ich und stellt sich auf den Standpunkt der Kritif der reinen Vernunft, um sich aus der Unbefriedigung des Zweisels endlich auf den Boden der praktischen Vernunft zu flüchten und hier einen sesten Salt zu sinden. Auf diesem Wege vom Zweisel zum Wissen und von diesem zum moralischen Vernunftglauben hatte sich Fichte selbst zurecht gefunden und sindet darin überhaupt die Bestimmung des Menschen.

Das Weltall (fo lehrt er) folgt unabanderlichen Gefegen, an deren hartem Telfen die Bedürfniffe und Schicksale des Menfchen sich machtlos brechen, als ebenfo unabanderliche Ergebnisse jener Gesete, die alle Freiheit als bloße Einbildung erscheinen laffen, ohne der Rlage Raum zu gestatten. Dieß ist der Boden des 3 weifels. Dagegen findet nun das Ich seinen Trost in der Ginficht, daß diese ganze Welt als eine Welt der Erscheinung -nur unfere Vorstellung sei und als solche nur in unserm Be= wußtsein Dasein habe, ohne daß wir für ihre davon unabhan= gige gegenständliche Wirklichfeit irgendwelche Bürgschaft hätten. Die Dinge find nichts als Erscheinungen, in denen das 3ch sein Bewußtsein aus fich herauswirft und als seine Welt vor fich bin-Dieß ift der Standpunkt des Biffens. Im Gefühl stellt. der Einsamkeit innerhalb einer bloßen Welt flüchtiger Erschei= nungen findet der Mensch eine Kraft, die festhält, nur in dem Bemiffen, dem unbedingten Gesetgeber des Handelns. Daß es eine wirfliche Welt und Menschen außer uns gibt, dieß erfahren wir nur durch die Nothwendigkeit zu handeln, d. h. auf Gegen= stände außer uns zu wirken. Die Erscheinungswelt ift nur ein

The second second

Schatten dessen, was wir in Wahrheit sollen; sie hat nur den Werth eines Materials unserer Pflichten. Die Sinnenwelt soll in moralische West verwandelt werden, in deren Ordnung das einzelne, beschränkte Ich das absolute oder unbedingte Ich — Gott — herstellen soll. Dieß ist die Denkart des Glaubens.

In der That enthält diefer Kern des Buches feine Bedanken, die wir nicht bereits aus Fichte's bisherigen Lehren fennen gelernt hatten. Das Reue darin ift die Ginkleidung der Gedanken für das gewöhnliche Bewußtsein. Und dieses Neue ist allerdings ein Fortschritt in der geistigen Entwicklung Fichte's, der nunmehr einmal eingeschlagen auch in seiner übrigen Thätig= feit in Berlin weiter wirft. Merkwürdig war es, daß weder Schleiermacher noch Jacobi dem Buche Geschmack abgewinnen fonnten. Nachdem Schleiermacher für das Schlegel'sche "Athe= näum" eine Notiz darüber fertig hatte, stellte er das "heillose Buch ", das er "nicht genug verfluchen " fann, wieder an seinen alten Ort und hofft, Gott werde ihn davor bewahren, für's Erste Und Jacobi geftand im Februar dem wieder hineinzusehen. Freunde Reinhold brieflich, daß ihn das Buch gegen Ende, im Rapitel vom Glauben, fast umgebracht habe und daß er vor Efel bei den ewigen Wiederholungen und Uebersetzungen aus dem idealistischen Nothwelsch in ehrliche Menschensprache und dann wieder aus dieser in das idealistische Rothwelsch faum habe weiterlesen können. Als er gegen das Ende hin "den falten Beift warm werden, glüben, predigen, fingen und beten und das Evangelium lehren läßt, da überlief's mich einmal über's andre kalt, ich ertrug's nicht. Und da es zuletzt gar losging mit den schönen Stellen, Symnen und Pfalmen, unter fortdauerndem Pauken = und Trompetenschall, einfallendem Kanonendonner, Pofaunen=, Trommel = und Pfeifengeton, mit Cimbeln, Barfen und Zinken und dem Geläute aller Glocken und dem Gehen der Orgel mit allen ausgezogenen Registern: ich glaubte, ich würde

toll; mir verging Hören und Sehen, und noch ist mir ganz weh und halb ohnmächtig davon."

Für Fichte war indessen die Bestimmung des Menschen flar und abgemacht, und er "scheint sich nur zu wundern (schreibt Dorothea Schlegel aus Jena an Schleiermacher), daß man nicht jedes Ding in der Welt für abgethan und fertig hält, so-- bald er darüber etwas gesagt hat, als ob seine Meinung der Schlußstein wäre, nach dem sich Nichts mehr hinzufügen ließ."

## 3. Nach Jena und zurück nach Berlin in die Clavis Leibgeberiana.

Im Spätjahre 1799 war ein gedrucktes Schreiben von "Jacobi an Fichte" erschienen, worin der Freund seine Bergens= meinung über Fichte's Lehre aussprach und seine "Philosophie des Nichtwissens" verfündigte. In Absicht des Aberglaubens und Gögendienstes, meint er darin, sei es ganz einerlei, ob Jemand mit Bildern aus Holz und Stein, ob mit Ceremonien, Wundergeschichten, Gebärden und Namen, oder ob mit philo= fophischen Begriffen, kahlem Buchstabenwesen und leeren Ginbildungsformen Abgötterei treibe, ob er sich auf diese oder jene Weise die Gestalt zur Sache, die Form zum Inhalt mache, abergläubisch am Mittel hangen bleibe und sich um jeden wahrhaften Zweck betrüge. Seine und seiner Bernunft Losung, bekennt er, fei nicht 3ch, sondern mehr als 3ch und beffer als 3ch, ein ganz Anderer. "Ich bin nicht und ich mag nicht sein, wenn Er nicht ist. Ich felbst mahrlich kann mein höchstes Wesen nicht sein; so lehrt mich meine Vernunft instinctmäßig: Gott! Ift mein leeres und reines, nacttes und bloßes 3ch mit seiner Selbständigkeit und Freiheit mein Lettes, woranf ich mich besinnen und was ich anschauen fann; so ist besonnene Selbstanschauung oder Vernünftigfeit mein Fluch! Der Mensch findet Gott, weil er sich felbst nur zugleich mit Gott finden kann. Bare das nicht, dann

wäre Gott nur ein Gedanke des Endlichen und mit nichten das höchste, allein in sich bestehende Wesen. Gott ist und ist außer mir ein lebendiges für sich bestehendes Wesen, oder Ich bin Gott; es gibt kein Drittes."

Auf das Jacobi'sche Schreiben zu antworten und fich mit Jacobi "in's Reine zu bringen, " hatte zwar Fichte vor. Jacobi erfuhr aus guter Quelle, daß derfelbe entruftet über das gedruckte Schreiben sei, daß es gewaltig in ihm toche. Er werde allernächstens, so hätte Fichte mit geballter Faust gedroht, her= niederfahren und die Jacobi und Reinholds alle unter seine -Füße thun, wie der Herr am jungsten Tag. Wenn aber Andere durch Hochmuth, Jacobi felber durch Demuth wollte felig wer= den, so hoffte Fichte, sie wurden es Beide werden ohne Eins von Beiden. Einstweisen machte er sich einige Notizen beim Lesen des Schreibens und verschob einstweilen die Beantwortung. Denn Jacobi durfte jest nicht ergurnt werden. Bei Reinhold -hatte bas weniger zu bedeuten, da dieser feine Befanntschaften in München hatte. Im December 1799 mar Fichte in seinem Wagen mit Extrapost nach Jena gefahren, um Frau und Sohn nach Berlin abzuholen. Er machte dort mit Schelling den Plan zu einem fritischen Journale, einer pragmatischen Zeitgeschichte der Literatur und Kunft, da das Schlegel'sche Athenaum einzu-Und in diesem "fritischen Institute" möge das gehen drohte. Jacobi'fche Schreiben beantwortet werden. Ginstweilen schrieb er im Januar 1800 in feinem nun bald gang zu verlaffenden Hause in Jena für das dortige "philosophische Journal" einen Auffat in Form eines Privatschreibens, worin er die "ver= worrenen Aeußerungen" seiner Gegner beleuchtete, als ob bei der moralischen Weltordnung vom bloßen Sittengesetze die Rede fei. "In allem menschlichen Sandeln wird gerechnet auf ein Doppeltes: auf etwas vom Menschen felbst Abhängiges, seine Willensbestimmung, und auf etwas von ihm nicht Abhängiges. Dieses Lettere ift beim sinnlichen Sandeln die ewige Naturordnung, beim sittlichen Handeln oder dem reinen guten Willen eine intelligible Ordnung. Und hier ist der Ort des religiösen Glaubens, der bei allen Menschen nichts Anderes ist, als der Glaube an jene Ordnung. Ordnung aber bedeutet hier nicht ein schon Fertiges und Gemachtes, sondern ein thätiges Ordnen."

Als zu Ende Februar 1800 der Oldenburger Berbart, einfrüherer Buhörer Richte's, auf seiner Rückreise aus der Schweiz nach Jena fam, war Kichte bereits mit seiner Kamilie auf der Kaum hatte er dort die neuen häuslichen Reise nach Berlin. Einrichtungen am Königsgraben vollendet und war in der Fa= milie warm geworden, so ward ihm eine neue Abkühlung be= reitet. Bur Oftermesse wurde nämlich als fomischer Anhang zum "Titan" von Jean Paul eine fleine, munderlich aussehende Satyre gegen den transscendentalen Idealismus der Fichte'schen Ichheitslehre unter dem Titel ausgegeben: "Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana." Jean Paul hatte sich in die Fichte'sche Wissenschaftslehre hineingearbeitet und bereits im Jahr 1798 in Weimar zu Goethe über Fichte das Urtheil gesprochen, er sei der größte Scholastiker; aber die ganze Secte halte das Lichtoder das Auge für den Gegenstand. Und wenn er in Jena mit der Pfeife im Munde mit Fichte die Stube auf= und abging, war er bemüht gewesen, Fichte'n darzuthun, er könne nach reiner Vernunft nicht sein, worauf ihm Fichte allezeit erwiederte, er muffe durchaus fremde Ich's fegen oder postuliren. Jean Paul war zwar felbst von der Willfür des Ich, des Genies, der schö= nen Seele nicht frei; aber in der Wiffenschaftslehre vermochte er nur consequenten Un= oder Leerfinn, Borterspielmarfen und Wörterschauspiel zu erfennen, und in die "fritischen und Fichtischen Strudel" sich zu stürzen war ihm unmöglich. Im Reiche des philosophischen Wiffens, meinte er, fomme der Schall immer früber an, als das Licht, und gegen Philosophen wie gegen die Nymphe Echo behalte Niemand das lette Wort. Es wollte

L-odish-

ibm nicht einleuchten, daß aus dem Durft sozusagen soviel Trank bereitet werde, als man vonnöthen habe. Er fonnte dem Fich= tischen Gott feinen Geschmack abgewinnen, welcher sich als das sich selbst verzehrende und sich selber auferweckende absolute 3ch präsentire, das zwar uns, aber nicht seiner selbst bewußt sein follte. "Der Uebertritt meines befannten Leibgeber zur Wiffen= schaftslehre ist eine ganz natürliche Entwickelung seiner seltenen Anfangs hatte er sich hingesetzt und Fichte'n studirt, aber bloß um nach feiner Art darüber zu fpagen und die Wiffenschaftslehre lächerlich zu machen." Nachher schüttete der Fichtianer Leibgeber Spaß und Ernst zusammen und verlangte, daß man Spaß und dadurch den Ernft in dem Systeme des neuesten philosophischen Ordensstifters verstehe, das er mit ironischem "Die Wissenschaftslehre ist die philosophische Lobe belegte. Ift man nur einmal aus der Re-Rechnung des Unendlichen. gion der endlichen und erflärlichen Größen in die der unend= lichen und unerklärlichen hinausgestiegen; so lebt und webt man in einer gang neuen Welt, worin man fich mittelft der bloßen Sprache (- denn weder Begriffe, noch Anschauungen langen herauf oder halten in diesem Aether aus -) wie auf einem Faustsmantel leicht hin und her bewegt, so daß das Unerklärliche fozusagen ein Befen ift, nber welchen die Beze nach dem Bolfs: glauben nicht wegschreiten fann, auf dem fie aber hoch über der Erde durch die Lüfte reitet. Es mußte nach dem zermalmenden Rant, der noch große Stude, wie die Dinge an fich, übrig ließ, der vernichtende Leibgeber aufstehen, der auch jene verfaltte und Nichtsübrig ließ, als das weiße Nichts, das nihilum album des Chemifers, nämlich die ideale Endlichkeit der Unendlichkeit. Brächte man auch jene gar weg, so bliebe nur das Nichts übrig, die Unendlichkeit, und die Vernunft brauchte nichts mehr zu erflären, weil sie selber nicht einmal mehr da wäre. dünft mich, würde der ächte Fohismus sein, nach welchem fammt= liche Schulen und wir Alle so fehr ringen. "

Der Fichtianer Leibgeber meint, die Fichte, die Schlegel, die Schelling, Sulfen, Schad (der die Goldbarren der Richtischen Wissenschaftslehre für's Volk ausmünzen wolle) und endlich die Studenten könnten das fritisch = fichtische Dintenfaß gar nicht oft genug an der Wand ausleeren, und er gedenkt noch die Zeit zu erleben, daß die Wissenschaftslehre von Nachtwächtern vor= getragen werde und in Kalendern für den gemeinen Mann, in Spagpredigten am Oftersonntage, in Speisepredigten, in Refectorien, in gut dazu eingerichteten Komödien. Es sei dieß, meint er, nur eine schwache und wohlverdiente Belohnung für den Philosophen, der den ganzen Tag über sich lebendig anatomire und zugleich die Grotte und sein eigner Sund sei, den er ftund= lich in der Todesluft des Idealismus ersticke und in der gemeinen Lebensluft des Realismus erwecke; des Philosophen, dessen wissenschaftlehrende Zunge, wie der ägyptische Kneph das Ei, das 3ch, den hüpfenden Punft der Welt gelegt habe.

"Als Leibgeber bin ich endlich und nur als Schöpfer dieses Leibgebers bin ich unendlich. Es frappirt mich selber, daß ich -All und Universum bin. Mehr kann man nicht werden in der Welt selber und Gott und die Beisterwelt dazu. Nur so sange Beit, die wieder mein Werk ift, hatt' ich nicht versitzen follen, ohne darauf zu kommen, daß ich die schaffende Natur und der Bewindheber des Weltalls bin. Mir ift jest wie jenem Bettler, der aus dem Schlaftrunf erwachend, fich auf einmal als König findet. Welch ein Wesen, welches - sich selber ausgenommen, denn es wird nur und ist nie — Alles macht, mein absolutes, Alles gebährendes, fohlendes, lammendes, bedendes, brechendes, werfendes, segendes 3ch! Ueberschlage doch einmal in Bausch und Bogen deine Schöpfungen: den Raum, die Zeit (jest bis in's achtzehnte Jahrhundert hinein) und was in beiden ift, die Welten, und mas auf diesen ift: die drei Reiche der Natur, die lumpigen königlichen Reiche, das der Wahrheit, das der fritischen Schule, fammtliche Bibliothefen! Komme ich in ein Tollhaus,

so wundere ich mich freilich sehr, daß die Tollen einen so herrlich geordneten Makrokosmus sehten und doch ihren eignen Mikrokosmos verhunzten. Warum ist der Gott in ihnen, sagt' ich, wieder so auffallend parteiisch für das Object und wider das Subject?"

Der Berfasser der Clavis meint, es sei Zeit zu ahnen, welcher unauflöslichen Sprach= und Gedankenverwirrung wir Er wünscht, daß uns die Vernunft oder das lichte zutreiben. Ich feine selbstschaffende Sonne, sondern nur eine lichte Ripe und Juge am irdischen Klostergewölbe sein möge, durch welche der ausgebreitete Feuerhimmel in einem fanften und vollendeten Licht breche und brenne! Er hofft, durch feine Clavis Fichtiana wenigstens einige Leibgeberisten zum Rachdenfen und - Zweifel darüber gebracht zu haben, ob noch etwas Anderes fein könne, als Ich allein, diese Wurzel aller Dinge, dieses Weber= schiff aller Schiffe und Weber, dieser Perpendifel des Weltge= triebes, dieses Berg des Seins, dieses Eins und Alles. findet Fichte meine Grunde zureichend, fo ift er gewiß der Mann, der am Ersten befennt, daß er nicht existirt, gleichgültig gegen den fläglichen Widerspruch, den nur der gesunde Menschen= verstand in solchen Sachen finden fann; oder der wenigstens fagt, daß ich nicht bin, welches ich denn (da mir meine Existenz gewiß genug ift) schon zu meinem Vortheil auf seine Kosten auslegen will." Zum Schlusse endlich ift von Späßen keine Rede mehr und der Berfasser der Clavis wird fehr ernsthaft: "Existirt Niemand, als ich armer Hund, dem gerade das Lovs fallen mußte; so stand es wohl mit Niemand so schlecht, als mit mir. Aller Enthusiasmus, der mir zugelassen ift, ist der logische. Alle meine Metaphysik, Chemie, Technologie, Nosologie, Botanif, Insectologie besteht blos in dem alten Grundsage: Erfenne dich felber! Ich bin nicht bloß, wie Bellarmin fagt, mein eigner Erlöser, sondern auch mein eigner Teufel, Freund Sain und Knutenmeister. Die praftische Vernunft setzt mich mubsam

L-only

in Bewegung, weil ich doch nur für mein Ich und für Niemand weiter etwas Gutes thun kann. Lieb' und Bewunderung sind leer; denn gleich dem heiligen Franziskus drücke ich nichts an die Brust, als die von mir geballten Mädchen aus Schnee. Rund um mich her eine weite versteinte Menschheit. In der finstern, unbewohnten Stille glüht keine Liebe, keine Bewunderung, kein Gebet, keine Hoffchlag, kein Leben, Nichts um mich und ohne mich Nichts — Mir nur bewußt meines höhern Nichtbewusktseins! In mir den stumm, blind, verhüllt fortarbeitenden Dämogorgon — mich absolut genommen — und ich bin es selber. So komm' ich aus der Ewigkeit, so geh' ich in die Ewigkeit. Und wer hört die Klage und kennt mich jetzt? Ich! Wer hört sie und wer kennt mich nach der Ewigkeit? Ich! "—

Das war nun freilich in dieser Wendung, die der Verfaffer des Siebenkäs und Titan der Ichheitslehre gab, gar nicht Fichte's wirkliche Meinung, sondern nur ihr offenbarer Migverstand und zwar recht im Kern und Mittelpunkt der Biffenschaftslehre. Es war die Carrifatur derselben, die Ber- und Entstellung des Gesichtspunftes, von welchem Fichte im Grunde ausgegangen war. Der Form nach allerdings war hier Jean Paul, als Geg= ner Fichte's, Berr Nicel in höherer Potenz, und sein Angriff auf Fichte der absolute Humor und die absolute Fronie der Ichheits= In Wahrheit war Jean Paul selbst schon im Siebenkas von ebenderselben Wendung ergriffen, welche der Fichte'sche Ichheitsstandpunkt schon bei Friedrich Schlegel im afthetischen Bebiete genommen hatte. Das "Bewußtsein des Bewußtseins" und die "felige Beschäftigung mit fich selbst" war gegenüber der "närrischen Endlichkeit" und der "Thorheit einer tollen Welt", der Inhalt der "weltverachtenden Fronie" und des "weltverachtenden Sumors" in Jean Pauls eignen Bervorbrin= gungen. Spielt ja doch, wie Jean Paul in feiner Aesthetik fagt, beim Humoristen das Ich so sehr die erste Rolle, daß er

S. COUNTY

sogar seine persönlichen Verhältnisse auf sein komisches Theater zieht, wiewohl nur um sie poetisch zu vernichten, nachdem er sie in der Wirklichkeit durchgenossen.

Und so war denn Jean Paul, nachdem Fichte's Born über den schlechten Ofterspaß, der ihm und auf seine Unkosten dem Publikum mit der Clavis Fichtiana zugedacht war, noch nicht verwunden und verraucht war, im Juni 1800 als Hildburg= häuser Legationsrath und Anhänger der Jacobi'schen Gefühls= philosophie nach Berlin gekommen, um seine Liebesversuche als Studien für die folgenden Bande feines " Titan " in den höhern Kreisen der Berliner Frauenwelt fortzuseten. Der hagere und - bleiche Mann mit seinem haftigen Wesen und seiner fichtbaren Unruhe, ohne festes in sich Beharren, verkehrte dort nicht blos mit Henriette Berg und Rahel Levin, sondern empfing auch Besuche von Gräfinnen und Baronessen, die sich in seiner poetischen Berklärung der Frauen geschmeichelt fanden; ja fogar -die Königin Louise führte ihn in Sanssvuci umber, bis dem König dieses maaßlose Berehren und Herausstreichen Jean Paul's zu viel ward und der nun dem Schwabenalter nahe= gerückte "fentimentale Humorist" sich im November mit einer Berlinerin verlobte, mit der er fich im folgenden Jahre verheirathete, um darauf seine "Flegeljahre" zu schreiben. nem Abschiede von Berlin hatte ihm übrigens Fichte noch das Beständniß abgelegt, er nehme jest über und außer dem abso= luten Ich, worin bisher Jean Paul Fichte's Gott gefunden hatte, in seiner neuesten Darstellung der Wissenschaftslehre noch Etwas an, was erft Gott heißen fonne, und seine Philosophie sei eben noch nicht fertig gewesen.

In den Kreis von Fichte's Freunden traten damals zwei Männer neu ein, von denen wenigstens der zweite noch auf Jahre hinaus zu Fichte in nahen Beziehungen stand. Der eine war der ihm von Jena nachgezogene kokette und elegante Woltsmann, der im Jahr 1800 in Berlin seine Zeitschrift "Geschichte

und Politif" herausgab und in eine diplomatische Laufbabn Und wie denn Fichte's Unternehmungsgeift und Ehr= geiz, bei seinem damaligen Mangel einer festen Stellung, auch wohl den Gedanken früherer Jahre, an Bofen zu leben und zu wirken, jest im Sinblick auf Woltmann wieder in fich auftauden fah; so mochte der Umgang mit Woltmann für ihn nicht ohne Einfluß auf den Entschluß gewesen sein, wenn auch vorerst nur als Schriftsteller den Boden der Politif zu betreten und die Augen des Ministers von Struensee auf sich zu lenken. Einen neuen Freund aber gewann Fichte in dem geiftvollen Delbruck, welcher jett im Auftrag des Königs durch den Minister Grafen von Schulenburg vom Gymnafium zu Magdeburg, mit dem Titel eines Geheimraths, als Erzieher des fünfjährigen Kron= prinzen und später auch deffen Bruders Wilhelm, des jegigen -Königs von Preußen, berufen worden war. Dagegen trat in Fichte's Verhältniß zu Reinhold im Sommer 1800 abermals eine Störung ein, als der bewegliche und geschmeidige Beift des Letteren mehr und mehr der Wissenschaftslehre den Rücken fehrte und fich zur Lehre des Stuttgarter Professors Bardili wandte, der seinem Better Schelling vorwarf, einen 3deendieb= stahl an ihm begangen zu haben. Denn dieser "junge feurige Kopf" in Jena war seit Fichte's Entfernung entschieden darauf aus, in Fichte's Ruhm eine Bresche zu schießen und selber als Systemstifter aufzutreten. Schelling hatte zur Oftermesse 1800 gleichzeitig fein "System des transscendentalen Idealismus" und das erfte Seft einer "Zeitschrift für speculative Phyfit " ver= Die Transscendentalphilosophie sollte als die der öffentlicht. Fichte'schen Biffenschaftslehre entsprechende idealistische Hälfte der Philosophie gelten, welcher die Raturphilosophie als realisti= sches Gegenstück zur Seite trat. Beide neue Schriften Schellings studirte Fichte alsbald nach ihrem Erscheinen und notirte einstweilen diejenigen Scheidungspunfte, die zwischen ihm und Schelling ftattfanden, um fich gelegentlich mit demfelben dar=

über auszulassen. Seine frischen Kräfte aber widmete er den Sommer über der Ausarbeitung jenes dem Gebiete der Politik angehörenden Werkes, mit welchem er ganz besonders zufries den war.

Das Buch erschien im Spätjahr 1800 unter dem Titel: " der geschlossene Handelsstaat". Es sollte zugleich als Anhang zu seiner Rechtslehre und als Probe einer künftig zu liefernden Politif gelten. Die Idee Fichte's war: der Rechtsstaat als eine geschloffene Menge Menschen, welche unter denselben Be= setzen und derselben höchsten zwingenden Gewalt stehen, solle auf gegenseitigen Sandel und Gewerbe unter und für einander - (eine Art Napoleon'scher Continentalsperre innerhalb eines Gin= zelstaates!) eingeschränft, und vom Antheil an diesem Berkehr Jeder ausgeschloffen werden, der nicht unter der gleichen Gefet = gebung und zwingenden Gewalt steht, jodaß dadurch der Rechts= staat zugleich zum geschlossenen Handelsstaat würde. Bestimmung des Staates ift, Jedem das Seinige erft zu geben, ihn in fein Eigenthum erst einzuseten, und fodann erft, ihn da= bei auch zu schützen. Es lebt beisammen ein Saufen von Men= schen in demselben Wirkungsfreise; Jeder regt und bewegt sich darin und geht frei seiner Nahrung und seinem Vergnügen nach. Giner kommt dem Andern in den Weg und reißt ein, was diefer baute, und verdirbt oder braucht für sich selbst, worauf er rech-Der Andere macht es ihm von seiner Seite ebenso und so Jeder gegen Jeden. Der Zweck aller menschlichen Thatig= feit ift der, leben zu fonnen; und auf diese Möglichkeit, zu leben, haben Alle die von der Natur in das Leben gestellt murden, den gleichen Rechtsanspruch. Die Theilung des Gigenthums muß daher zuvörderst so gemacht werden, daß Alle dabei bestehen fönnen. Leben und leben laffen! Jeder will so angenehm leben, als möglich, und da Zeder dieß als Mensch fordert, Keiner aber mehr oder weniger Mensch ist, als der Andere, so haben in dieser Forderung Alle gleich Recht. Nach dieser Theilung des Rechts muß die Theilung so gemacht werden, daß Alle ungefähr gleich angenehm leben können. Dem Widerstreit der freien Kräfte jedoch ist nur dadurch abzuhelsen, daß die Einzelnen sich unter einander vertragen, und erst aus dem Vertrag entstehen Eigenthum und Rechte. Der Staat allein ist's, der eine Menge Menschen zu einem geschlossenen Ganzen vereinigt. Grundsbestandtheile der Nation sind die drei niedern Stände: die Producenten, welche die Naturproducte gewinnen, die Künstler, welche dieselben verarbeiten, und die Kaussente, welche dieselben verhandeln. Die Mitglieder des regierenden, des Lehrs und des Wehrstandes sind bloß um jener drei Stände willen da und gehen in der Berechnung darein."

Fichte fam als Weltbürger nach Berlin; er wollte leben und wohl auch angenehm leben und dabei auch wirken, thätig fein, handeln. Der Minister von Struensee mar Chef des Accise= und Zolldepartements, war ein Mann von hellem und vielumfaffendem Blicke, von welchem anerkannt war, daß er das Talent zu erfennen und demfelben seinen Wirfungsfreis anguweisen wußte, wiewohl er nicht frei von Nepotismus war. Fichte widmete Gr. Ercellenz das Buch. "Der Philosoph wird, wenn er nur nicht seine Wissenschaft für ein bloges Spiel, sondern für etwas Ernsthaftes hält, die absolute Unausführbarkeit seiner Vorschläge nimmermehr zugeben oder voraussetzen; sondern er wird behaupten, seine rein theoretisch aufgestellten Vorschriften mußten für einen gegebenen wirklichen Buftand nur weiter be=\_ Dieß geschieht meines Erachtens in der Bif= stimmt werden. fenschaft, welche ich Politif nenne, und welche ich gleichfalls für das Geschäft des speculativen Philosophen als solchen halte. Denn daß der ansübende Politifer zugleich ein speculativer Philosoph sein fonne, vielleicht auch das umgefehrte Berhältniß stattfinde, ergibt sich von selbst. Und einer als politisch fich ankündigenden Schrift würde der Borwurf und Beweis der Unausführbarkeit ihrer Vorschläge zu größerer Un=

ehre gereichen, als einer bloß staatsrechtlichen." Die Widmung des Buchs an Struensee war also eine Clavis Fichtiana ans derer, nicht ironischer und humoristischer, sondern ernsthaft gemeinter Art, gegenüber der Jean Paul'schen Clavis Leibzeberiana.

War doch auch der schlane und spigfindige Abbe Sieves, feitdem er im Mai 1799 vom Berliner Hofe nach Paris guruck= gekehrt und in das Directorium eingetreten war, obwohl er ein Metaphyfifer und ein Mann von theoretisch=doctrinarer Beis= heit war, der Hauptkopf in dem für den Entwurf einer neuen Staatsverfassung niedergesetzten Ausschusse; nur daß freilich fein Rebenmann im Confulate, der erfte Conful Bonaparte, der feine Grenadiere zur Seite hatte, ein durchaus praftischer fritischer Kopf war, der am Sienes'schen Verfassungsentwurfe alles dasjenige anderte, was seinen Zweden hinderlich sein kounte. Und Fichte's, des speculativen Politikers, Entwurf eines ge= schlossenen Sandelsstaates war ein würdiges Seitenstück zu der fast gleichzeitigen Staatstheorie des französischen Abbé und voll der abentheuerlichsten Maßregeln. Es war nach der An= ficht der damaligen praftischen Staatsmänner ein " eitles Phantom", das bodenlose Hirngespinnst einer politischen Zwangs= auftalt, welches der Philosoph dem nationalöfonomischen Staats= minister zur Ausführung empfahl oder widmete. Dieser mar zwar in seinem Dankschreiben für das "angenehme Geschent" so böflich, fehr vieles Bute in dem Buche zu finden und zuzuge= stehen, daß darin "das Ideal eines Staates" vorgestellt sei, nach welchem zu streben jedem Staatsdiener, der an der Admi= nistration Untheil habe, Pflicht sein sollte. Er wolle jedoch die Schrift erst nochmals durchlesen, ebe er Belegenheit nähme, mit Fichte weiter darüber zu fprechen.

Wie unausführbar aber auch Fichte's "geschlossener Hans delsstaat" sein mochte: einen wichtigen Fortschritt in seiner Lebensanschauung müssen wir in der Abnung sinden, die er

darin aussprach, daß der Staat auf einer wirflichen Volfsein= . beit ruhen muffe. "Benn wir nur erft Bolfer und Nationen wären und irgendwo eine feste Nationalbildung vorhanden ware, die durch den Umgang der Bolfer miteinander (welcher freilich durch die Fichte'sche Handelssperre nicht eben gefördert würde!) in eine allseitige rein menschliche übergehen und zusam= menschmelzen könnte! Aber so, wie mir es scheint, find wir über dem Bestreben, Alles zu sein und allenthalben zu Sause, Nichts -recht und gang geworden und befinden uns nirgends zu Saufe. Es gibt Nichts, das allen Unterschied der Lage und der Bölfer rein aufhebe und blos und lediglich dem Menschen als foldem, nicht aber dem Bürger angehöre, anger der Wiffenschaft." Daß Letteres nicht durchaus seine Richtigkeit habe, abnte freilich Jene Ahnung der Bolfseinheit aber wird uns Richte nicht. den Schluffel zu Fichte's fpaterer öffentlicher Wirksamfeit geben; einstweilen aber genüge es, auf eine dritte Clavis Fichtiana hinzudenten, welche der Verfasser der Wiffenschaftslehre für die Umgestaltung und veränderte Darstellung derselben in der Frei= maurerei finden sollte. Denn schon im Sommer 1800 flagten die auswärtigen Freunde, daß Fichte für fie ziemlich vermauert oder vielmehr vermaurert sei.

Die Brüder Maurer Reinhold und Nicolai freilich beshandelte demnächst Fichte nicht eben freundschaftlich. Nachdem er den Eintritt des neuen Jahrhunderts im Unger'schen Hause, bei dem vielseitig gebildeten Buchhändler und dessen geistreicher und phantasievoller Mutter, gemeinsam mit Reichardt und dem Verfasser der Clavis Leibgeberiana geseiert hatte, wurde Fichte bald darauf von der Nachricht vom Tode Lavater's und zugleich mit der "Denszeile" überrascht, die derselbe im Herbst 1800 für Fichte zu Erlenbach während seiner Krankheit niedergeschrieben hatte. Der Tod und das Andensen dieses merkwürdigen Mannes versöhnte Fichte's Gemüth jetzt wieder mit demselben, der ihm über's Grab hinweg die Worte zugedacht hatte:

Unerreichbarer Denker, Dein Dasein beweist mir das Dasein Eines ewigen Geistes, dem hohe Geister entstrahlen! Könntest je Du zweiseln: ich stellte Dich selbst vor Dich selbst nur, Zeigte Dir in Dir selbst den Strahl des ewigen Geistes!

Auch die Zürcher Bibelübersetzung Lavater's und sein Glaube an Jesus und Paulus waren jetz Fichte'n nicht mehr so ungelegen und unbequem, seitdem er selber als Maurer unter den drei großen Lichtern die Bibel für das größte hielt.

Mur dem Bruder Reinhold konnte er's nicht vergeffen, daß er aus einem Fichtianer gleichzeitig mit dem Erscheinen der humori= stischen Clavis Fichtiana ein Bardilianer hatte werden mögen. Doch tröstete er fich über diese Einbuße, wie Kant über die falsche Freundschaft Fichte's, und schreibt im Januar 1801: "Des allergefährlichsten Unhängers meiner Philosophie, der außer seiner dürren Formalistik auch noch seine unendliche Langweilig= feit darüber auszuschütten begann, bin ich jest entledigt. " bedurfte nur noch, daß er mit fühler Söflichfeit dem Manne, dem er einst selber seine Freundschaft und später zuerst das brüderliche Du angetragen hatte, einen gedruckten Abschiedsbrief angedeihen ließ. Um 1. April hatte Fichte das erfte Seft der "Beitrage" Reinhold's erhalten, worin sich dieser in einem "Sendschreiben an Kichte" des von letterem in der Erlanger Literaturzeitung etwas schnöde und unfanft behandelten Bardili annahm. Binnen wenigen Tagen war das "Antwortschreiben an Reinhold" fertig, worin er dem jest nur noch "achtungswerthen Freund "von oben herab und mit reichlichem Spotte die Bernicherung gibt, die Wissenschaftslehre liege nicht da, wo Reinhold dieselbe "locire", fondern in einer Region, welche dem Ange deffelben noch immer verborgen sei, und er habe sie nie verstanden. Denn freilich fei dieselbe vom Denken unterschieden; sie erzeuge im Denken das in der Anschauung wirkliche Leben nach und behalte den Charafter des Denfens, die Blaffe und Leerheit, und das Leben behalte den feinigen, die Fülle der Anschauung. Daß ihm mittlerweile in der großen Berliner Loge "zur Freundschaft" ein neues Licht über die Wissenschaftslehre und deren Berständlich= machung aufgegangen war, dieß dem Kieler Bruder Maurer mitzutheilen, hatte sich Fichte nicht bemüßigt gefunden. Dagegen schrieb Fichte für das Publifum den "sonnenklaren Bericht über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie" (nur daß inzwischen die Schellingische die allerneueste geworden war) als einen "Bersuch, die Leser zum Berstehen zu zwingen." Er gibt ihnen hier sechs Lehrstunden, in Gesprächen zwischen dem Autor und dem Leser, nebst einer Nachschrift an die Philosophen von Prosession, die bisher Gegner der Wissenschaftslehre gewesen, für welche zwar der "sonnenklare Bericht" eigentlich nicht gesschrieben sei, denen er aber den Nath ertheilt, diese Schrift erst zu lesen, bevor sie an's Recensiren derselben gingen.

Noch gründlicher, als das "Untwortschreiben an Reinhold", fiel der Scheidegruß Fichte's von dem maurerischen Bruder Ni= colai aus. Er erschien als Gegenstück zu Nicolai's " Sempronius Bundibert", dem Leinweber und Ichheitslehrer, zu Anfang des Jahres 1801 unter dem Titel: "Friedrich Nicolai's Leben und sonderbare Meinungen. Bon J. G. Fichte. Berausgegeben von A. 2B. Schlegel." Obwohl Fichte'n der altere Schlegel "durch seine arrogante Seichtigkeit verhaßt " und er gewillt war, sich denselben "vom Leibe zu halten"; so war ihm derselbe doch dafür gut genug, bei der Taufwaschung Nicolai's ihm Gevatter zu stehen. In aller Stille war das Büchlein über diesen Berliner "Bafferstoff des Zeitalters" ju Jena gedruckt worden, und als Professor dafelbst mußte Schlegel, der Cenfurfreiheit wegen, fich als Herausgeber auf den Titel setzen und in einer "petillanten Vorrede", wie sie Schleiermacher nannte, die Leser versichern: " Bas könnte Nicolai'n Glorreicheres begegnen, als daß Fichte auf ihn als ein wirklich existirendes Wesen sich förmlich einläßt, (und bei Jean Paul's Clavis Fichtiana that er dieß nicht!) ihn aus Principien construirt und ihn womöglich sich selbst begreislich

macht?" In zwölf Kapiteln wird Herr Nickel der Leerkopf zum Dank dafür, daß er Richte'n unter die Querfopfe gerechnet hatte, als Object und vollendete Darstellung einer absoluten Beiftes= verkehrtheit, als vollendetes Beispiel einer radifalen Geistes= zerrüttung und Verrückung in seinem Zeitalter behandelt und der Nachwelt als Muster seiner Gattung überliefert. Alle Phä= nomene im Leben und alle Geistesoperationen unsers Helden werden vom Wissenschaftslehrer als Humoristen aus einem höchsten Grundsatze abgeleitet. Ihm war die Meinung zur firen Idee geworden, daß alles mögliche menschliche Wiffen in seinem Gemüthe umfaßt, erschöpft und aufbewahrt sei, daß sein Urtheil ebensowohl über die Ansicht und Behandlung, wie über den Inhalt und Werth aller Wiffenschaft unfehlbar sei und dem Ur= theil aller andern vernünftigen Wefen zur Richtschnur dienen muffe. (Beiläufig darf daran erinnert werden, daß ganz diefelbe hohe Meinung von sich auch mit Fichte's bis zum Uebermaaß fest auf sich beruhendem innerstem Selbst verwebt war, und daß Dorothea Schlegel nicht die einzige Person war, welche diese Unficht von Fichte's Glauben an seine eigne Unfehlbarkeit ausgesprochen hatte. Und im Jahr 1803 hatte der "fluge Schleier" eine Komödie auf Fichte machen wollen, die freilich schwerlich fertig und nie gedruckt werden wurde. Der Unterschied zwischen Nicolai und Fichte in Betreff der hohen Meinung von ihrer Un= fehlbarkeit war also nur der, daß Nicolai Fichte'n nicht verstand und Fichte die Rechte des gesunden Menschenverstandes im Ge= biete der Philosophie nicht anerkennen wollte, sondern glaubte, es thue fich " ein Abgrund von Dummheit" auf, wenn irgend ein Nicolai ihn irgendwo auffordere zu fagen, wie man irgend etwas wissen könne, außer durch Erfahrung; worauf ihm Richte die Antwort bereit hat, durch Erfahrung könne man gar Nichts wiffen, indem das bloß Erfahrene erft aufgegeben werden muffe, wenn es mit uns zu einem Wissen kommen folle.) In seiner fixen Idee also läßt sich Herr Nicolai durch Nichts irre machen;

100

(wie Fichte ebenfalls) und wenn ihm auch von allen Seiten einmuthig zugerufen wurde, er sei ein geborener Dummkopf, ein Salbader, ein alter Bed; fo möchte er doch lieber voraussegen, man sage dieß bloß aus Schalkheit und um an ihm sich für empfangene Züchtigung zu rächen, als daß er irgend einem Menschen die Verkehrtheit zugetraut hatte, in allem Ernst und im Bergen einen Nicolai nicht anzuerkennen. (Mutato nomine de te fabula narratur!) Wie der Held zu diesem sonderbaren Grundsate gekommen sein möge; wie sich dieser im Allgemeinen im Leben deffelben geänßert habe; worauf es zufolge diefes Grundsates im Oberstübchen des Helden bei allen seinen Dis= puten schließlich angekommen sei; wirkliche Disputirmethode desselben aus diesem höchsten Gesichtspunkte; eine der allerson= derbarften Meinungen unsers Helden zufolge jenes höchsten Grundsates; eine fast noch unglaublichere Meinung des Helden von sich felbst; sonderbare Begriffe desselben über seine und seiner Gegner gegenseitige Rechte; wie sich derselbe demzufolge zu benehmen pflegt, wenn er angegriffen worden; (wenn ihn nämlich Fichte als die seufzende Creatur bezeichnete, Schelling ihn einen alten Kalifornier nannte oder wenn Niethammer fagte, Nicolai sei jest wirklich übergeschnappt) ein Grundzug des Beistescharafters unsers Helden, der aus jenem höchsten Brund= fate natürlich folgte; ein paar andere Grundzüge eben daber; (nämlich abfolute Oberflächlichkeit und totale Seichtigkeit) end= lich wie es zugegangen, daß unfer Held unter allen diesen Um= ftänden dennoch einigen Einfluß auf seine Zeit gehabt: - das find die Kapitelüberschriften in Fichte's Nicolai. Wenn zu An= fang des zweiundzwanzigsten Jahrhunderts in der Republik der Deutschen, Die fich im Jahr 1807 Fichte's Seherblick vorstellte, zur Zeit ihres fünften Reichsvogts, der vielleicht ein Urenfelfind des berühmten Genfers Karl Bogt sein könnte, ein Schriftsteller in irgend einer deutschen Bibliothef die fammtlichen Werke 30= hann Gottlieb Richte's finden und Luft empfinden follte, das

Leben und die fonderbaren Meinungen deffelben aus dem ober= sten Grundsatz des reinen 3ch und Nicht = 3ch abzuleiten; so wurde derfelbe zuverlässig feine besfern Kapitelüberschriften finden fonnen, als die von Fichte für seinen Berliner Belden gewählten. Der "fluge Schleier" fand in dem Buche Manches verunglückt, und Fichte fonne es eben nicht laffen, immer etwas zu thun oder zu sagen, wobei die Leute ihn fassen könnten und wodurch die Sache Nichts gewinne. " Nicolai (schreibt Fichte) war und ift seines Zeichens ein ausgemachter Berliner Badand, ein Maul= affe, ein Mensch, der nie hinter seinem Backofen hervorgekommen ift!" Und doch hatte Nicolai verschiedene Reisen gemacht und in einer seiner Reisebeschreibungen wenigstens mittelbar für Fichte's Celebrität geforgt. Aber der Aerger macht blind, und auch Fichte war in seiner Art und als Muster seiner philo--fophischen Gattung ebensogut vermauert und vermaurert, wie Nicolai.

Daß er seine alte Predigt über die Pflichten gegen Feinde vergessen hatte, war dem nicht allzuhoch anzurechnen, der seine Aber der Maurer Fichte hatte, scheint es, Freunde vergaß. auch vergeffen, daß er seine Sand auf das Johannesevangelium gelegt hatte, das ganz besonders Liebe predigte und gewiß alle Grundfage der Maurerei enthielt, und diese gebot jedem Maurer, feine Bruder zu lieben. Wir werden also annehmen muffen, daß Fichte gegen Herrn Nickel nach dem biblischen Grundsat Ben der Berr liebt, den guchtigt er! er in diesem Bunft in der Praxis als Maurer etwas verfaumte, so gewann er dafür von der Maurerei um somehr in der Theorie, für die Umarbeitung der Wissenschaftslehre, an welcher Fichte fortwährend fleißig arbeitete. Denn "arbeiten" mar das wich= tigste Wort in der Maurerei. Der Bruder Maurer muß sein Werf thun, muß arbeiten, feinen Tempel Salomon's und feine ägyptische Pyramiden in Stein, sondern Werke, die unvergänglich find in ihren Wirkungen und Folgen, auch außer der

Loge. Denn seine Loge reicht von Osten nach Westen, von Süden nach Norden und bis an die Wolfen, ja über die Wolfen des irdischen Dunstfreises hinaus, und er ist darum stets unter seinem Baldachin und stets mit seinem Schurzsell umgürtet. Er führt immersort, solang es Tag ist, den Schlägel und Steinsmeißel und ebenso die Clavis Fichtiana oder Leibgeberiana zu den Herzen der Menschen. Er fennt die drei großen Lichter, darunter auch das Winselmaaß und das geradlinigte Dreieck. Er darf nicht versäumen, sein Licht einzubringen in die Gesellsschaft und seine Linien zu ziehen, sei es im Leben oder in den Köpfen der Menschen.

Und Fichte that's. Wie Zacharias Werner hauptfächlich in der Absicht schriftstellerte, um den "fast gang verdünnten maurerischen Brüdern etwas auf die Sprünge zu helfen und das Werk der unsichtbaren Kirche auch seinerseits zu fördern; " so fand auch Fichte in der großen Loge Royalporf und den mit ihr in demfelben Lokale vereinigten Johanneslogen zur gefrönten Berechtigfeit, zur Unsterblichkeit, zur fiegenden Wahrheit und zum flammenden Sterne oder Pythagoras Stoff genug für feinen Chrgeiz und Unternehmungsgeist. Fegler hatte ihn benuten wollen; aber Fichte gedachte Fegler'n für feine Plane zu benuten und ihn in seiner Werfthätigkeit für die Maurerei zu überbieten. Bie Fegler in der Loge die höhern Erkenntnifstufen eingeführt hatte; fo dachte Fichte als Bruder Redner mit feinen Borträgen über die Wiffenschaftslehre die höchste Erfenntnißstufe des abso= luten Wiffens in die Loge einzuführen, welches Schelling jest gerade in Jena auf den Markt brachte. Es war fein Plan, den Freimaurerorden für die Wissenschaftslehre zu gewinnen und damit ein neues pythagoräisches Institut, eine Art von geschlossenem Gelehrtenstaat in's Leben zu rufen. Und indem Zacharias Werner in einem Brief aus Königsberg im Jahre 1801 unter den neuen Blaubens = und Aunstherven Berlins außer Schleiermacher, Schlegel und Tieck besonders Fichte erhob, durfte er schreiben:

"Gott hat Berlin, diesen Sammelplatz alles Staubes und aller Schalheit, gleich einem andern Bethlehem gewürdigt, in ihm ein neues Licht aufgehen oder vielmehr in einem Brennpunkt sich concentriren zu lassen oder besser den Schessel wegzunehmen, womit es noch bedeckt war!

Das Maurerische Licht brachte Fichte in die Vorträge über die Wissenschaftslehre, die er im Winter 1801-2 öffentlich in den großen Hörerräumen seiner Wohnung am Königsgraben bielt. Damit die Buhörer den Blid des Wiffens erlangen, läßt er fie fogleich im Beginne einen beliebigen Winkel befdreiben und denfelben mit einer dritten geraden Linie schließen. Darüber wird dann weiter philosophirt. Die Wiffenschaftslehre ift Unschauung eines unabhängig vorausgesetten Wissens vom Linien= ziehen, Triangel und dergleichen. In Linienform erscheint auch das Handeln des 3ch. Das absolute Wiffen ift Lichtzustand und Seben. Der Inhalt der beschriebenen Linie des Wiffens erscheint als Beleuchtung oder als ein Insichhaben des Lichts, als die Quelle des Lichts. Licht ist das Sichergreifen des Wissens in seinem Erfolge als Anschanung, die durch ihre Gediegenheit sich als ein objectives, sich selbst aufgehendes Licht faßt und er= greift. Die Erzeugung des Raumes ift ein secundarer Licht= zustand oder Aufklärung, und es ist zu bejammern, daß dieses herrliche Wort von allerlei losem und leichtem Zeuge gebraucht wird. (Ein hieb auf herrn Nickel!) So maurert Fichte seine Bilder zwischen das Fachwerk scholastischer Begriffe, die er unermudlich auf Begriffe thurmt. Das Pudels Kern ift derfelbe, wie bei der Wiffenschaftslehre vom Jahre 1794. Nur in einem einzigen Punkte, den wir ihnt bereits gegen Jean Paul aus= sprechen hörten, ift in Bezug auf den Inhalt die Biffenschafts= lehre vom Jahre 1801 gegen die frühere verändert. Es ift der Ueber das absolute Wissen binaus, womit es die Gedanke: Wiffenschaftslehre zu thun hat, muß noch das Absolute selber, als die vom Wiffen gesette Grenze deffelben, gedacht werden,

und zwar sowohl als ruhig bestehendes Sein, wie zugleich von Seiten des Werdens oder der Freiheit. Und dieses reine abssolute Ich oder das reine Für kann wegen seiner Ursprünglichkeit schlechthin Gott oder als Zustand Gefühl und zwar Abbängigkeitssgefühl genannt werden.

## 4. Die ersten Jahre vom Schwabenalter.

(1804 - 1805.)

Seinen Eintritt in's Schwabenalter feierte Fichte dadurch, daß er sich zweimal und jedesmal doppelt neu auflegen ließ. Die bei Cotta in Stuttgart erschienene "Grundlage" und der "Grundriß des Eigenthümlichen der Wiffenschaftslehre" erschienen unverändert, dagegen dieselben bei Gabler in Jena herausgekommenen Schriften des Wiffenschaftslehrers vom Jahre 1794 erschienen in verbefferter zweiter Auflage. Jedoch gingen diese Verbesserungen nicht soweit, daß darin Fichte die Wissenschaftslehre in ihrer jetigen Gestalt, wie er sie vor dem Berliner Zuhörerfreis vorgetragen hatte, veröffentlicht hätte; fondern die Wissenschaftslehre vom Jahre 1794 erschien in ihrer ursprünglichen Gestalt im Befentlichen Die neue Darftellung derfelben wieder vorm Publifum. vom Jahre 1801 sollte im nächsten Jahre erscheinen; es ergab fich aber dabei dem Berfasser aus verschiedenen Brunden deutlich, daß jene erste Darstellung vorläufig durch feine neue völlig überflüssig und entbehrlich gemacht werden könne. Auch solle die neue Darstellung nach einer mehr auf Faßlichkeit (wovon unsere Leser oben einen Borschmack erhielten) berechneten De= thode geschehen, und darum sei es gut, wenn daneben bis zur

einstigen Erscheinung einer streng scientisischen Darstellung, auf welche der größere Theil des philosophirenden Publikums noch nicht vorbereitet genug sei, der alte Gang der dreitheiligen Ichsetzungen in neuer Auflage wiederholt werde.

Jedenfalls wollte Fichte die neue Darstellung, sobald das Manuscript " verfaufbar" sei, auch "gleichfalls gut anbringen, " wie er sich 1799 in Briefen an seine um den Unterhalt in dem theuern Berlin etwas beforgten Frau ausgedrückt hatte. nun die Gelegenheit dazu mangelte, oder die Arbeit ihrem Berfasser noch nicht reif genug schien zur Beröffentlichung: genug, die neue Darstellung erschien weder im Jahr 1802, noch in den folgenden Jahren, fondern blieb von Jahr zu Jahr als Ber= mächtniß für den Sohn im Pulte liegen. In der That war es aber auch feine Rleinigfeit für den mit der Sorge um den Un= terhalt seiner Familie ringenden Privatgelehrten, die nöthige Dauße zu gewinnen, um einerseits mit den reißenden Fortschritten gleichen Schritt zu halten, welche die auf der Grundlage der Wissenschaftslehre stehenden Nachfolger Fichte's in Jena auf dem Felde des absoluten Biffens gemacht hatten, andrerfeits die Stimmen ebenbürtiger aufstrebender Begner nicht unberücksichtigt zu lassen, welche bald nach Fichte's Abgang von Jena sich er= Schelling's absolutes Identitätssystem und Begel's hoben. Differeng des Fichte'schen und Schelling'schen Standpunktes wollte ftudirt sein. Das fostete Zeit, und für Fichte war die Zeit Geld. Dazu trat im Jahr 1803 ein ehemaliger Zuhörer Fichte's, Fries in Jena, mit einer Schrift: "Reinhold, Fichte und Schelling " hervor, worin die fritische Philosophie Kant's von den unkritischen Entstellungen jener drei Speculanten gereinigt mer-Die von Reinhold eingeschlagene und von Fichte den sollte. und Schelling fortgeführte philosophische Richtung sei vom Be= sentlichen der Kant'schen Philosophie, der fritischen Methode abgewichen, welche auf alle Falle nur von der Untersuchung der gemeinen Erfahrung ausgehe, ohne diese für mehr zu nehmen,

als sie eben sei. Aber Anerkennung der Rechte der Sinnlichkeit neben denen der Vernunft sei das Resultat der fritischen Mes thode, mögen auch sonst die Ansprüche der Speculation sein, wie sie wollen.

Wollte Tichte unter diesen Umständen mit seiner neuen Darftellung der Wiffenschaftslehre als ein den neuen philosophischen Titanen in Jena gewachsener Olympier gegenübertreten; so brauchte er "in dem Mittelfige der Barbarei," in welchem er damals lebte, vor allen Dingen Geld als Ersat für die auf das Speculireu im reinen Lichte des absoluten Wissens Darum schrieb er im Juni 1803 an zu verwendende Zeit. Freund Schiller in Weimar, ihm doch Jemanden auszumachen, der ihm statt der elfhundert Thaler, die er noch auf seinem ehe= maligen Sause in Jena stehen hatte, taufend Thaler baar Geld gabe, damit er ohne Sorgen seiner Wiffenschaftslehre mit Muße leben fonne, zwar "nicht um fie zu finden oder zu verbeffern, sondern um sie zu reiner Klarheit zu erheben." Der brave Schiller besorgte die Sache binnen vier Wochen, und Richte konnte die seit drei Jahren "unablässige Arbeit" an der Wissen= schaftslehre noch in's vierte Jahr fortspinnen und weben, leider freilich nicht zu größerer Klarheit, wie er meinte, sondern zu einer Dunkelheit und Schwierigkeit, die größer war, als zuvor.

So ganz "befangen in der Wissenschere," wie er an Schiller schrieb, war es Fichte'n freilich nicht zu verdenken, daß er im December 1803 noch keine Zeit gehabt hatte, Schleiers machers in diesem Jahre erschienene "Aritik der bisherigen Sittenlehre" zu lesen, worin anch die Sittenlehre Fichte's, die "wie ein Igel nach allen Seiten die Stacheln herausstrecke und die schwachen Stellen sehr gut zu verdecken wisse," beurtheilt worden war. Der "kluge Schleier" konnte es als Verkasser der vertrauten Briefe über die Lucinde Fichte'n nicht vergessen, daß er die Frauen zu der Erniedrigung verdammt habe, unthätig zu sein im ganzen Prozeß der Liebe vom ersten Ansang an; er

glaubte jedoch Fichte'n alle Ehre angethan zu haben, die nur möglich sei, wenn er nicht habe verschweigen wollen, was ihm seiner Meinung nach sehle. Er fand es lustig, daß Fichte noch nicht Zeit gehabt, die Kritif der Sittenlehre zu lesen; nicht als ob er an der Wahrheit gezweiselt hätte, denn er sei gewiß, daß Fichte nicht geradezu lüge. Aber derselbe werde sich gewiß nie Mühe geben, einen halben Tag dazu zu sinden, damit er nur jenes immer sagen könne und weil er schon im Voraus zu wissen glaube, was Schleiermacher von ihm denke, und sich ächt stoisch das Mitleid mit dessen verkehrten Wandel sparen wolle.

Im neuen Jahre 1804 fand er diese Zeit noch viel we-Um erften Janner enthielt die Spener'sche Zeitung folgende Anzeige: "Der Unterschriebene erhietet sich zu einem fortgesetten mundlichen Bortrage der Biffenschaftslehre, b. b. der vollständigen Lösung des Rathsels. der Welt und des Bewußtseins mit mathematischer Evidenz. Er wählt diesen Weg der Mittheilung um fo lieber, da er das Refultat feiner neuen vieljährigen Forschungen nicht durch den Druck bekannt zu machen gedenft, indem sich diese Philosophie nicht historisch erlernen läßt, sondern ihr Verständniß die Kunst zu philosophiren voraussett, welche am Sichersten durch mundlichen Vortrag und Unterredung erlernt und genbt wird. Fichte." Der alte Rali= fornier in Berlin feufzte beim Lefen der Spener'ichen Zeitung vergebens: Ach! daß fein Lichtenberg da war, der durch einen Unschlagzettel im Namen diefes philosophischen Philadelphus Philadelphia dieser Großmannsanzeige vorgebeugt hätte! Es war zu spät: der Philosoph erhielt eine reiche und auserlesene Buhörerzahl: die ersten Rathe des Königs und die Führer der vornehmen Belt, Minister von Schrötter, Bebeimer Cabinetsrath Benme, Geheimer Finangrath von Altenstein, Fürst Reuß, Braf Alexander zur Lippe, Beamte aller Kategorieen, Gelehrte, Tagesschriftsteller, die Freunde A. 2B. Schlegel, Bernhardi,

1,000

Benne, aufgeklarte Juden und Judinnen und Rogebue, - fie Alle waren in dem großen Sörerraume der Fichte'schen Wohnung versammelt, um die Lösung des Weltrathsels zur "eignen freien Nacherfindung " von Fichte zu vernehmen, der ihnen mathematisch beweist: solle a sein, so muffe b sein und a sei bedingt von b; der seine Zuhörer heute versichert, daß noch nie seine Darstellung fo flar gewesen sei, wie jest, und morgen die Sprache anklagt, daß fie feine Ausdrücke für seine Gedanken habe, aber in der - nächsten Vorlesung werde Alles flar werden, mas er vom reinen Licht und Urlicht meine und wie es fich schlechthin in Sein und Denfen spalte. Gelbst nach dem Urtheil Golder, die den un= endlichen Scharf= und Tieffinn des mit der Sprache ringenden und auf's Neußerste abmühenden Vortrages bewunderten und zu verstehen glaubten, hatte Fichte noch nie etwas so Schwieriges für streng philosophische und im Denken gut geschulte Männer vom Fach drucken laffen, als er hier einem gemischten Bublifum vortrug, welches die hier geforderte ungeheure Anstrengung des Denfens gar nicht machen und den Bordenfer verstehen fonnte, von welchem es noch zweifelhaft war, -ob er fich felbst verstand. In den Höhen des reinen Lichtes oder Urlichtes, das mit der Sonnenklarheit des Lichtes hier unterm Monde Nichts gemein hatte, weiß sich der Bortrager fast nur noch in Bildern zu be= wegen, welche da aushelfen sollen, wo mit den Gedanken auch die Begriffe fehlen und nur noch die hohlen Luftgebilde des Wortschwalles übrig bleiben.

Dem jungen feurigen Kopfe Schelling waren zwei Jahre vorher auf den Entdeckungsreisen seiner Phantasie nach theos sophischem Tiefsinne im Platonischen Dialoge Timäos der Aussdruck "Band" aufgefallen, womit er das zwischen Zweien schwesbende Dritte bezeichnete, welches beide geistig verbinde. Diese von Schelling im göttlichen Platon entdeckte Vorstellung vom Bande eignet sich Fichte für die neue Darstellung der Wissens

schaftslehre an, und wie sein Bater und Grogvater leinene Bander gewebt hatten, so webte nun ihre philosophische Fortsetzung im reinen Wiffen das geistige Band, welches das verbindende Mittlere und Dritte zwischen Sein und Denfen sein sollte. Und dem Wiffenschaftslehrer aus dem Jahre 1804 war die Erinnerung an Kant's Leistungen in Bezug auf die Kritik der logischen Spiegelfechtereien aus reiner Bernunft so gang verblaßt, und was Kant eigentlich gewollt hatte, schwebte ihm nur noch, wie ein Mährchen seiner Jugend, so tranmartig vorm geistigen Auge, daß er seine Zuhörer versicherte, Kant habe das Absolute diesen Gottesnamen hatte Fichte ebenfalls von Schelling ge= borgt - weder in das Sein, noch in das Denken gesett, fon= dern in das reine Wiffen, von welchem doch gerade Kant ausdrücklich Nichts hatte wissen wollen, geschweige daß er dasselbe für das Band zwischen Denken und Sein erklärt hatte! mit dem von Kant vielmehr gerichteten und vernichteten reinen Wiffen schaut der vermauerte Wiffenschaftslehrer auch Schelling's Absolutes in Kant's Kritifen hinein, wobei dieser " Dreiviertels= fopf" das Unglud haben muß, das Band des reinen Wiffens, das nun wieder dem Absoluten selber gleich gesetzt wird, in jeder seiner drei Kritiken anders zu faffen. In der ersten mare ihm das Absolute die Erfahrung, in der zweiten die moralische Welt, in der dritten die Wurzel der finnlichen und überfinnlichen Welt gewesen. Das mar die Todtenfeier, die Fichte zu Berlin dem am 12. Februar 1804 vom Leben geschiedenen unsterblichen Manne hielt!

Er erflärt es für die erste Aufgabe der Wissenschaftslehre, jenes Band für die Anschauung rein darzustellen; sodann habe sie aus diesem von der Einbildungsfraft gewobenen Bande des reinen Wissens die Form des erscheinenden Wissens abzuleiten. Wovon ausgegangen wird, dieß heißt jett bei Fichte nicht mehr das reine oder absolute Ich, wie ehedem, sondern bald Leben, bald Vernunft, bald Licht, dessen bloßes Dasein und Erscheis

nung das Bewußtsein sein foll, mahrend es für fich felbst über Das Ergebniß dieser neuen dem Bewußtsein hinausliege. Wiffenschaftslehre ift schließlich, daß das Licht sich zur Intuition macht, indem Sein und Denfen einander gegennbertreten, oder (mit andern Worten) daß die Bernunft ihre Abfolutheit zeige, indem fie Grund ihres Daseins sei und wir fie das Leben in Es war nur gut, daß Fichte aus seinen Con= uns sein laffen. ftructionen schließlich zum gemeinen Bewußtsein zurückfehrte, mel= ches eben durch diese "Aunst zu philosophiren" eigentlich nur unterbaut werden follte und in welchem vier befondere Stand= punfte: Religion, Moralität, Legalität, Sinnlichfeit unterschie= In jedem dieser Standpunfte find aber die an= dern drei wenigstens als "Bernunfteffect " mitenthalten, somit in jedem vier und "wenn Sie das vereinigende Prinzip wiederum dazu nehmen", fogar fünf Grundmomente enthalten, welches ihrer zusammen gehn, und "wenn Gie die Fünffachheit der Bif= senschaftslehre überhaupt hinzunehmen, so find fünfundzwanzig ursprüngliche Grundbestimmungen des Wiffens vorhanden ". Achtundzwanzig Vorträge waren es gewesen, in welchen dem ge= meinen Bewußtsein der tieffinnige Unterbau gegeben murde, womit Fichte seinen Zuhörern das Welträthsel zu lösen ver= sprochen batte.

Noch vor Beendigung dieser Clavis Fichtiana zum Weltzräthsel, im März 1804 schrieb Fichte an Jacobi nach Entin, daß er die Wissenschaftslehre durch sein letztes "Arbeiten "auch in der äußern Form vollendet und bis zum höchsten Grade der Mittheilsbarkeit sich derselben bemächtigt habe. Warum wurde dieselbe nicht wirklich mitgetheilt, sondern blieb für den Sohn im Pulte liezgen? Die Welt war ihrer nicht werth. "Ich werde sie (schreibt er an Jacobi) diesem Zeitalter (der absoluten Verwesung aller Ideen) nie vorlegen. Von Allem, was da vorgeht, bewegt mich Nichts und wundert mich Nichts, und ich erwarte noch weit Heilloseres, denn ich glaube unser Zeitalter sattsam begriffen zu haben.

Dennoch bin ich frohen Muthes; denn ich weiß, daß nur aus dem vollkommenen Ersterben das neue Leben hervorgeht."

Um so mehr mußte Fichte bedacht sein, sein geistiges Bermachtniß durch wurdige Sande auf die beffere Bufunft zu brin-Die Erziehung des nun stebenjährigen Sohnes beschäf= tigte ihn jest besonders lebhaft und er hatte sich den Plan ge= macht, um denfelben gang unter feinen eignen Augen im Eltern= hause unterrichten zu lassen, die Sohne einiger befreundeter Familien in's Haus zu nehmen. Er schrieb darum im Jahr 1804, als eine Art von Rechenschaftsablegung, seine Grund= fäße über Erziehung und Unterricht nieder. Es sollte für den angegebenen Zwed ein Sanslehrer oder, falls sich eine größere Angahl von Zöglingen fande, deren zwei gehalten werden, die abwechselnd mit Fichte selber, unter täglich gegenseitiger Rucksprache und Recenschaftsablegung, lehren und die Zöglinge unter ihrer ununterbrochenen Aufsicht behalten follten. "Fremde Kinder aber (fo schließt die Rechenschaftsablegung) durchaus und gang wie unser eignes anzusehen und zu behandeln, dazu müßte uns, felbst wenn es feine höhern Untriebe gabe, fogar die Klugheit und das Wohlwollen gegen unfer eignes Kind nöthigen, indem das entgegengesette Benehmen gerade für es felbst die nachtheiligsten Folgen haben würde."

Die Rechenschaftsablegung blieb ungedruckt und der Plan unausgeführt. Denn es hatten sich Fichte'n im Sommer dieses Jahres Aussichten gezeigt, als Professor der Philosophie an die russische Universität Charkow und etwas später an die bayerische Universität Landshut, wo damals auch Anselm Feuerbach lehrte, berufen zu werden. Und obwohl sich die Aussichten nach Charkow durch Fichte's gemachte Weitläusigseiten und Bedenkliche keiten, nach Landshut dagegen durch den Pfasseneinsluß und vielleicht auch durch Feuerbach's Entgegenwirken wieder zersschlugen; so wurde auf Cabinetsrath Beyme's Betrieb durch den Freiherrn von Altenstein in Ansbach Fichte der Beachtung

a beautiful

des Ministers von Hardenberg für eine Professur an der das mals preußischen Universität Erlangen empfohlen. Und Fichte war um so lieber geneigt, seinen Aufenthalt von diesem, Mittelssitze der Barbarei" wegzuverlegen, als es dem "alten Kalisorsnier" Nicolai durch seinen Anhang gelungen war, die Aufnahme des Philosophen in die Berliner Akademie der Wissenschaften durch eine Mehrheit von nur zwei Stimmen bei der Wahl zu hintertreiben.

Vorgeschlagen hatte ihn Freund Hufeland, der seit 1801 als Leibarzt des Königs und erster Arzt an der Charité in Ber= lin lebte und auch Hansarzt in Fichte's Familie war. Johannes Müller freilich, welcher im Frühjahr 1804 als Geheimer Kriegs= rath, Mitglied der Akademie und Historiograph des königlichen Hauses mit dreitausend Thalern Gehalt in Berlin angestellt worden war und seit Berbst mit seinem Bedienten Fuchs als Junggeselle in der Spandauer Vorstadt am Schiffbauerdamm zwischen schönen Garten wohnte, dieser Freund des "vielerfah= renen Nicolai " und der "vonhintenigen Philosophie ", fand in Freund Hufelands berühmter "Aunst das Leben zu verlängern" einen wesentlichen Fehler, nämlich ihre Unausführbarkeit. " Wie follte ich es machen, (schreibt der Lebemann und Freund der Großen) dem Käse und Schinken, die der Antor selbst mir vorfest, für immer zu entfagen und mit der Diat es so genau zu nehmen?" Wie grundverschieden die Naturen Fichte's und Müller's auch waren, so fand doch zwischen dem "vonvornigen" und dem "vonhintenigen" Philosophen, um in der Sprache Nicolai's zu reden, auf dem Boden der-gemeinsamen vornehmen Geselligkeit Berlin's bald ein freundschaftlicher und dauernder Berkehr statt, und obwohl Müller auch einmal gelegentlich bei einer Mahlzeit in einer Gesellschaft von Freimaurern durch das trauliche Wesen und den schönen Gefang fehr einge= nommen war, sonft aber von folden zeitraubenden Besellschaf= ten Nichts wissen wollte; so theilte er doch, wie überhaupt da=

mals "jeder honette Mensch", Fichte's Verstimmung über das Zeitalter wenigstens im Großen und Gauzen und wollte, wie dieser, von den fraftlosen Vernunftsuppen der Nicolai'schen Aufklärungsperiode Nichts wissen. "Fichte sagt sehr wohl (schreibt er), alles Schreiben helse Nichts mehr, weil Niemand mehr lesen könne!"

Im Sommer 1804 hatte Fichte vor seinem ausgewählten Berliner Publifum, das Nicolai's "fraftlofe Bernunftsuppen " verschmähte und nach Müllers Urtheil "eine große Liberalität der Gesinnungen, ungemeine Empfänglichkeit und immer noch Exaltationsfraft" besaß, über Bottes=, Sitten= und Rechtslehre Vorträge gehalten. Für den Winter 1804—5 unternahm er es, dem "Zeitalter der absoluten Berwesung aller Ideen " gründ= lich den Pelz zu waschen. Trop der persönlichen Feindschaft der alten "feufzenden Creatur" Nicolai wurde ihm für die Bor= trage "über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" der runde Saal des Afademiegebandes in der Dorotheenstadt ein= Auch der damals als österreichischer Botschafter in geräumt. Berlin sich aufhaltende Fürst Metternich war Fichte's ständiger-Und es war jedenfalls ein entschiedener Fortschritt, Rubörer. den Fichte damit machte, daß er aus den lichten Göhen der Abstraction des reinen Wissens jest, wenn auch erst nur als theoretischer Kritifer, in die Hölle seines Zeitalters herniederstieg, um durch diese hindurch seine Zeitgenoffen an der Sand der Idee womöglich durch's Fegfeuer der Bestimmung des Gelehr= ten, als des Obervormunds der Menschheit, in's Paradies des seligen Lebens in Gott zu führen, das er für seine Berson jest erreicht hatte. Er dichtete jest Sonette, wie die beiden folgenden:

> Was meinem Auge diese Krast gegeben, Daß alle Mißgestalt ihm ist zerronnen, Daß ihm die Nächte werden heitre Sonnen, Unordnung Ordnung und Verwesung Leben?

Was durch der Zeit, des Raums verworr'nes Weben Mich sicher leitet hin zum ew'gen Bronnen Des Schönen, Wahren, Guten und der Wonnen, Und drin vernichtend eintaucht all mein Streben? Das ist's: Seit in Urania's Aug', die tiefe, Sich selber klare, blaue, stille, reine Licht flamm' ich selber still hineingesehen; Seitdem ruht dieses Aug' mir in der Tiese, Und ist in meinem Sein das ewig Eine, Lebt mir im Leben, sieht in meinem Sehen.

Richts ist denn Gott und Gott ist Nichts denn Leben; Du schauest, ich mit dir schau im Berein, Doch wie vermöchte Schauen da zu sein, Wenn es nicht Wissen wär' von Gottes Leben?
"Wie gern ach! wollt' ich diesem hin mich geben, Allein wo sind' ich's? Fließt es irgend ein In's Wissen, so verwandelt sich's in Schein, Mit ihm gemischt, mit seiner Hüll' umgeben!" Gar flar die Hülle sich vor dir erhebet, Dein Ich ist sie; es sterbe, was vernichtbar, Und sortan lebt nur Gott in deinem Streben!

Durchschaue, was dies Sterben überlebet, So wird die Hülle dir als Hülle sichtbar, Und unverschleiert siehst du göttlich Leben.

Im April 1805 hatte Fichte sein Anstellungsdecret als Professor in Erlangen mit einer Besoldung von zwölshundert Gulden, fünf Klastern Holz und dreihundert Thalern Reisegeld von der preußischen Regierung erhalten. Er hatte für das Sommerhalbjahr als Privatvorlesung, da er die Studenten in Erlangen für die Mittheilung der neuen Darstellung seiner Wissenschaftslehre, welche schon für die Auslese der gebildeten Berliner Gesellschaft so schwer zu verstehen war, noch nicht reif genug achten konnte, eine Art von Einleitung in die Philosophie angesündigt und als öffentliche Vorlesung "die Kunst, Bücher

zu lefen und zu schreiben, mit Beispielen und Uebungen " lehren Im Mai trat er die Reise nach Erlangen an, auf welcher ihm Freund Kalifornier's Reisebeschreibung über Bamberg zum Wegweiser dienen konnte. Als dieser Mann im Jahre der "Kritif der reinen Vernunft," als Fichte noch Student in Leipzig war, seine Reise durch Deutschland in die Schweiz machte, fand er beim Uebertritt aus dem Bambergischen in das Bebiet von Erlangen sandigen Weg und Balder von Sichten mit hohen Spigen und glaubte in die Gegend um Berlin ver-"Salve patria tellus! dacht' ich; Land, das dem fest zu fein. Faulen fein Getreide trägt, aber durch Fleiß gedüngt, die Arbeit hinlänglich belohnt! Möge, o Baterland, deine Einwohnerschaft immer gleich den einheimischen Fichten alle Jahreszeiten aus= dauern und fich immer felbst genug, gleich den Fichten, machfen durch innern Trieb!" Wie trefflich hatte der platte und nüch= terne Menschenverstand hier geweissagt, was sich an Fichte'n dem Vater und Sohne erfüllen follte!

Tichte hatte dort im Mai an der fleinen, vormals Ansbach-Bayreuthischen Universität nur 63 immatrifulirte Studenten vorgefunden. Er gab ihnen als Fegfeuer ihrer füddeutschen Beschränktheit seine Anweisung "über das Wesen des Gelehrten und feine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit" und suchte fie zugleich für's Verständniß der Wiffenschaftslehre einzuschulen, über welche er dagegen einigen dortigen Lehrern und Collegen ein Privatissimum gab. Unter diesen befand sich auch der außerordentliche Professor und zweite Universitätsprediger Marheineke, Fichte's späterer theologischer College an der Berliner Uni= versität, und der weltmännisch-feine Professor Mehmel, mit welchem sich Fichte innig befreundete. Einer seiner damaligen Buhörer unter den Studenten, Stutmann, versuchte später eine Art Vermittlung zwischen Schelling's und Fichte's Suftem. Neben seinen eignen Vorlefungen besuchte Fichte zugleich lernend die Vorträge seiner Collegen, namentlich Physik und Chemie,

S. CORNEL

um auch in diesen ihm noch unbekannten Feldern Schelling's naturphilosophische Borsprünge einzuholen. Der viele Sand in der Gegend von Erlangen, der Nicolai'n einst so zuwider war, hinderte Fichte'n nicht, im Rednits und Schwabachthale während der schönen Sommerzeit Ausflüge nach dem Felfenkeller zu Bayersdorf, nach dem Gefundbrunnen von Budenhofen und fonsthinaus zu machen. Und wie er einst in Jena die Ent= deckungen Wolf's über die Homerischen Gedichte rein von vorn aus der Vernunft sich construirt hatte; so fonnte er jest die Ge= gend von Erlangen a priori mit Jerusalem vergleichen, ohne dieses andersher, als aus einem der großen maurerischen Lichter, der Bibel, zu fennen. Er durfte nur von der Alt= und Reuftadt, von Holz- und Obstmarkt und andern Endlichkeiten absehen und die Lage und Physiognomie von Erlangen in die Region reiner Allgemeinheit erheben; so hatte er die Aehnlichkeit mit Jerusalem heraus: die Schwabach der Bach Kidron, der Burgberg als Delberg, die Saufer im Effenbach der Fleden Betphage, das Thal gegen Siegliphof an der Schwabach hinauf das Thal Josaphat, der Martinsbühel als Golgatha, das dabeiliegende Thal als Thal Gehinnom. Was wollte er mehr? Und nun dazu die mittelst der "Reize der Einbildungsfraft" vor ihm liegende Aussicht in das Paradies und neue geistige, wenn and nicht gerade Swedenborgische, doch immer mustisch-über= schwängliche Jerusalem, wie es Fichte'n bereits in Erlangen als das "felige Leben" vom nächsten Winter in Berlin vor= schwebte!

Fichte hatte die Erlaubniß erhalten, den Winter in Berlin zuzubringen, um seine Vorträge vor einem gebildeten Publikum fortzuseten. Und so folgte nun in seiner divina commedia auf die Schilderung der Hölle des gegenwärtigen, ideenlosen und im höhern Sinne sittlich verwahrlosten Zeitalters und auf das durch die "Bestimmung des Gelehrten" vermittelte Fegseuer zum Beschlusse in Berlin das Paradies, mit den Winter-Vor-

trägen Fichte's "Anweisung zum seligen Leben." Wenn auch vorläufig nur als Aussicht, als Ideal, als frohe Hoffnung, und mit dem Vorschauen sowohl, als dem Rückblick auf das Erlanger Fegfeuer.

Schon Jakobi hatte seinem Freunde Schent in München an's Herz gelegt, wenn es sich irgend um Verbesserung akade= mischer Unstalten und Ginrichtungen handle, fo fei kaum in gang Europa ein Mann zu finden, der dabei beffer an die Sand gehen könne, als Fichte. Run hatte man fich gerade in Erlangen seit einigen und zwanzig Jahren vielfach um die fittliche Berbefferung des Studentenleben angelegentlichst bemüht. Man hatte von unten anfangen muffen. Schon im Jahre der Erscheinung von Schiller's Raubern war ein landesfürstliches Edict an die Universität ergangen, den dort befindlichen Studiosis "eine den Besetzen der Natur und des Wohlstandes angemessene Kleidung anzuempfehlen. Da es aber leider dahin gediehen ift, daß Viele unter ihnen mit einem beinahe auf Art der Nation der\_ Wilden entblößten Körper zu offenbarem Standal den ganzen Tag umherlaufen; fo haben wir der Behörde auf's Gemeffenfte angefügt, dergleichen ungesittete Studenten zu den Schranken der Menschlichkeit zurückzuführen. " War nun bereits der Berliner Kalifornier auf seiner Reise keinem solchen studirenden Wilden in Erlangen mehr begegnet; so hatten fernerhin die Er= langer Kantianer zur Berbefferung der Sitten der Studirenden im Interesse ihrer Menschenwürde schon vor Fichte's Ankunft das Ihrige pflichtschuldigst beigetragen. Es fehlte nur noch der Schlußstein, und dazu war Fichte in ganz Europa, nach Jacobi's wie Fichte's eigner Ansicht, der rechte Mann. Er schrieb darum im Winter 1805--6 feine "Ideen für die innere Dr= ganisation der Universität Erlangen." Er gedachte mit diesen Vorschlägen "eine wahrhafte Akademie überhaupt erst zu schaffen, " und an der fleinen Universität sollte der Anfang gemacht merden.

Einstweilen blieb es bei den Borschlägen in Fichte's Pult, deren Ausführung — ihre Ausführbarkeit vorausgesett — sich die durch den praktischen Kritiker der französischen Revolution berbeigeführten friegerischen Ereigniffe entgegenstellten. Bereits streckte Napoleon die eisernen Arme seiner Weltherrschaft über Deutschland aus. Bu Ende Februar 1806 hatten die Frangofen das Fürstenthum Ansbach besetzt, und am 22. April erhielt Fichte für das bevorstehende Erlanger Sommersemester Urlaub, fo daß er nun den "unvergleichlich schönen Mai" mit seinen Freunden in Berlin genießen fonnte. Freund Müller verfehrte viel mit dem spanischen und portugiesischen Gesandten und war für des lettern Gemahlin, die geistreiche und liebenswürdige Brafin Souya sehr eingenommen. Da warf sichte auf's Spanische, Portugiesische und Italienische, worin ihn Zeune, welcher zugleich, neben Freund Bernhardi am grauen Kloster, der Lehrer des jungen Fichte in der Erdfunde war, zu unterrichten sich gefällig zeigte. Er übte sich dabei, einzelne Dichtungen aus diesen Sprachen metrisch in's Deutsche zu übertragen. Unter Anderm überfette er eine Episode aus dem dritten Ge= fange von Camoën's Lufiade und ben erften Gefang aus Dante's divina commedia, und veröffentlichte Beides in Zeit= schriften.

Schon im vorigen Jahre war in den Kreis von Fichte's Freunden der Dichter Zacharias Werner eingetreten, welcher durch die Freimaurergunst des Ministers von Schrötter als gesheimer expedirender Secretär in Berlin angestellt worden war und mit welchem Fichte sich häusig im gastfreien Schrötter'schen Hause begegnete. Werner fand, daß Fichte trop aller Versuche, sich durch seine Vorträge verständlich zu machen, so ungehener mißverstanden werde, daß es zu verwundern sei, wie er's noch in Verlin aushalten könne. Für das Verliner Theater unter Issland's Leitung hatte Werner das im Jahr 1807 auch im Oruck erschienene Schauspiel "Wartin Luther oder die Weihe

der Kraft" gedichtet, nach Zelter's Urtheil freilich "fein Schau= spiel, fondern die Parodie einer ernsthaften und heiligen Angelegenheit, die sich begreiflich machen will, indem sie sich pro= Das Schauspiel wurde im Juni mit glanzender Ausstattung auf die königliche Buhne gebracht, und Iffland felbst, der fleine, starte, untersette Mann mit feinen magern Schenfeln, ftarfen Baden, fleinem Rug, ftarfem Sangebauch, breitem Mund und vollem rundem Beficht, aber großen, schwar= zen und glänzenden Augen und lebhaftem Mienenspiel trat als Luther auf. Aber trot Ifflands Runft brachte das Stud im Publikum keinen allgemein günstigen Eindruck hervor, und Fichte's Freund Bernhardi hatte Gelegenheit, außer feiner Theaterfritif auch die Freunde durch seine Gabe zu ergößen, Iffland auf das Gelungenfte nachzuahmen. Bald nach der erften Auf= führung des Studes erlaubten fich einige Officiere von derföniglichen Gensdarmerie, daffelbe durch einen öffentlichen Aufzug lächerlich zu machen. Sie hatten sich einen Schlitten mit bedeckten Rädern bauen laffen und fuhren damit mitten im Juli Abends nach zehn Uhr unter Fackelschein und großem Geschrei durch die Straßen von Berlin. Im Schlitten faß Doctor Luther mit einer ungehenern Flöte und ihm gegenüber Freund Melanch= thon; auf der Pritsche die Kathe von Bora mit einer zehn Ellen langen Schleppe, mit der Peitsche durch die Straßen fnallend. Auf Pferden saßen, von ihrer Priorin angeführt, die Monnen des Augustinerklosters mit langen Schleppen und in ungestalteten Masten. Go ging der Zug mehrere Stunden lang, zur Ergößung des schaulustigen Publikums, durch die Iffland aber nahm diesen Spaß so höchlich übel, daß er beim König über dieses Unwesen Klage führte, was zur Folge hatte, daß einer dieser Officiere von Berlin versetzt und die übrigen mit Arrest bestraft wurden. Fichte sah darin einen neuen Beweis, wie fehr fein Efel an dem ideenlosen Zeitalter begründet war, und der Berliner Platon murde nach folden

Vorgängen seine Komödie über Fichte, auch wenn sie fertig gesworden wäre, schwerlich in Berlin zur Aufführung zu bringen Lust empfunden haben. Ueberdieß aber dauerte es nicht lange, so mußten den Berliner Officieren dergleichen Späße von selber vergehen, als Napoleon die eiserne Zuchtruthe über Berlin und die preußische Monarchie schwang.

## 5. Fichte's Trilogie von Hölle, Fegfeuer und Paradies.

Von Herbst 1805 bis Oftern 1806 erschienen die von Fichte in den letten drei Halbjahren zu Berlin und Erlangen gehaltenen Borlesungen unter den Titeln: Grundzüge des gegen-wärtigen Zeitalters, über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit, und die Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religionslehre im Druck. Sie machten, nach Fichte's eigner Erklärung ein Ganzes von popuslärer Lehre aus, dessen Gipfel und hellsten Lichtpunkt die letztere Schrift bilde. Sie seien insgesammt, fügt er hinzu, das Ressultat seiner seit sechs bis sieben Jahren mit mehr Muße und im reisern Mannesalter unablässig fortgesetzten Selbstbildung an derjenigen philosophischen Ansicht, die ihm schon vor dreizehn Jahren zu Theil geworden sei und die, wie er hosse, zwar Manches an ihm geändert haben möchte, selber aber sich in keinem Stücke geändert habe.

In seiner Verstimmung über das gegenwärtige Zeitalter, das der Idee des Philosophen nicht entspricht, fühlt der durch das Wissen dieser Idee über sein Zeitalter erhabene Gelehrte frast ebendieser Idee in sich den Drang, auch Andere, als die Erlanger Studenten vom Sommer 1805 zu sich zu erheben, das mit sie Theil nehmen am seligen Leben, das der philosophische

Freimanrer, im Einklang mit dem Johannesevangelium, in der göttlichen Idee genießt. Schelling bezeichnete diese Trilogie von Schriften Fichte's wizig als Fichte's divina commedia, als den Dreiklang von Hölle, Fegfener und Paradies. Aber Schelling, der zu Würzburg bei Stein = und Leistenwein mit sechszehnhun= dert Gulden jährlicher Besoldung im Trocknen saß, hatte gut spotten, während es sich Fichte fünf Jahre lang in Berlin ohne Besoldung hatte sauer werden lassen.

Noch webt und lebt er in den Vorlesungen über "die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters"in einem Gestrüppe philosophischer Vorurtheile und Abstractionen, die sich ihm seit dem Anfang seiner philosophischen Schriftstellerei an die Fersen geheftet hatten. Aber er steht doch schon mit einem Fuße wenigstens in der geschichtlichen Wirklichkeit und bemüht fich angelegentlichst, seine Ideen mit derfelben in lebendige Be-Er will nicht mehr bloß mit hohlen Redens= ziehung zu setzen. arten und leeren Begriffen von obenherab dareinfahren, sondern fucht sein Zeitalter, wie es ist und geworden ist, auch zu ver= stehen und zu begreifen, ebe er ihm im Spiegel der Idee vorhält, wie es sein solle. Er findet sein Zeitalter an allen den Ge= brechen leidend, welche sich in der Selbstsucht des Einzelnen verdichten; er charafterifirt es als das Zeitalter vollendeter Gund= haftigfeit und bebt gegenüber dem Befangenbleiben in fleinlicher Selbstfucht das Leben in Ideen, d. h. folden praktischen Zwecken hervor, welche über das verschrumpfte und engherzige Interesse am Individuum hinausliegen und mit dem Leben in der Gat= tung das Interesse für das Allgemeine, für Staat und Vaterland felbstverläugnend vereinigen.

Der Zweck des Erdenlebens der Menschheit, sagt Fichte, ist der, daß sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft einrichte, und zwar diese Freiheit als Gattung genommen, als Freiheit, die in dem Gesammtbewußtsein der Gattung erscheine und als wirkliche That aus dem Leben der

5 comb

Gattung hervorgehe. Demgemäß fällt das Erdenleben des Menschengeschlechts in zwei hauptepochen und Zeitalter. In dem einen Zeitalter lebt und ift die Gattung, ohne noch mit Freiheit ihre Verhältnisse nach der Vernunft eingerichtet zu haben; im andern Zeitalter bringt sie diese vernunftmäßige Einrichtung mit Freiheit zu Stande. Das Erdenleben des Menschenge= schlechts verläuft hiernach in fünf Epochen, die sich scheinbar durchfreuzen und zum Theil nebeneinander fortlaufen. Epoche der unbedingten Herrschaft der Vernunft durch den Instinct ift der Stand der Unschuld des Menschengeschlechts. Epoche, da der Bernunftsinstinct in eine äußerlich zwingende Autorität verwandelt ift, das Zeitalter positiver Lehr= und Le= benssysteme, ift der Stand der anhebenden Gunde. Die Epoche der Befreiung von der gebietenden Autorität und mittelbar auch von der Botmäßigkeit des Vernunftsinstinctes überhaupt, das Zeitalter der absoluten Gleichgültigfeit gegen alle Wahrheit und der völligen Ungebundenheit, ift der Stand der vollendeten Gund= haftigfeit. Die Epoche der Vernunftwissenschaft, das Zeitalter der Anerkennung der Wahrheit als das Höchste, ist der Stand der anhebenden Rechtfertigung. Endlich die Epoche der Ver= nunftfunft, das Zeitalter der sichern Selbsterbauung der Menschheit mit sicherer Sand, ift der Stand vollendeter Rechtfertigung und Beiligung.

Man sieht, es sind noch abstracte Begriffe, nach welchen der Philosoph die Geschichte construirt, mit einem Schein des Richtigen und viel Willfür. Er sieht die Entwicklung des Menschengeschlechts noch durch die Brille vorgesaßter Ansichten und er setzt, in der dem großen Ich noch anhängenden Eitelkeit, den Beginn des Heils mit seiner Thätigseit in Beziehung. Ich für meine Person (fährt er fort) halte dafür, daß die gegens wärtige Zeit gerade im Mittelpunst der gesammten Zeit stehe und die Endpunste zweier in ihrem Prinzip durchaus verschies dener Epochen vereinige: der Welt der Dunselheit und der

Klarheit, des Zwanges und der Freiheit. Aber die Grund= maxime derer, die auf der Sohe des Zeitalters ftehen und darum das Prinzip des Zeitalters selber ift: durchaus Nichts als seiend und bindend gelten zu laffen, als was man verstehe und flärlich Denn die Vernunft ist das einzig mögliche, auf fich beareife. felber beruhende und fich felber tragende Dafein und Leben, wovon Alles, was als daseiend und lebendig erscheint, nur die weitere Modification, Bestimmung, Abanderung und Gestaltung Ginem Zeitalter nun, welches vom Bernunftsinstinct, der unbewußt-ficher auf das Leben der Gattung gerichtet ift, sich los= macht, kann durchaus Nichts übrig bleiben, als die bloße nackte Individualität, das Leben des bloßen Individuums, der bloße Naturtrieb der Selbsterhaltung und des Wohlseins. greift hier überall Nichts, als was sich auf mein persönliches Dasein und Wohl bezieht; darum ist auch Nichts weiter, und die ganze Welt ist eigentlich nur darum da, damit ich dasein und wohlsein könne. Diese Denkart waltet entweder nur praftisch und unbewußt, oder sie erhebt sich zur bewußten Theorie. ift aber ein Blud, daß felbst die entschiedensten Berfechter dieser Denkart gegen ihren Dank und Willen in der That doch immer etwas Besseres sind, als wofür ihre Worte sie ausgeben; und daß der Funke des höhern Lebens im Menschen boch nie erlischt, fondern mit stiller Gewalt fortglimmt, bis ihm Stoff gegeben werde, an dem er fich entzünde und in helle Flammen ausbreche.

Die Vernunft geht auf das Eine Leben, das als Leben der Gattung in den Ideen erscheint; das vernünftige Leben besteht darin, daß die Person in der Gattung sich vergesse, ihr Leben an das Leben des Gauzen setze und es ihm aufopfere, es somit an die Ideen setze, keinen Genuß suche noch kenne, als den in ihnen und in der Aufopferung alles andern Lebensgenusses für sie. Die Person soll der Idee zum Opfer gebracht werden, und das jenige Leben, in welchem dieß geschieht, ist das einzig wahre und rechte. In Wahrheit also existirt das Individuum gar nicht,

da es Nichts gelten, sondern zu Grunde gehen und die Gattung allein existiren und als bestehend betrachtet werden soll. Alles Große und Gute, worauf unsere gegenwärtige Existenz sich stütt und wovon sie ausgeht, ist lediglich dadurch wirklich geworden, daß edle und frästige Menschen allen Lebensgenuß für Ideen ausgeopfert haben, die sich ohne alle Ersahrung durch das in sich selbständige Leben im Begeisterten entzünden. Im Besitze der reinen Bernunftswissenschaft ist nothwendig Ieder, der Anspruch macht auf den Namen eines Gelehrten; das Lost, die Wissenschaftsunkundigen werden zum reinen Christenthume erhoben, als dem einzigen Mittel, durch welches für's Erste sich Ideen an das Volk bringen lassen.

Was ist also der Begriff vom Wesen des Gelehrten? und was ist das reine Christenthum? Davon handeln die beiden andern Reihen von Vorlesungen, welche der Wissenschaftskundige an die Ungelehrten hielt.

Rur derjenige ist ein Gelehrter, welcher durch die gelehrte Bildung des Zeitalters hindurch wirklich zur Erkenntniß der 3dee gefommen ift oder wenigstens lebendig und fraftig strebt, zu derfelben zu kommen. Durch die ihm beiwohnende, seine Perfönlichkeit ausmachende und in fich verschlingende Liebe zur Idee wird er zum Gelehrten und erhält er fich als solcher. ewige göttliche Idee kommt hier in einzelnen menschlichen Indi= viduen zum Dasein, und dieses Dasein der göttlichen Idee in ihnen umfaßt fich felber mit unaussprechlicher Liebe. fagen wir, dem Schein uns bequemend, Diefer Mensch liebt Die Idee und lebt in ihr, da es doch in Wahrheit die Idee selber ift, die an feiner Stelle und in feiner Person lebt und fich liebt, und seine Person lediglich die sinnliche Erscheinung dieses Dafeins der Idee ift. Denn das einzige Leben, durchans von sich, aus fich und durch fich, ift das Leben Gottes oder des Absoluten, welche beide Worte Gins und Daffelbe bedeuten. Dieses gottliche Leben ist an und für sich rein in sich selber verborgen; es

S. DOWN

ist alles Sein und außer ihm ist fein Sein. Run äußert sich dieses göttliche Leben, tritt heraus, erscheint und stellt fich dar als göttliches Leben, und diese seine Darstellung ist die Welt. In der Darstellung wird dasselbe ein in's Unendliche sich fort= entwickelndes und immer höher steigendes Leben in einem Zeitfluffe, der kein Ende hat. Es bleibt in der Darftellung Leben, und dieses lebendige Dasein in der Erscheinung nennen wir das Menschengeschlecht, welches nur allein da ist. Die todte Natur ift das, was das Zeitleben der göttlichen Idee anhält und hemmt. Sie soll durch das vernünftige Leben selbst in seiner Entwick= lung erft belebt werden; sie ist darum der Begenstand und die Sphäre der Thätigfeit und Kraftaugerung des in's Unendliche sich fortentwickelnden menschlichen Lebens. Das göttliche Leben fann fich aber in der Zeit nicht anders außern und darftellen, denn als Gesetzgebung für ein freies Thun und Handeln der Lebendigen, mithin als göttliches Gesetz an die Freiheit, als Sittengesetz.

Das menschliche Leben ift die Idee und der Grundgedanke Gottes bei Hervorbringung einer Welt, in welcher der Mensch durch freie That die ursprünglich und rein göttliche Idee her= Sie ist eben das, was der unmittelbar von vorbringen soll. Gott Begeisterte foll und wirklich thut, Reues, Großes und Schönes in der Welt. Das sich selbst gestaltende und erhal= tende Leben der Idee im Menschen stellt sich dar als Liebe zur Erkenntniß der Idee, wozu fich der Gelehrte erheben foll. Das Leben der Idee wird sein eignes Leben und der höchste, innigste Trieb deffelben, welcher an die Stelle seines bisherigen finnlich= egoistischen, blos auf persönliche Erhaltung und thierisches Wohlsein gerichteten Triebes tritt und, diesen sich unterordnend und vernichtend, das Streben der Idee als einzigen Grundtrieb Die auf Fortbildung der Welt sich beziehende Idee kann nun zunächst durch wirkliches Leben und Wirken von den= jenigen ausgedrückt werden, deren Beschäft es ift, durch Leitung

der menschlichen Angelegenheiten die Idee unmittelbar in's Leben einzuführen. Neben solchen unmittelbaren Bestgern der Idee und Dienern der Gottheit gibt es noch eine zweite Gatztung, die eigentlich und vorzugsweise sogenannten Gelehrten: Lehrer, Erzieher, Schriftsteller. Lehter soll nicht blos drucken lassen, um eben drucken zu lassen und ohne Rücksicht auf das, was es ist; sondern er soll in seiner Sprache auf eine allgemein gültige Weise und in einer vollendeten Form die Idee darstelsten. Die Idee muß selber reden, nicht die Willfür des Schriftsstellers, damit allein die Art und Kunst seiner Idee lebe, das höchste Leben, welches sie in dieser Sprache und in diesem Zeitzalter gewinnen fann. So wird der Wissenschaftsundige der Wissenschaftsunftler.

Der Gelehrte, hier Fichte, fest der gemeinen und gewöhn= lichen Ansicht die wahre Ansicht entgegen, für welche die Lebens= lehre eben die Seligfeitslehre oder die Religionslehre, das reine Chriftenthum ift. Denn diese Lehre, so neu und un= erhört sie auch dem Zeitalter erscheinen möge, ist gleichwohl so alt, als die Welt und darum insbefondere die Lehre des Christenthums, wie dieß (für den Freimaurer Fichte!) in seiner achtesten und reinsten Urfunde, im Evangelium Johannis vor unsern Augen liegt und darin fogar mit denfelben Bildern und Ausdruden (Licht, Leben, Seligfeit) vorgetragen wird, deren auch Paulus und feine Partei waren noch halbe wir uns bedienen. Juden, nur mit Johannes fann der (Freimaurer=) Philosoph zusammenkommen; denn dieser allein hat Achtung für die Bernunft und beruft sich auf den innern Beweis, den der Philofoph allein gelten läßt: "Go Jemand will den Willen thun deffen, der mich gesandt hat, der wird inne werden, daß diese Lehre von Gott sei. " Unsere gesammte Lehre aber läßt sich mit Ginem Blide überfeben.

Es gibt durchans kein Sein und kein Leben, anßer dem unmittelbaren göttlichen Leben. Dieses Sein wird im Bewußt=

fein, und nach den Gesetzen dieses Bewußtseins auf mannichfaltige Weise verhüllt und getrübt; frei aber von diesen Verhüllungen tritt dasselbe wieder heraus in dem Leben und Handeln des gottergebenen Menschen. In diesem Handeln handelt nicht der Mensch; sondern Gott selber, in seinem ursprünglichen innern Sein und Wesen, ist es, der in ihm handelt und
durch den Menschen (insbesondere den Freimaurer!) sein "Wert"
wirft. Das Leben an sich ist Eines; es bleibt ohne alle Wandelbarseit sich selber gleich und ist vollendete Seligseit. Dieses
wahre Leben ist im Grunde allenthalben, wo irgend ein Grad
des Lebens angetroffen wird. Nur fann es durch Beimischung
von Elementen des Todes und des Nichtseins verdeckt werden;
aber aus dem unvollsommenen und Scheinleben drängt die
Entwicklung des wahren Lebens heraus, als das Leben der
höhern Moralität.

Das Sein ift da, und das Dafein des Seins ist nothwen= dig Bewußtsein. Dieß ist der Grund unserer ganzen Lehre! Im Dasein aber oder im Bewußtsein wandelt unmittelbar das Sein seine durchaus unfagbare reine Form in ein Wefen, d. h. in eine stehende Bestimmtheit. Ob nun gleich an sich unser Sein ewig fort das Sein des Seins ift und bleibt und nie etwas Anderes werden kann; so ist doch das, was wir selbst und für uns felbst find und in der Form unfrer felbst, des 3ch, oder im Bewußtfein haben und besitzen, niemals das Sein an fich, sondern das Sein in unserer Form. Wie hängt nun aber das Sein an fich mit unserer Form des Seins zusammen? Es gibt schlechthin ein foldes Band, welches höher ist denn alles Bewußtsein; es ift - Empfindung, und da es ein Band ift, Liebe, und da es das Band des reinen Seins und des Bewußt= feins ift, so ist es die Liebe Gottes. Diese - nicht die seinige, noch die unfrige, fondern uns Beide erft zu Zweien scheidende, sowie zu Einem bindende — Wechselliebe ift die Schöpferin unsers Begriffs von einem reinen Sein oder von Gott.

L-oculo

ift es denn, was uns hinausführt über alles Erfennbare und alles bestimmte Dasein und über die ganze Welt des absoluten Bewußtseins? Unfere durch fein Dasein auszufüllende Liebe ift es, die das Geliebte unmittelbar in der Liebe hat und hält und Inwiefern daher der Mensch die Liebe ift, und dieß ift er in der Wurzel seines Lebens immer und fann nichts Anders sein, und inwiefern er insbesondere die Liebe Gottes ift, bleibt er immer und ewig das Eine, Wahre und Unvergängliche, sowie Bott felbit, und bleibet Gott felbit. Und es ist nicht etwa ein fühnes Bild, sondern buchstäbliche Wahrheit, was derfelbe Johannes sagt: wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Die Seliafeit besteht in der Liebe und in der Gott in ihm. ewigen Befriedigung der Liebe und ift dem Bewußtsein unzugänglich, läßt sich nicht beschreiben, sondern nur unmittelbar füblen. —

" So ungefähr fagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bischen andern Worten! " Und Fichte, der Freimaurerphilosoph und gelehrte Lehrer des seligen Lebens, war zu einer Berschmelzung des spinosischen Begriffs der Gottesliebe mit der Gottesan= schanung der Freimaurerurfunde des Johannesevangeliums zu= rückgekommen, wie ja vor zehn Jahren der Blaubensphilosoph Jacobi zu Gries in Samburg gefagt hatte, daß die Wiffenschafts= lehre im Eingang des Johannesevangeliums wurzle. ten also Fichte's Zuhörer im Frühjahr 1806 ihr Berlangen befriedigt, von der Weisheit des Freimaurerwiffenschaftslehrers auf den Grund zu hören, und die Leser des eritis sicut Deus mögen ehrerbietig, wie der Schüler im "Fauft" das Buch zu machen und sich empfehlen. Für Mephistopheles Schelling war diese Weisheit weder hoch noch tief genng. Es war eine Zeit (schreibt er) wo ich etwas Höheres und Tieferes in Fichte's Lehre suchte, als ich in der That darin finden konnte, und durch diese feine spätern Schriften ift die Ueberzeugung in mir hervorge= bracht worden, daß ich ihn vollkommen verstanden und die Leerheit mir deutlich gemacht hatte. Seitdem mit der Naturphi= losophie und dem Identitätssusteme, wirft Schelling Fichte'n vor, eine höhere Unficht der Philosophie aus dem Standpunkt des "Abfoluten" ausgebildet und bereits eine Art von Gemein= gut worden sei, fomme nun Fichte tanquam re bene gesta und und als ob Nichts vorgefallen ware, um ruhigen Besit von einem Theil des neuen Reiches der Wahrheit zu nehmen, als der Erste dieses aufgehende Licht der Religion zu begrüßen und das gemischte Publifum mit der Berfündigung deffelben zu überraschen, um großherzig zu erndten, was er nicht gesäet, und zu verarbeiten, mas er nicht gepflanzt habe. Und mährend der Bürzburger Professor von jeher aller Empfindelei herzlich gram gewesen sei und dadurch sein bofes Berg deutlich genug verrathen habe, sei der Berliner und Erlanger Biffenschaftslehrer ein Rhetorifer und Wortfünstler der höchsten Urt geworden, welcher orthographisch schreiben, Perioden formen und mit Nicolai an Klarheit und seichter Verständigung wetteifern könne, wenn er vor Berliner Weibern, Cabinetsräthen und Kanfleuten rede. Dieß und Anderes brachte Schelling Fichte'n in der Absagungsschrift zu Gehör, die er im Jahr 1806 unter dem Titel: "Darlegung des wahren Verhältniffes der Naturphilosophie zur verbesserten Fichte'schen Lehre " veröffentlichte.

Wie viel oder wie wenig Wahres in diesen Ausfällen Schelling's gegen seinen ehemaligen Meister und Freund entshalten sei, mag jeder Leser am Besten bei sich selber ausmachen. Aber die Zeit sollte kommen und rückte bereits im Sturmschritt heran, da in Fichte's Wesen noch ein anderer Kern zum Vorsschein und Durchbruch kommen sollte, wovon der deutschsfranzösische Neubayer, der mit so vornehmem Mitleid in seiner "Darlegung" auf Fichte herabsah, in dem bedeutsamen Jahre, da das deutsche Reich aufhörte, der französischspreußische Krieg ausbrach und Schelling's Bruch mit Fichte erfolgte, freilich Nichts ahnte.

## 6. Die Flucht nach Königsberg und der Fall Prenßens oder Wissenschaftslehre und Patriotismus.

Ein königliches Rescript vom 23. September hatte dem akademischen Senate zu Erlangen angezeigt, daß es dem Prosessschen Fichte wegen der kriegerischen Ereignisse gestattet sei, erst zu Ostern 1807 nach Erlangen zu gehen. In eben diesem Mosnate war aber auch das Fürstenthum Bayreuth von französischen Truppen besetzt worden, und die Universität Erlangen hatte sich von der durch Napoleon in Bamberg eingesetzten neuen Berswaltung Schutz und Schonung erbeten und auch beruhigende Bersicherungen erhalten. Als preußischer Prosessor also konnte Fichte nicht mehr nach Erlangen gehen.

Als sich am 25. September Napoleon selbst nach Deutschsland begeben hatte, war der preußische König aus seinem langen unentschlüssigen Zagen und Zaudern endlich dazu gekommen, ernstliche Anstalten für den Krieg mit Frankreich zu treffen und hatte ein Schreiben an das französische Cabinet ergehen lassen, worin die Fortdauer der bisherigen preußischen Neutralität an beleidigende Bedingungen geknüpst war. Das preußische Seer war aufs Schlechteste bestellt und Napoleon stand mit seiner surchtbaren, wohlgeübten Macht in Franken. Am 7. Okstober erließ der König ein Manisest an das Heer. Das Censtober erließ der König ein Manisest an das Heer.

trum deffelben ftand in Thuringen, und der König felbst begab fich in's Hauptquartier. Auch Fichte'n hatte es gedrängt, mit= zuhandeln in der Sache des Baterlandes. Er glaubte sein Pfund nicht unter den Scheffel stellen zu dürfen. und schrieb "über die Anwendung der Beredsamkeit auf den gegenwärtigen Krieg" und entwarf den Plan zu Reden an die deutschen Krieger, und dieß waren unter den damaligen Um= ständen, da Preußen seit der Stiftung des deutschefranzöfischen Rheinbundes unter Napoleon's Oberhoheit so gut wie isolirt stand, eben nur die preußischen Krieger gegen Napoleon. "Muß der Redner (fo heißt es in dem Entwurfe) sich begnügen zu reden und fann er nicht mitstreiten in euern Reihen, um durch muthigen Trop der Gefahr und dem Tode, durch Streiten an den gefährlichsten Orten, durch die That die Bahrheit seiner Gefinnung zu bezeugen; so ist dieß lediglich Schuld seines Zeitalters, die den Beruf des Gelehrten von dem des Kriegers abgetrennt hat. Aber er fühlt, daß, wenn er Baffen zu führen gelernt hatte, er - an Muth Keinem nachstehen wurde. Er beflagt, daß sein Zeit= alter ihm nicht vergönnt, wie es dem Aeschylos, dem Cervantes vergönnt war, durch fräftige That sein Wort zu bewähren. Jest aber, da er nur reden fann, municht er wie Schwert und Blig zu reden." Er hatte beim König, vor deffen Abgange in's Bauptquartier, um eine angemeffene Stellung nachgesucht, die seinen Plan, an die deutschen Krieger Reden zu halten, aus-Aber der König ließ ihm durch den führbar gemacht hätte. Cabinetsrath Benme für sein Auerbieten danken; erft muffe der König mit seinem Heere durch Thaten sprechen, dann möge die Beredsamfeit die Vortheile des Sieges vermehren, und man fonne vielleicht in der Folge von Fichte's Anerbieten Gebrauch maden.

Man hoffte in Berlin auf Sieg. Aber Napoleon siegte bei Jena und gleichzeitig Davoust bei Auerstädt, und Napoleon war der Mann, alle Vortheile des Sieges alsbald zu benutzen. Der 14. Oftober hatte die preußischen Siegesträume in Schäume verwandelt. Nach allen Richtungen stoben die verfolgten Trum= mer des preußischen Beeres auseinander. Um Freitag, den 17. Oftober war Richte mit den Seinigen bei einem Freunde zu einem Familienfeste versammelt. Die Gläser waren auf das Blück der gerecht geführten Baffen fleißig erklungen und die erregte Stimmung der Beimfehrenden war gang geeignet, in der warmen Oftobernacht beim Mondschein selig sich zu fühlen. Auf der Straße stieß ihnen ein Schlaufopf auf, der seine Sache auf Nichts gestellt hatte und sich durch die Mittheilung zuver= lässigster Siegesnachrichten aus bester Quelle Fichte's handgreiflichen Dant aus deffen ftete offener Borfe erlog. Denn die Behörden der preußischen Sauptstadt hatten bereits Runde. von der Niederlage des Heeres und hatten nur darum die Burgerschaft noch einige Stunden der Freude über das vermeintliche Begentheil überlaffen, um defto unbemerkbarer die nöthigen Un= stalten zu eiliger Flucht vor den vordringenden Franzosen treffen zu können. Der Gouverneur von Berlin, Minister von Schulenburg, batte in der Gile fogar vergeffen, das gefüllte Zeug= haus ausleeren zu laffen. In der Frühe des andern Morgens meldete der königliche Leibarzt Sufeland dem Freunde Fichte den traurigen Sachverhalt. Auch Hufeland mar, wie viele andere Beamten, zur Flucht entschlossen. Auch Fichte beschloß, vor der dortigen "Berworrenheit der Köpfe" zu entfliehen, als Hüterin von Sab' und Gut seine Frau zurückzulaffen und den neunjährigen Sohn dem "braven Bernhardi" zu überlaffen, der seine Lehrstunden am grauen Kloster nach wie vor forthalten Ein schweres Opfer für Fichte, vor der Ankunft des "namenlosen Usurpators" seine Person in Sicherheit zu bringen, um die Ideen zu retten, als deren Träger er sich wußte.

Während nun viele Hunderte mit Sack und Pack ohne Noth von Berlin auswanderten, war Johannes Müller von seinen Freunden bestürmt worden, ebenfalls zu fliehen. Es hätte ihm

schwer gehalten, mas bei dem augenblicklichen ganzlichen Mangel an Pferden hätte geschehen muffen, seine ungeheuer vielen ihm wichtigen Schriften, Bücher und vieljährigen Sammlungen Preis zu geben; auch Geld würde ihm schließlich dazu gefehlt haben. Und er versichert einige Wochen später, nicht die allergeringste Urfache zur Reue gefunden zu haben, daß er geblieben fei. 25. Oftober waren die feindlichen Vortruppen unter Davoust, zwei Tage später Napoleon selber in Berlin eingezogen, welcher den deutschen Beamten die Franzosen Clarke und Darn vorsette. Auch Alexander von Sumboldt, der seit der Rücksehr von seiner großen Forschungsreise im Berbst 1804, sich in Berlin und dem benachbarten Tegel aufhielt, war geblieben. Was hatten auch Männer der Wiffenschaft vom Sieger zu befürchten! Beiden, -Müller'n wie humboldt, wurde auf ausdrücklichen Befehl des commandirenden Generals die Einquartirungslaft abgenommen, und Müller blieb in preußischen Diensten, obwohl fein Gehalt ihm vom Kaiser ausbezahlt wurde.

Müller fah in Napoleon den " Vollstrecker der Verhängnisse Gottes, " die allerdings durch die Schuld der davon Betroffenen, durch das ganze seitherige laffe und zaghafte Berhalten Preußens herbeigeführt waren. "Ich sehe, schreibt er, Gott hat dem Kaiser das Reich, die Welt gegeben. Nie wurde dieß offenbarer, als durch diesen Krieg, der mit unbegreiflicher Unvorsichtigkeit ge= führt, ihm einen Sieg aufgedrungen hat, welcher nur jenem alten bei Arbela oder Zama verglichen werden fann. Alte, Unhaltbare, Berrostete einmal untergeben sollte, so ist es das größte Blud, daß der Sieg ihm und einer Nation gegeben ward, welche doch milde Sitten und für Wiffenschaften Empfäng= lichkeit und Schätzung bat. Ich finde in der Geschichte, daß wenn zu einer großen Beränderung die Zeit da war, Alles da= wider Nichts half. Die wahre Kunft ist Erkenntniß der Zeichen der Zeit; die wahre Tugend ist, nicht schlecht zu werden, wenn diese oder jene Form verfällt. Wer sich nicht selbst vergißt,

wer durch Geschicklichkeit und Muth Werth hat, dem wird auch der Weltherrscher nicht verachten. Ich habe es nicht verhehlt, vormals in einer andern Ansicht gewesen zu sein, die ich willig aufgebe, da nun Gott entschieden, und ich bin bereit, bei der großen Weltumschaffung, wo nicht mitzuwirken, doch sie wenigstens ganz unparteissch zu beschreiben."

Die Unficht läßt sich hören; sie flingt vom Standpunkt des Geschichtschreibers ganz gut, welchem die Weltgeschichte Aehn= liches zu erzählen mußte. Und die deutschen Rheinbundfürsten, Die sich unter Napoleons Oberhoheit begeben hatten, gingen ohne Zweifel, wenn fie ihren Schritt fich zurechtlegen wollten, von derselben Ansicht aus. Aber der Geschichtschreiber Müller war ein Schweizer, der gleich den Schweizersoldaten fremde-Dienste nahm und der Spur nach ging und handelte: ubi bene, Er war ein Weltbürger, der seiner Wiffenschaft ibi patria. lebte und Geschichte beschreiben, nicht machen wollte. Und Er= steres war ohne Zweifel leichter und bequemer, als Letteres; obwohl man auch bei jenem gar wohl ein redlicher Mann sein fonnte, wofür nicht bloß Humboldt, sondern selbst Fichte Und wenn humboldt und Müller, als hervor= Müller'n bielt. ragende Gelehrte, in Berlin blieben, warum follten fie fich nicht auch manchmal von den frangösischen Behörden zu Tisch bitten laffen? Und dem Weltburger Müller ware jest Paris, das wie einst das alte Rom, die Sauptstadt der civilisirten Belt war, der liebste Aufenthalt. Wie später Goethe, so wurde auch Müller dem Kaiser vorgestellt, der zulett ganz leise mit ihm sprach, so wie denn Müller nachher schrieb, daß er Berschiedenes nie sagen würde, was der Raifer mahrend der anderthalb Stunden langen Unterredung zu ihm gesprochen.

Müller also glaubte, Gott habe die Deutschen dem Weltsherrn gegeben; das sei nun offenbar. Es fragt sich nur, ob sie sich die große Weltumschaffung, die der neue Welteroberer vorshaben und in die er sie hereinziehen mochte, so gutwilligsergeben

31

in das eiserne, Bölfer zerschmetternde Schicksal, werden gefallen lassen, oder ob nicht etwa in diesen Deutschen etwas von der Bähigkeit und Widerstandsfraft jenes Geistes enthalten war, der einst in dem auserwählten Bolfe des Heils als ein Sauersteig wirkte, um von innen her die Welt zu durchsäuern! Damals kam das Heil von den Juden, sollte es jetzt von den Deutschen kommen? Etwas von solchen Ahnungen spuste nun in dem Wissenschaftslehrer, der sich "das Ridicüle zugezogen, daß er die Berliner selig leben lehren wollte," und der auch seinerseits, wie Müller, sich keineswegs selbst vergaß. Nur aber war er über den "Namenlosen" anderer Meinung, als Müller, und zunächst wenigstens war es noch nicht der deutsche Volksgeist, von welchem er sprach, sondern ebenfalls eine Art von deutschem Weltbürgerthum, was er im Auge hatte.

Fichte sieht in Napoleon den "Usurpator," der "in fremde Rechte eintritt und für sich Dinge braucht, die er seinem Feinde geraubt, nicht aber durch Recht sich erworben hat." Er hätte müssen die Republik stehen lassen, meint Fichte, und sich nur als Haupt derselben fühlen, nicht aber eine neue Würde, eine Krone sich aussehen, und nicht zugleich auch ein Usurpator der Rechte der übrigen Monarchen werden dürsen. Solche neue Dynastieen würden nicht mehr möglich sein, wenn das Volk und Europaklar sehe und um die öffentlichen Angelegenheiten sich bekümmere. Wenn den Usurpator die Franzosen erwählt haben, so mögen sie es tragen. Aber wie kommen wir andern Europäer, die ihn gar nicht erwählt haben, gleichwohl dazu, seine Anmaßungen ertragen zu sollen? Als rechtmäßig könne eine neue Dynastie nur dann angeschen werden, wenn ihr Gründer seinen Platz der Wahl des Volks verdankt!

Noch im tiefsten, sichersten Frieden, wie es der Welt wenigsstens schien, in demselben Monate Juli 1806, als die Urkunde des Rheinbundes oder des neuen französischen Deutschlands veröffentlicht wurde, hatte Fichte in einem für den Druck wenigs

stens bestimmten Gespräche dasjenige ausgesprochen, mas er als den "einzig möglichen Patriotismus unsers Zeitalters und un= ferer Nation" erkannte. Und von hier aus schlug sich der Wifsenschaftslehrer Fichte die Brude zu seiner eignen patriotischen Thätigfeit. "Kosmopolitismus ift der herrschende Wille, daß der Zweck des Dafeins des Menschengeschlechts im Menschenge= schlecht wirklich erreicht werde. Patriotismus ist der Wille, daß dieser Zweck erreicht werde zu allererst in derjenigen Nation, deren Mitglieder wir felber find, und daß von dieser aus der Erfolg fich verbreite über das ganze Geschlecht. Daraus ergibt fich, daß es gar feinen Kosmopolitismus überhaupt wirklich geben fonne, sondern daß in der Wirklichkeit der Rosmopolitis= mus nothwendig Patriotismus werden muffe. Bo irgend der herrschende Wille ift, daß der Zweck des Menschengeschlechts er= reicht werde, da bleibt dieser Wille nicht unthätig, sondern er bricht aus, arbeitet und wirft nach feiner Richtung. aber nur eingreifen in die nächsten Umgebungen, in denen er unmittelbar als lebendige Rraft lebt und da ift. Go gewiß er nun in irgend einem Staate lebt, wird jeglicher Rosmopolit gang nothwendig vermittelft seiner Beschränfung durch die Na= tion zum Patrioten, und Jeder, der in feiner Nation der fraf= tigste und regsamste Patriot ware, ift eben darum der regsamste Weltbürger, indem der lette Zweck aller Nationalbildung doch immer der ift, daß diese Bildung sich verbreite über das Be= schlecht." Renes habe unsere Zeit, behauptet nun Fichte, nicht geschaffen; eine Quelle, aus welcher ursprünglich und frisch das Leben hervorginge, sei unter uns nicht mehr vorhanden; durch die Wiffenschaft sei der unbewußte Bernunftinstinct verschwun= den, die Biffenschaft sei an seine Stelle getreten, und nur von dieser flaren Wiffenschaft aus und nach den flar eingesehenen Besetzen derselben sei durch besonnene Vernunftkunft die Menschheit weiter vorwärts zu führen. Diese mahrhaft große Begebenheit unfrer Tage, welche die Schöpfung erft geendigt, die 31 \*

Menschheit von aller Bevormundung durch das Ungefähr münsdig erklärt und auf ihre eignen Füße gesett habe, könne man sich freilich nicht etwa nur so als ein Fremdes erzählen lassen, sondern man müsse als thätiger Mitarbeiter selbst einwirken.

Bas jest ein ausschließend preußischer Patriotismus bedeuten solle, erklärt nun Fichte durchaus nicht begreifen zu kön= nen; er sieht darin eine Ausgeburt der Luge und der ungeschick-War doch er selbst ein Sachse, seine Frau ten Schmeichelei. eine Schweizerin und der junge Fichte aus schweizerisch-deut= schem Blute entsprossen "Die Absonderung des Preußen von dem übrigen Deutschland ist fünstlich und auf willfürliche und durch das Ungefähr zu Stand gebrachte Einrichtungen gegrün= Dagegen ift die Absonderung des Deutschen von den übrigen Nationen durch die Natur begründet. Durch gemein= schaftliche Sprache und durch gemeinschaftlichen Nationalcharakter, welche bie Deutschen gegenseitig vereinigen, find dieselben von den übrigen Nationen getrennt. Jeder besondere Deutsche, also auch der Preuße wird nur hindurchgehend durch den Deutfchen zum Preußen, sowie nur der rechte mahre Deutsche ein rechter Preuße ift. Der in der preußischen Staatseinheit lebende und wirfende Deutsche (- und als einen solchen wußte fich ja der Sachse Fichte in Berlin —) wird nur wollen und wirken, daß in dieser Staatseinheit zunächst und am Allervollendetsten der deutsche Nationalcharafter hervortrete, daß derselbe von bier aus fich über die verwandten deutschen Stämme verbreite und von diesen aus erft, auch ohne alles sein Wollen, allmählich über die gesammte Menschheit fich verbreite. Dieg nun wünsche ich als deutschepreußischer Patriot mit aller Wärme. Der Patriot also will, daß der Zweck des Menschengeschlechts zuerst in der= jenigen Nation erreicht werde, deren Mitglied er felber ift. In unserer Zeit aber kann jener Zweck nur von der Wissenschaft Sonach ift die Wiffenschaft und ihre aus befördert werden. möglichst größte Berbreitung in unserer Zeit selber der aller=

nächste Zweck des Menschengeschlechtes, und daffelbe fann und darf fich gar feinen andern 3med fegen, ale diefen. deutsche Patriot will, daß derselbe zuerst unter den Deutschen erreicht werde; denn unter ihnen hat die Wiffenschaft begonnen, und in deutscher Sprache ift fie niedergelegt. Rur der Deutsche fann vermittelft des Besites der Wissenschaft und des ihm dadurch möglich gewordenen Berftebens der Zeit überhaupt ein= feben, daß dieß der allernächste Zweck der Menschheit, der einzig mögliche patrivtische Zweck ift. Rur der Deutsche kann dem= nach Patriot sein & Es gibt gar feine menschliche Angelegenheit mehr, welche nicht ein neues Leben blos und lediglich von der Wiffenschaft, aus flarer wiffenschaftlicher Bernunfteinsicht erwarte. Und so kann von nun an aller Eifer für die Angelegenheiten der Menschheit ganz allein auf die Berbreitung der Wiffenschaft gerichtet fein, worin alle übrige menschliche Angelegenheiten ein= geschlossen und befaßt sind. Allebernimmt nicht der Deutsche durch Wiffenschaft die Regierung der Welt, so werden zum Beschlusse von allerhand Plackereien außereuropäische Nationen, die nordamerikanischen Stämme (- zu denen im Jahr 1799. der deutsche Wissenschaftslehrer hatte auswandern wollen —) fie übernehmen und mit dem dermaligen Wesen ein Endemachen. "

So Fichte im Juli 1806. Er sprach flar und deutlich über das, was ihm der einzig mögliche deutscheprenßische Patriotissmus war. Er war der Erfinder, der Stifter, der Berfünder dieser Wissenschaftslehre. Er verstand seine Zeit und hatte dieß in den "Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters" gezeigt. Aber die Zeit verstand seine Wissenschaftslehre nicht, sondern mißverstand ihn und sie ungeheuer. Nun sam dieser "Namenlose", der "Usurpator" und wollte von Frankreich her der Menschheit einen Zweck setzen, mit den Waffen eine Weltscherschaft begründen, die man in Deutschland nur zum Theil verstand, zum andern Theil nicht wollte. Ihm trat Fichte, der

bekannte deutsche Mann, der vaterländisch gesinnte Mann gegensüber, um "durch Wissenschaft die Weltregierung zu übernehmen", was ihm ja überhaupt als die Bestimmung des Gelehrten galt. Es fragte sich, wer von Beiden den Plat behaupten werde. Der Erfolg der Wassen entschied zunächst bei Jena und Auerstädt für den "Usurpator" und gegen die deutschspreußischen Patrioten. Napoleon rückte nach Berlin vor, und der Wissensschaftslehrer mußte einstweilen weichen bis auf bessere Zeiten

Der " Sausfreund ", mit welchem Fichte im Juli jene " pa= triotischen Gespräche" gehalten hatte, - ob in Wirklichkeit oder bloß auf dem Papier vor seinem Pult, thut Nichts zur Sache hatte fich schließlich so ausgelaffen, oder aber der Berfaffer ließ ihn mit gelungener Gelbstironisirung sich so auslassen: "Ich werde fagen, daß Sie nur Ihrer Galle hatten Luft machen wollen, da bekanntlich die ganze vernünftige Welt über Sie lache; daß Sie bei Ihrer Empfehlung der Wissenschaft nur Sich selber wollten geltend machen; daß Sie selber in Ihrer eignen Person die Wissenschaft zu sein glaubten; daß Ihnen überhaupt Nichts recht sei, denn Sie selber; daß Sie Sich für das Maximum der Intelligenz hielten und dergleichen, und Sie fonnen verfichert fein, daß alle meine Lefer mir dieß auf's Wort glauben werden. " Go der Hausfreund, und Fichte schließt mit den Worten: "Ich gebe Ihnen hiermit feierlich mein Wort, daß ich Ihre fernern Berun= glimpfungen insgefammt mit Stillschweigen übergeben werde!"

Gegen Ende Oktober, wenige Tage vor dem Ginzug der Franzosen in Berlin hatte Fichte Berlin verlassen, ohne zu ahnen, daß er sich in eine zehnmonatliche freiwillige Verbansung begebe. Zu Stargard in Hinterpommern verweilte er einige Tage und fand, daß bis dorthin, achtzehn Meilen von der Hauptstadt entfernt, die "literarische Gelebrität" des Wissensschungen war. Er mußte den Geistslichen, Aerzten und Gymnasialprofessoren der Stadt erst sagen, in welchem Fache er eigentlich Professor sei. Er fand den Poms

mer'schen Menschenschlag unwissend und grob, aber gutherzig und durch Söflichfeit zu gewinnen, mas er denn auch die furze Bu Unfang No= Zeit seines Aufenthaltes hindurch versuchte. vember reifte er nach Königsberg ab. Der preußische Sof begab fich in die nördlichste, hundert und zwanzig Meilen von Berlin entfernte und nicht weit von der ruffischen Grenze gelegene Stadt Preußens, die Festung Memel. Dort befanden sich auch die Freunde Sufeland als foniglicher Leibarzt und Delbruck als Prinzenerzieher. Nach dem dortigen Leuchtthurme auf dem Sandhügel am furischen Haff maren auch die Hoffnungen des deutschepreußischen Patrioten Fichte gerichtet. Der richtete von Königsberg aus ein Ergebenheitsschreiben an den König und auf Betrieb des Staatsraths Nicolovius, den er in Königsberg fennen lernte, durfte er einstweilen "bis zur Berstellung der Rube" nicht blos seine bisherige Erlanger Professorsbesoldung als Professor in Königsberg verzehren, sondern es gelang ihm and, trop der schlechten Zeiten und magern öffentlichen Raffen, mit Gulfe der Freunde Sufeland, Delbrud und Schrötter "durch Rütteln und Schütteln" eine fleine Gehaltszulage berauszu= drücken. Das schien jedenfalls deutschepreußisch patriotischer, als fich, wie Müller in Berlin that, sein Gehalt vom frangösis fcben Kaifer anweisen zu laffen. Anfangs December forderte Fichte seine Frau auf, mit dem Sohne sobald als möglich zu ihm nach Königsberg zu fommen, um an dem "bescheidenen Plate, den er fich auf der Erde erhalten habe", seine "innere Rube" zu theilen. Die Schwierigkeiten einer achtzig Meilen weiten Reise im Winter und durch friegerische Provinzen zu überwinden, traute er ihrem Muth und Verstande zu. war mittlerweile heftig erfrauft gewesen und kaum erst auf lang= famer Genefung begriffen.

Seit Neujahr 1807 las er den Königsberger Studenten, als Nachfolger Kant's, eine öffentliche Vorlesung in der Art seis ner bisherigen Berliner Vorträge und eine Privatvorlesung über

100

die Wissenschaftslehre. Ansangs zwar schien der Preis, den er für lettre bekannt machte, den Eiser der Studenten abzukühlen; aber das Collegium kam gleichwohl "splendid zu Stande". Nur war es ihm leid, daß dieß "das erste Mal in neuern Zeiten sei, daß er die Wissenschaftslehre lesen solle, ohne seine Frau zur Zuhörerin zu haben."

Die Abreise der Familie von Berlin murde inzwischen durch die immer ernfter gewordenen friegerischen Berhaltniffe, die eine Zeit lang sogar den Postenlauf zwischen Berlin und Königsberg gang unterbrachen, weiter hinausgeschoben. die Schlacht bei Eylau murde zwar das vom "Usurpator" be= drohte Königsberg gerettet und der Wiffenschaftslehrer vor der Nothwendigkeit bewahrt, dem " Namenlosen " abermals aus dem Wege zu gehen; aber dafür wurde von demfelben das nabe Danzig in Angriff genommen. Es blühte jedoch den preußi= schen Patrioten seit den Tagen von Cylan die Hoffnung auf, daß bei nachdrücklich fortgesetzten Kriegsoperationen Berlin bald wieder frei und die Ruhe wiederhergestellt sein fonne, bis wo= hin ja Fichte's Professur in Königsberg nur hatte dauern sollen. Er schrieb darum gegen Ende Februar an seine Frau, sie solle ja nicht fommen, fondern in der Neuen Promenade zu Berlin bleiben, denn es mißfalle ihm in Königsberg " aus triftigen Grunden " und er werde in die alte Lage zurückzufehren suchen. Die Zumuthungen, die Collegien bezahlen zu follen, welche Kant's Nachfolger den Studenten gemacht hatte, war in Königsberg eine unerhörte Neuerung gegen das Herkommen und die akade= mische Freiheit und wurde mit Fenstereinwerfen und Pereat's ermiedert!

Mittlerweile waren in Berlin allerlei Neuigkeiten vorges fommen, die freilich Fichte bei der gestörten Verbindung zwischen dort und Königsberg spät erfuhr. Auch im Bürgers und Besamtenstande zu Verlin hatte Napoleon Anhänger und Bewuns derer genug, denen der Sieger willkommen erschien. Es gab

eine Partei, welche in dem König einen Schwächling sah, der seine Zeit nicht verstehe und ihr nicht gewachsen sei. Der Ariegs= rath von Cölln schrieb seine "vertrauten Briese über die innern – Berhältnisse Preußens", worin er alle Schwächen und Blößen des preußischen Staats an den Pranger stellte, und schleuderte in einer Zeitschrift "Feuerbrände" in die Herzen aller Franzosen= freunde und Verehrer des großen Kaisers. Auch der Oberst von Massenbach, der im Herbst 1806 bei Prenzlau vor einem fleinen französischen Corps die Wassen gestreckt hatte, vermehrte mit seiner unermüdlichen Feder das Aergerniß.

Als Rapoleon im November zu Sanssouci in das runde Cabinet fam, wo die Bucher waren und Friedrich der Große gu arbeiten pflegte, murde ihm Letteres mitgetheilt. Sofort wandte er sich zu seinen Umgebungen: Messieurs, je vous avertis, que c'est un endroit, qui mérite notre respect. Er nahm den Hut ab, verbeugte fich gegen den Ort, wo der König zu figen pflegte, und Alle thaten es nach. Die patriotischen Polterer und Fran= zosenfresser ärgerten sich aber, daß Rapoleon aus Sanssouci die Reliquien des großen Königs, Degen, Schärpe, Ringfragen und Ordensband wegnahm, um fie zu Paris in's Invalidenhaus bringen zu laffen; und fie wollten in der Huldigung nur eine Romödie finden; aber der Beltburger Johannes Müller, der auch perfönlich vor Napoleons großem Geist Bewunderung fühlte und von deffen gewinnender Liebenswürdigfeit entzudt war, glaubte, diese Suldigung des Raisers für Friedrich's Schatten verdiene ein Gegencompliment. Er spendete daffelbe in der "Rede über Friedrich den Großen", die er am 29. Januar im großen Saale der Afademie, den Gaften zu Ehren, in frangofi= scher Sprache hielt und die Goethe im Stuttgarter "Morgen= blatte" in deutscher Uebersetzung zu veröffentlichen für würdig achtete. Die zwei Stellen, welche Müller's Erwiederung des kaiserlichen Compliments für Friedrich enthielten, übersetzte Goethe so: "Go fordern wir von allen Franzosen die Tüchtig=

feit, das Selbstgefühl, den Muth ihrer germanischen Bäter, jene Vorzüge, veredelt durch die Anmuth Franz des Ersten, die edle Freimuthigkeit des großen Seinrich und das Zeitalter Ludwig Ja was werden fünftige Geschlechter nicht des Vierzehnten. noch bingufügen?" Aber der Redner hatte zugleich gefagt: " Niemals darf ein Mensch, niemals ein Volk wähnen, das Ende fei gefommen. Wenn wir das Undenfen großer Manner feiern, fo geschah es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen, mas zerknirscht, mas den Aufflug lähmen kann. — Güterverluft läßt fich erfegen, über andern Berluft tröftet die Zeit; nur ein Uebel ift unheilbar, wenn der Mensch sich selbst Und der Schluß: "Und du, unsterblicher Friedrich, aufaibt. " wenn von seinem ewigen Aufenthalte dein Beift fich einen Augenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Erde große Angelegenheiten zu nennen pflegen; fo wirst du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer dem folgen, der dir am Aehnlichsten ift. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung deines Namens jene Frangofen, die du immer fehr liebtest, mit den Preußen, deren Ruhm du bist, in der Feier fo ausgezeichneter Tugenden, wie fie dein Andenken gurudruft, vereinigen mußte!"

Müller nannte diese Rede den "fleinen Nachen", mit welschem er — ob glücklich? — zwischen Schla und Charybde hinsdurchgesteuert zu haben glaubte. Aber "der pöbelhaften Gesmeinheit", wie Müller schreibt, gesiel die Rede nicht. Friedrich sei zu sehr in den Schatten gestellt, hatte man ihm vorgeworfen. Sigentlich aber sei es Neid; man hätte mögen, daß er irgend eine Unflugheit begangen, eine Versolgung sich zugezogen hätte. Die stockpreußischen Patrioten fühlten sich in ihrem guten König verlett, dessen Aehnlichseit mit dem großen Friedrich sie lieber hervorgehoben gesehen hätten, obwohl jener diesen Anspruch zu machen keine Veranlassung gegeben hatte. Es wollte den Leuten nicht gefallen, daß der Historiograph des preußischen Hauses

1,000

Napoleon als den von Gott berufenen Nachfolger der Größe Friedrich's dargestellt und die Lobrede auf ihn gur Berabsetung deffelben und zur Leichenrede des preußischen Staates gemacht habe. Undre fafelten von Briefen und großen Geschenken, die Müller für die Rede bekommen hatte. Die Freude am glud= lichen Sindurchschiffen zwischen dem Strudel der Schlla und der Charybde Geheul wurde ihm durch anonyme Briefe vergällt, die wie an einen gefallenen Engel geschrieben waren und schlecht= verhüllte Vorwürfe wegen Verrätherei enthielten. Und Müller beflagte fich in Briefen an seine Freunde bitter über die Berliner Philistereien, die namentlich von deutschepreußischepatriotischen Frauen und Jungfrauen, den Weibern und Tochtern der flüchtig= gegangenen Beamten, an ihm vernbt wurden. "Diese partei= füchtigen Menschen (schreibter) wollen durchaus nicht sehen, was Es ist entsetlich, daß Niemand lesen will, was die Sand des Schicksals mit jo großen Buchstaben schreibt. Die Catonische -Ueberspannung habe ich nicht einmal als Jüngling für gut ge-Bas hatte nicht Cato wirfen fonnen, wenn er fein balten. Leben auf Cafar's Tod aufgespart und dann mit seiner Kraft nicht für eine idealische, sondern eine etwa noch haltbare Republif die Gemüther vereinigt hatte!"

Merkwürdig aber ist es in der That, daß, während Genty Müller'n von Wien aus einen Absagebrief schrieb, nicht blos Humboldt ihm zugethan blieb, sondern anch der Minister von Schrötter und von Stein ihn fortwährend werthschätzten, ja daß auch Fichte selbst, als er im Sommer die "verrusene Rede" in Kopenhagen las, zu Müller's entschiedenen Gunsten das Urtheil fällte, der darüber erhobene Scandal sei durch Müller selbst in der That nicht gegeben worden und die zwei angesochtenen Stellen seien im Zusammenhauge des Ganzen durchaus unversfänglich. Um so merkwürdiger ist dieses Urtheil, als Fichte im Frühjahre seine Frau versichert hatte, daß er die von den französisschen Behörden in Berlin mit Auszeichnung behandelten

Freunde Müller und A. von Humboldt darum nicht beneide, fondern fich vielmehr freue, daß ihm die "schmachvolle Chre" nicht zu Theil geworden fei, wie ihnen, und daß er "frei ge= athmet, gedacht, geredet habe und seinen Ruden nicht unter das Jody des Treibers gebogen." Auch bereue er seinen Entschluß, fich von Berlin entfernt zu haben, nicht im Geringften, sondern habe denfelben im Fortgange der Zeit immer weiser gefunden. Frau Fichte hatte nämlich im April ihrem Manne, unter Berufung auf Müller und Sumboldt, den Borschlag gemacht, daß er doch jest nach Berlin zurückfehren möge. Aber Fichte hielt fie und jene Beiden fur "betrogene Thoren " und fand es flar, daß sein Weggeben von Berlin als ein feiges Entlaufen gelten muffe, wenn er unter der Fortdauer der Umftande, denen er aus= gewichen sei, jest dorthin guruckfehre. Man muffe niemals die Menschheit (- den preußischen Sof in Memel! -) aufgeben und fich stets in der Lage erhalten, zu ihrem Dienst gerufen werden zu können. Er wünscht alfo, daß sein "schweizerisch= deutsches Beib" wieder zu ihren früheren Gefinnungen, wonach fie den Entschluß seines Weggangs gebilligt habe, zurückfehren und diefe Gefinnungen auch ihrem Sohne einflößen möge. Seine, des Mannes, Unehre fonne fie ja unter feiner Bedingung wollen, und sie folle doch nur einsehen, wo jest Schmach und Schande für ihn liege.

Obwohl Fichte für den Sommer nicht weniger als vier Vorlesungen angefündigt hatte, so entschloß er sich doch hinterher aus den erwähnten "triftigen Gründen", da die Studenten Nichts bezahlen und er "nicht umsonst lesen" wollte, jene Vorslesungen nicht zu halten und sich mit seiner Besoldung als Prossessor zu begnügen. Er wollte lieber fleißig für sich arbeiten, wenn auch "durch Arbeiten jett Nichts zu verdienen" sei. Die Bruchstücke zu einem politischen Werfe, das er im verstossenen Winter begonnen und worin er sich aus dem Elende des gegenswärtigen Zeitalters einstweilen in "die Republik der Deutschen,

zu Anfang des zweiundzwanzigsten Jahrhunderts, unter ihrem fünften Reichsvogte" hineingeträumt hatte, blieben zwar ohne Fortsetzung. Dafür aber studirte er die berühmte Schrift des Italieners Macchiavelli "vom Fürsten " und arbeitete eine fräftige Charafteriftif des Mannes nebst einer Uebersetzung aus deffen Werken aus, um fie nachher in Zeitschriften durch den Druck zu veröffentlichen und (wie später der Sohn schreibt) um "in der Politif Preußens den Geist der Kühnheit und Consequenz her= vorzurufen, der die Werfe des edeln Florentiners erfüllt. " ahnte über seinen Träumen von einer fünftigen deutschen Republik freilich nicht, daß die Ideen des florentinischen Staatsmannes im Jahre der hundertjährigen Geburtsfeier Fichte's in Italien bereits. um ein gutes Theil in die Wirklichkeit eingeführt fein würden, während die deutschen Anhanger der "moralischen Belt= ordnung "Fichte's sich noch lustig oder feufzend auf dem Pegasus "moralischer Eroberungen " im Gebiete der Idee herumtummelten. Daneben studirte Fichte mährend seiner sommerlichen Muße in Königsberg das Erziehungssystem des originellen Bestalozzi, mit welchem einst das Kleeblatt Fichte = Baggefen = Fernow am-Büricher See felige Stunden verlebt hatte. Die Königin Luife hatte "Lienhard und Gertrud" gelesen, und auf ihren Betrieb follte in Königsberg eine Mustererziehungsanstalt nach Pesta= In dem "ABC der Ans lozzi's Grundfagen errichtet werden. schauung " des Schulmeisters zu Ifferten fand Fichte das " wahre Beilmittel für die franke Menschheit" und, was noch wichtiger für ihn war, das "einzige Mittel, diefelbe zum Berfteben der Wissenschaftslehre tauglich zu machen ", welche Fichte damals an feinen Bormittagen "bis zur Abspannung" trieb, während er Nachmittags jenen Nebenstudien sich widmete.

Am 19. Mai, während Danzig von dem "Usurpator" boms bardirt wurde, feierte dessen Gegner seinen fünfundvierzigsten Geburtstag in einem Wirthsgarten am Königsberger Schloßs teich, wo er gewöhnlich bei einer Bouteille Bier zu Mittag speiste und wohin er sich eine kleine Gesellschaft von Freunden mit deren Frauen zum Abendeffen eingeladen hatte. Er las ihnen seine llebersetzung des ersten Gefanges aus Dante's divina commedia vor, worauf fie fich "zu einer Schuffel Spargel und zu einem guten Rheinwein und Champagner niedersetzten und unter geiftvollen Unterredungen die Mitternacht heraufommen Auf der abwesenden Frau Fichte und des "lieben Her= mann "Andenken murde zwar angestoßen, daß aber sein Geburts= tag sei, hatte Fichte seinen Gästen verborgen gehalten. Dagegen waren Alle mit seinem Plane einverstanden, diese Berfammlungen regelmäßig fortzusegen, und so werde vielleicht (schreibt Fichte an feine Frau) "aus diesem 19. Mai eine Schule höherer Beiftes= bildung und eines edeln gefelligen Lebensgenuffes in den Mauern dieser Stadt hervorgeben, die deffen höchlich bedarf! Für meine Philosophie ist man an den Rusten der Oftsee (- an dem Orte, wo Kant lehrte und wirfte! - ) noch nicht reif; aber man fängt an zu entdeden, daß ich auch noch Einiges Andere fann, außer speculiren, und so werde ich in furzer Zeit allgemein hier geliebt und geehrt werden, wie vielleicht nirgends!"

Der Königsberger Gesellschaft war jedoch dieses Glück nicht mehr lange bescheert. Am 24. Mai ergab sich Danzig der Gnade des "Usurpators" und Fichte schreibt in entsagungsvollem Bertrauen auf die Obervormundschaft der Vorsehung an seine Frau: "Gott hat diesen Winter Wunder für uns gethan; aber wir, schlechterdings nicht zu bessern, haben sie nicht benutzt"— es sehlten Fichte's Reden an die deutschen Krieger, auf welches Anerbieten der König nicht eingegangen war — " und es scheint, ich müsse zu der Tiese der Einsicht in das Wesen der mitten im Schiffbruche leichtsinnigen und sorglosen Menschen kommen, um endlich ganz Ruhe zu erhalten und ganz rein mit meinem vers brüderten Geschlechte nur Gott zu dienen. Gott erhalte dich freudig in ihm, denn außer ihm gibt es anch eben keine Freude! Der gegenwärtigen Welt und dem Bürgerthume hienieden abs

zusterben, habe ich mich schon früher entschlossen. Gottes Wege waren dießmal nicht die unfrigen. Ich glaubte, die deutsche Nation muffe erhalten werden; aber fiebe, fie ift ausgeloscht!" Die Niederlage bei Friedland, am 14. Juni, zerftorte Preugens lette Hoffnung: auch der nordöstliche Winfel bes Landes wurde den Siegern eingeräumt. Unter den gablreichen Beamten, Die zur See nach Ropenhagen gingen, um das Schicksal Preußens abzuwarten, mahrend der Sof in Memel blieb, mar auch Richte. Vom 1. bis 8. Juli war das Schiff, auf dem er sich befand, bei stets widrigem Wind und unter Stürmen und allerlei Drang= falen auf dem Meer umbergetrieben. Um 9. Juli endlich war er in Belfingor an's Land gestiegen und über Lingbye, den Ge= burtsort seiner Frau, nach der danischen Sauptstadt gefahren. Er hoffte, daß man ihn eine "folde Kleinigkeit," als sein Be= halt sei, laffen und ruhig in Berlin werde verzehren laffen, wofür Hufeland's und Delbrud's Verwendung beim König mohl hinreichen würde. Rur folange wollte er mit seiner Rückfehr warten, bis der Friede abgeschlossen und die frankischen Gaste abgezogen wären, um "dem Andrangen, dem Ausforschen, dem Eintrichtern ihrer überlegenen Begriffe und Plane, was fie no= torisch gegen Manner von einigem Ruf beobachteten, zu ent= Der Friede zu Tilsit verwandelte die Ohnmacht Preußens in einen dauernden Zustand, indem er das Gebiet des Staates um die Salfte verringerte und über den ge= retteten Theil eine faum erschwingliche Kriegssteuer verhängte. Aus den von Preußen abgetretenen Provinzen wurde mit dem Zuschlag von Braunschweig und Kurhessen das Königreich Westphalen gebildet.

Gegen Ende August 1807 endlich war Fichte nach seiner zehnmonatlichen freiwilligen Berbannung von Kopenhagen zu Land über die dänischen Inseln nach Berlin zu den Seinigen zurückgefehrt, in die neue freundliche Wohnung, welche vor einisgen Monaten Frau Fichte in einem kleinen Gartenhause in der

\$ 100mb

Nähe Johannes Müller's bezogen hatte. Aber der nun fast tägliche freundschaftliche Umgang zwischen dem Patrioten Fichte und dem fleinen fleischigen Weltmann und Weltbürger Müller mit den großen hervorstehenden blauen Augen sollte nicht lange Schon im Aufang des Jahres hatte Müller mehr dauern. einen Ruf als Professor der Geschichte nach Tübingen erhalten und Monate lang vergebens auf eine Entscheidung von Memel gewartet, ob man ihn in feiner bisherigen Stellung zu Berlin behalten wolle. Dort aber hatte ihn herr von Woltmann als schwach, wandelbar, unbeständig und unzuverlässig darzustellen sich bemüht, fo daß der Sof und die Minister ihn endlich fallen zu laffen beschloffen. Fichte hatte noch von Kopenhagen aus, durch einige nach Memel geschriebene Briefe, die Entscheidung über die Entlassung seines Freundes abzuwenden gesucht und deffen entschiedenen Bunsch, in Berlin bleiben zu können, fund= gegeben. Es war zu fpat. Um 29. Oftober reifte Müller aus dem Sause A. von humboldt's, bei dem er die letten Stunden zugebracht hatte, nicht ohne Wehmuth über den Berluft feines schönen Aufenthaltes, mit seinem Bedienten Juchs von Berlin ab. Fünf seiner Freunde, darunter Fichte und Zeune, überrasch= ten ihn zum Abschied auf der nächsten Station zwischen Berlin und Potsdam zu Zehlendorf. In Frankfurt erreichte ihn am 5. November ein Courier vom frangofischen Minister Staats= fecretar Maret, mit welchem er in Berlin befannt geworden war, mit der Aufforderung, schleunigst nach Fontainebleau zu fommen, anstatt nach Tübingen auf seinen Bosten zu reisen. gekommen wurde er vom neuen König von Westphalen zum Staatsrath und Generaldirector der Studien in Raffel ernannt, wo er einst in den achtziger Jahren als Forsters Amtsgenosse und Freund am Carolinum Lehrer der Geschichte gewesen war.

Der Cabinets-Rath Beyme, Fichte's Gönner und Freund, rechnete inzwischen fest darauf, daß Fichte in Berlin bleibe; denn der längst gehegte Plan zur Errichtung einer höhern Lehranstalt

in Berlin bestehe noch in voller Kraft. Richte hatte schon in Kopenhagen den Plan zu einer von ihm ganz allein, ohne fremde Beiträge zu schreibenden Zeitschrift gefaßt, die unter dem Titel: "Bur Geschichte des wissenschaftlichen Beistes zu Anfang des 19. Jahrhunderts" erscheinen follte, und der Buchhandler Reis mer folle sich bereit halten, nun alsbald nach Fichte's Ruckfehr sogleich mit mehreren Pressen drucken zu lassen. Da die fremden Gafte noch in Berlin waren, als Fichte guruckfehrte und die Zeitverhältnisse für philosophische Zeitschriften nicht besonders gunftig erschienen; fo blieben die beiden Preffen ruhig, und die Abfertigung, die dem schnöden Schelling in einem "Bericht über die Wiffenschaftslehre und die bisherigen Schickfale derfelben " von Fichte zugedacht war, follte erft im Jahre 1846 dem Herrn Geheimerath von Schelling in Berlin in den vom Sohne her= ausgegebnen fämmtlichen Werfen Fichte's gebruckt zu Gefichte Er sah sich darin als einstmaligen Bürzburger Professor für einen der verworrensten Röpfe erklärt, welche die Berwirrung jener Tage hervorgebracht habe, und das Identitäts= fustem als eine Mißgeburt von Sustem bezeichnet, in welchem eine ungebildete und gahrende Phantasie den Verfasser blind zu Widersprüchen, Erschleichungen und Ungereimtheiten fortreiße und woran der Würtembergische Katechismus ebensoviel Antheil zu haben scheine, als die Speculation. Den philosophischen Beros Schelling erklärte der "deutsche Kraftmann" Fichte für einen über alle Maaßen ungeschickten und stümperhaften So= phisten, den er als Philosophen jest ganz und unbedingt wegwerfe. So waren and diese beiden einstmaligen Freunde in Rant jest für immer geschiedene Leute.

Die patriotische Gesinnung des "deutschen Araftmannes" war auf das Engste mit der Wissenschaftslehre verknüpft, wie das patriotische Gespräch mit dem Hausfreund im Juli 1806 bewies. Ein Jahr später hatte Fichte in einem zweiten, ebensfalls erst durch den Sohn auf die Nachwelt gebrachten, höchst

32

S. COMP.

merkwürdigen patriotischen Gespräche in seinen deutschepreußischen Patriotismus auch das schweizerische Element der Er= Das erste Be= ziehungsgedanken Bestalozzi's eingeschmolzen. spräch war noch im tiefsten preußischen Friedensschlafe abgefaßt. Bang anders standen die Sachen, als durch den Krieg " der ganze Staat in eine revolutionare Spannung " gefommen war und thätiger Patriotismus, freie Aufopferung und Beldenfinn eintreten mußten. Der Freund, den Fichte bei dem zweiten Gespräche als Mitredner einführt, hatte ihn gefragt, wie es denn jest mit Fichte's unbedingter Berwerfung eines besondern und rein preußischen Patriotismus ftehe. Jest sei er doch gewiß nur Preuße und muniche gewiß nur diefem Staat und feinen Berbundeten Glud und Sieg? Auch dieß, erwiederte Fichte, lediglich aus Roth, weil die übrigen deutschen Stämme gezwungen schienen, ihre Deutschheit zu vergeffen und die Bertheidigung der deutschen Unabhängigkeit aufzugeben. Auch jest noch erwartete der vaterländische Wiffenschaftslehrer die Beilung und Benesung des franken Zeitalters lediglich aus der flaren Bernunftwissenschaft. Funken der Bahrheit und der bessern Erfenntniß habe Kant nach allen Richtungen hin in unzählige Bemuther geworfen; aber das Prinzip Kant's zu durchdringen und zum Mittel reiner Wahrheit und Klarheit zu machen, das sei allein unter allen Lebenden dem Verfasser der Wissenschafts= lehre verliehen worden.

Aber der Mitredner wendet dem Manne dieser zuversichtlichen Selbstverherrlichung ein, es seien nun über dreizehn Jahre, daß er diese Wissenschaftslehre darbiete. Was habe er nicht seit dieser Zeit geschrieben, gestritten, gesämpst; welche Form und welchen Ton des schriftlichen und mündlichen Vortrages habe er seitdem unversucht gelassen und wen nicht in seinen Hörsaal hereingebracht! Und jest nach diesen dreizehnjährigen Arbeiten und Anstrengungen sage er, Keiner von Allen, die da leben, habe dasjenige verstanden, was er ihnen eigentlich habe verständlich machen wollen. Solle er benn als ein Mann, ber für verständig gelten wolle, nicht endlich einsehen, daß dieses allgemeine, anhaltende und jedes angewandte Berständnismittel brechende Richtverstehen dieser Biffenschaftslehre keineswegs zu= fällig fein fonne, sondern nothwendig erfolgt fein muffe? Warum ruhe er denn also nicht und lasse die Menschheit geben, wie sie fonne, und forge nur dafür, daß er felber erträglich durchkomme? Verum nequeo dormire! erwiedert ihm Fichte und gesteht ihm zu, daß die gegenwärtige Generation das Pringip der flaren Bernunftwissenschaft unmöglich fasse und daß der Grund davon in der intellectuellen und moralischen Berdorbenheit der Nation Man könne, fügt er hingu, das Pringip der Wiffen= liege. schaftslehre nicht fassen, ohne es selber zu werden und damit zugleich Künstler und Selbsturbeber der Wissenschaft in allen ihren weitern Bestimmungen zu werden. Durch eine falsche Erziehung fei unferer Generation nur noch eine Rebel= und Schattenwelt ohne einen Kern von Anschauung, Wahrheit und Wirflichfeit übrig geblieben, und darin liege ber Grund ihrer Unempfänglichkeit für Wahrheit und Wiffenschaft. Das Beil= mittel habe Pestalozzi geboten und darin zugleich das einzige Mittel, um die Menschheit zum Verständniß der Biffenschaftslehre zu bringen.

"Auch hier ist es wiederum die deutsche Nation, welcher der erste Urheber des Vorschlags einer Verbesserung der Erziehung angehört und welcher unter allen europäischen Nationen noch am Ersten die nöthige Selbstbesinnung und Selbstverleugnung, sowie die ersorderliche Gelehrigseit sich zutrauen läßt. Nettet nicht der Deutsche den Culturzustand der Menschheit, so wird faum eine andere Nation ihn retten. Wird er aber nicht gerettet und durch die Erziehung zum absoluten Heilmittel, zur Wissenschaft herausgerettet; so versinft auch der zweite mensche siche Eulturzustand ebenso in Trümmer, wie der erste in Trümmer versank. Pestalozzi's Gedanke aber ist unendlich mehr und

unendlich größer, denn Pestalozzi selbst. Die Seele des Pestalozzi'schen Lebens mar Liebe zu dem armen verwahrloften Bolfe; feine Liebe wurde ihm fo gesegnet, daß er mehr fand, als er fuchte, das einzige Seilmittet für die gefammte Menschheit. Die von Pestalozzi in Anwendung gebrachte Erziehung muß Ra-Wir haben durch Pestalozzi eine Ertionalerziehung werden. Gebt fie den Bürgern, und ihr werdet zugleich ziehungsfunst. eine Nation erhalten! Segen Sie, daß ein Staat die Salfte feines Beeres abgedanft und mas die Erhaltung dieser Sälfte gekostet haben würde, auf eine Nationalerziehung, wie Pesta= lozzi und ich sie denken, gewendet hatte; so will ich darthun, daß dieser Staat beim Ausbruch eines Kriegs auch die andere Bälfte seines Beeres hatte abdanken fonnen und daß er dagegen eine Nation unter die Waffen zu ftellen gehabt hatte, welche schlechthin von feiner menschlichen Macht hätte geschlagen wer= den fonnen!"

Dieß war Fichte's Programm und Duvertüre für seine deutschspatriotische, vaterländische That in Berlin. Wir sind mit dem Wissenschaftslehrer versöhnt; wir übersehen seine Absstractionen und Schrullen. Er konnte nicht schlasen! Er hat feine Ruhe, wenn er nicht handeln und wirken kann. Er hielt über dieses Thema der Nationalerziehung im Winter 1807—8 im runden Saale der Akademie Sonntags seine vierzehn "Reden an die deutsche Nation."

## 7. Die Reden an die deutsche Nation.

Mit uns geht mehr, als in irgend einem Zeitalter, seitdem es eine Weltgeschichte gab, die Zeit Riesenschritte. Innerhalb der drei Jahre, welche seit meiner hier an derselben Stätte geshaltenen Borlesungen über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters verslossen sind, hat irgendwo die Selbstsucht durch ihre vollständige Entwickelung sich selbst vernichtet, indem sie darüber ihr Selbst und dessen Selbständigkeit verloren, und ihr, da sie gutwillig keinen andern Zweck, als sich selbst, sich setzen wollte, durch äußerliche Gewalt ein solcher anderer und fremder Zweck aufgedrungen worden. Wer es einmal unternommen hat, seine Zeit zu deuten, der muß mit seiner Deutung auch ihren Fortgang begleiten.

Was seine Selbständigkeit verloren hat, hat zugleich das Vermögen verloren, einzugreisen in den Zeitsluß und den Inshalt desselben frei zu bestimmen; es wird ihm, wenn es in diessem Zustande verharret, seine Zeit abgewickelt durch die fremde Gewalt, die über sein Schicksal gebietet, und es zählt seine Jahre nach den Begebenheiten und Abschnitten fremder Bölkersschaften und Reiche. Es könnte sich aus diesem Grunde lediglich unter der Bedingung erheben, daß ihm eine neue Welt aufzginge, die so beschaffen wäre, daß sie jener fremden Gewalt uns

vernommen bliebe und deren Eifersucht auf keine Weise erregte. Es gibt aber eine so beschaffene Welt als Erzeugungsmittel eines neuen Selbst und einer neuen Zeit für ein Geschlecht, das sein bisheriges Selbst und seine bisherige Zeit und Welt versloren hat; und es ist der Zweck dieser Reden, Ihnen das Dassein und den wahren Eigenthümer derselben nachzuweisen, ein lebendiges Bild derselben vor Ihre Augen zu bringen.



Ich rede fur Deutsche schlechtmeg, durchaus bei Geite setzend und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche Jahrhunderte in der einen Nation gemacht haben. Mein Beist versammelt den ganzen gebildeten Theil der deutschen Nation um fich ber, bedenft und beachtet unfer Aller gemeinsame Lage und Berhältniffe; und lediglich der gemeinsame Grundzug der Deutschheit ift es, wodurch wir den Untergang unserer Nation im Zusammenfließen mit dem Auslande abwehren und ein auf ihm selber ruhendes Selbst wiederum gewinnen können. Ich setze solche deutsche Zuhörer voraus, welche nicht rein aufgehen im Befühl des Schmerzes über den erlittenen Verluft und in diesem Schmerze fich wohlgefallen und durch dieses Gefühl sich abzusinden gedenken mit der an sie ergeben= den Aufforderung zur That; sondern solche, die fähig sind, sich über diesen gerechten Schmerz zur flaren Besonnenheit der Einsicht zu erheben, daß allein wir selber uns helfen muffen, falls uns geholfen werden soll. Ich setze Zuhörer voraus, die geneigt find, mit eignen Augen zu sehen und es nicht etwa bequemer finden, ein fremdes und ausländisches Sehwertzeug bei Betrachtung dieser Gegenstände sich unterschieben zu laffen, fon= dern welche die Wahrheit sehen wollen, und den Muth haben, ihr in's Auge zu bliden.

Sollte eine so gesunkene Nation sich retten können, so müßte dies durch ein ganz neues, bisher noch niemals gebrauch= tes Mittel, durch Erschaffung einer ganz neuen Ordnung der Dinge geschehen. Und danach lassen Sie uns suchen! Nach

einem über den sinnlichen Antrieb der Furcht und hoffnung bin= ausliegenden Bildungsmittel, nach einer Erziehung der Nation zu einem gang neuen Leben, nach einer ganglichen Beranderung des bisherigen Erziehungswesens als dem einzigen Mittel, um die deutsche Nation im Dasein zu erhalten. Und eine folche Erziehungsfunft, wie wir fie begehren, ift wirklich schon erfunden und wird ausgeübt, sodaß wir nur das in ihr sich darbie= tende Rettungsmittel annehmen dürfen. Auch die Morgenröthe der neuen Welt ist schon angebrochen und vergoldet schon die Spigen der Berge und bildet vor den Tag, der da fommen foll. 3d will, fo ich es fann, die Strahlen diefer Morgenröthe faffen und sie verdichten zu einem Spiegel, worin die troftlose Zeit sich erblicke, damit sie glaube, daß in ihm ihr wahrer Kern sich ihr darftelle und die Entfaltungen und Gestaltungen deffelben in einem weiffagenden Befichte vor ihr vorübergeben. In diese Unschauung hinein wird ihr denn ohne Zweifel auch das Bild ihres bisherigen Lebens versinfen und verschwinden, und der Todte wird ohne übermäßiges Wehflagen zu feiner Ruhestätte gebracht werden fonnen!

Ginen festen und nicht weiter schwankenden Willen muß die neue Erziehung hervorbringen nach einer sichern und ohne Ausnahme wirksamen Regel. Sie muß als festes und unwansdelbares Sein ihres Zöglings ein so inniges Wohlgefallen am Guten hervorbringen, daß man dadurch getrieben werde, es in seinem Leben darzustellen. Dieß sett aber voraus ein Bild dieses Zustandes, welches vor dem wirklichen Sein desselben vorher dem Geiste vorschwebt und jenes zur Ausführung treisbende Wohlgefallen auf sicht. Die Vildung des Geschlechts durch die neue Erziehung müßte ausgehen von dem in unserm Geiste vorhandenen Vermögen, selbstthätig Vilder zu entwerssen, die keine bloßen Nachbilder der Wirklichkeit seien, sondern fähig sind, Vorbilder derselben zu werden. Es muß im Zögsling die Thätigkeit des geistigen Vildens entwickelt werden, um

1000

dadurch die reine Liebe zum Lernen in ihm anzuzünden. Eigentslich und unmittelbar geht die neue Erziehung nur auf Anregung regelmäßig fortschreitender Geistesthätigkeit; die Erkenntniß ersgibt sich nur nebenbei und als nicht ausbleibende Folge.

Bon seiner Liebe getrieben, wird der neue Zögling viel und dieses Viele richtig und unvergeglich lernen. Hauptsache dabei ift, daß durch diese Liebe sein Gelbst erhöht und in eine ganz neue Ordnung der Dinge besonnen und nach einer Regel eingeführt werde. Die zuerst an andern Gegen= ftanden genbte geistige Thatigfeit des Böglings muß angeregt werden, ein Bild von der gesellschaftlichen Ordnung, wie sie nach dem Vernunftgesetze schlechthin sein foll, zu entwerfen und dieses Bild mit der bereits in ihm entwickelten Liebe zu erfaffen, um daffelbe in und durch sein Leben wirklich darzustellen. Zöglinge dieser neuen Erziehung werden, obwohl abgesondert von der schon erwachsenen Gemeinheit, dennoch unter einander selbst in Gemeinschaft leben und so ein abgesondertes und für sich selbst bestehendes Gemeinwesen bilden, welches seine genau bestimmte, in der Natur der Dinge gegründete und von der Vernunft durchaus geforderte Verfassung habe. Diese muß so eingerichtet sein, daß der Einzelne für das Bange nicht etwa bloß unterlaffen muffe, sondern daß er für daffelbe auch thun und handelnd leiften fonne. Außer der geistigen Entwicklung im Lernen finden in dem Gemeinwesen der Zöglinge auch noch förperliche Uebungen und die mechanischen, aber hier zum Ideale veredelten Arbeiten des Ackerbaues und von mancherlei Sand= werken statt. Er darf dafür feine Belohnung zu erwarten ha= ben, indem in dieser Verfassung Alle in Beziehung auf Arbeit und Genuß ganz gleichgesetzt find; ja nicht einmal Lob, indem es die herrschende Denfart in dieser Gemeinde ift, daß darin Jeder eben nur seine Schuldigkeit thue und daß er allein ge= nieße die Freude an seinem Thun und Wirfen für das Bange und am Gelingen deffelben. Die fo gebildeten Zöglinge fann

die Erziehung ruhig aus ihrem kleinen Gemeinwesen entlassen in die Welt. Er ist vollendet für die nächsten und ohne Ausnahme eintretenden Anforderungen der Welt an ihn, und es ist gescheshen, was die Erziehung im Namen dieser Welt von ihm verlangt.

Durch dieses Alles aber ist die neue Erziehung noch nicht vollendet, sondern hat noch eine andere Aufgabe zu lösen. Er muß auch ein Bild jener sittlichen Beltordnung, die da niemals ift, sondern ewig werden foll, durch eigne Gelbstthätigfeit fich vorzeichnen, um zu finden, daß Richts mahrhaft da fei, außer das geistige Leben, das da lebt im Gedanken, und daß alles Uebrige nur da zu fein scheine. So wird er sein Leben als ein ewiges Glied in der Kette der Offenbarung des Ginen göttlichen Lebens felber erfennen und beilig halten lernen. Mit Ginem Worte: die Erziehung wird ihn zur Religion bilden, zur Reli= gion des Ginwohnens unfers Lebens in Gott. Denn in der neuen Zeit bricht die Ewigfeit nicht erft jenseits des Grabes an. So wird die neue Erziehung die Kunft, den ganzen wirklichen lebendigen Menschen nach Verstand und Wille durchaus und voll= ständig zum Menschen zu bilden. Die neuere deutsche Philo= fophie hat diese Ausicht längst ausgesprochen, aber im wirklichen Leben der Zeit ist gar keine Berwandtschaft zu dieser Philosophie, indem diese ihr Wesen treibt in einem Kreise, der für jene noch gar nicht aufgegangen, und für Sinnenwerfzeuge, die jener noch gar nicht erwachsen find. Auf das gegenwärtige Geschlecht muß fie Berzicht thun; ihre Aufgabe ist, das Geschlecht, zu welchem fie gehört, sich zu bilden. Nur sie fann darum die Erzieherin in der neuen Erziehung sein. Und es wird fommen die Zeit, in der diese Philosophie verstanden und mit Freuden angenom= men werden wird, und darum wolle das Zeitalter nicht an fich felbst verzagen. Der belebende Odem der Geisterwelt hat noch nicht aufgehört zu weben; er wird unsers Nationalkörpers erstorbene Gebeine ergreifen und sie aneinander fügen, daß sie herrlich dastehen in neuem und verklärtem Leben!

1.0000

Das vorgeschlagene Bildungsmittel eines neuen Menschen= geschlechts muß zu allererst von Deutschen an Deutschen angewendet werden, und es fommt daffelbe gang eigentlich und qu= nachst unserer Nation zu. Der Deutsche ift ein Stamm der germanischen Bölfer überhaupt, die da waren, um die im alten Europa errichtete gesellschaftliche Ordnung mit der im alten Uffen aufbewahrten Religion zu vereinigen und so an und aus fich felbst eine neue Zeit, im Wegenfate des untergegangenen Alterthums, zu entwickeln. Die Deutschen find in den urfprung= lichen Wohnsigen des germanischen Stammvolfes geblieben; fie haben die ursprüngliche Sprache des Stammvolfes behalten und Ersteres ift von geringem Belang, Letteres be-Die Sprache eines Bolfes ift nothwendig gerade fo, wie sie ist; bei allen im Fortgange der Sprache erfolgten Beränderungen bleibt ununterbrochen dieselbe Gine Gesetmäßig= feit, immer dieselbe ursprünglich so ausbrechen muffende lebendige Sprachfraft der Natur, die in jeder Sprache so werden mußte, wie sie ward. Der Deutsche redet eine bis zu ihrem ersten Ausströmen aus der Naturfraft durchaus lebendige Sprache; die übrigen germanischen Stämme dagegen reden eine nur auf der Oberfläche fich regende, in der Burgel aber todte Sprache. Die Deutschen bleiben fich darum bei allen höhern, stets nur bildlich zu bezeichnenden Begriffen des Bildes bewußt und bringen beim Gebranche des Wortes den Begriff immer selbstthätig bervor. Darum greift bei ihnen die Beistesbildung ein in's Leben; es ist ihnen mit aller Geistesbildung rechter eigentlicher Ernst und sie wollen, daß dieselbe in's Leben ein= greife und nicht bloß ein genialisches Spiel sei. bier auch das große Volk bildfam, und die Bildner einer folden Nation erproben ihre Entdeckungen am Volfe und wollen auf dieses einfließen Die Deutschen find darum allein zu wahrhaft schöpferischer Dichtung und freier Wiffenschaft fähig. Der ausländische Genius wird die betretenen Beerbahnen des Alter=

- Crown

thums mit Blumen bestreuen und der bloßen Lebensweisheit, die leicht für Philosophie gilt, ein zierliches Gewand weben. Dagegen wird der deutsche Geist neue Schachten eröffnen und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe. Der ausländische Genius wird ein lieblicher Sylphe sein, der mit leichtem Fluge über den seinem Boden von selbst entseimten Blumen hinssowebt, und ihren erquickenden Thau einzieht; oder eine Biene, die aus denselben Blumen mit geschäftiger Kunst den Honig sammelt und ihn in regelmäßig gebauten Zellen zierlich geordenet niederlegt. Der deutsche Geist dagegen wird ein Adler sein, der mit Gewalt seinen gewichtigen Leib emporreißt und mit starfem und vielgeübtem Flügel viel Lust unter sich bringt, um sich näher zu heben der Sonne, deren Anschanung ihn entzückt.

Auch die frühere Geschichte der Deutschen beweist, wie nur sie allein berufen sind, die Wahrheit innerlich zu erleben und felbstthätig zu gestalten. Dieses zeigt sich insbesondere an der letten großen und in gewissem Sinne vollendeten Beltthat des deutschen Bolfes, an der firchlichen Reformation. Mit dem rein menschlichen und nur durch Jeden selber zu beforgenden Bewissensanliegen um das Beil der Seele mandte fich Luther mit deutschem Ernst und Gemuth an die Gesammtheit seiner Nation. Und wie durch ein fortlaufendes Teuer wurde das Bolf ergriffen von derselben Gorge fur das Beil der Geele; wie im Fluge nahmen fie das Dargebotene auf, entbehrten Alles, ertrugen alle Martern und fampften in blutigen zweifelhaften Kriegen, ledig= lich damit sie nicht wieder unter die Gewalt des verdammlichen Papstthums geriethen, sondern ihnen und ihren Kindern fort das allein seligmachende Licht des Evangeliums schiene. deutsche Volk ist durch Begeisterung zu jedweder Begeisterung und jedweder Klarheit leicht zu erheben, und feine Begeisterung hält aus für das Leben und gestaltet daffelbe um.

Das freie und selbstthätige Denken oder die Philosophie

ward bei den deutschen Protestanten Dienerin des Evangeliums, und als die im Auslande versuchte gänzliche Erhebung über allen Glauben und fremdes Ausehen auch in Deutschland sich geltend machte, entstand die Aufgabe, das freilich nicht auf fremdes Aussehen zu glaubende Uebersinnliche in der Vernunft selbst aufzussuchen und so erst eigentliche Philosophie zu erschaffen. Seit Kant ist unter uns die Philosophie vollendet worden, was man indessen sich begnügen muß zu sagen, bis ein Zeitalter kommt, das es begreift.

Unter den Augen der Zeitgenoffen hat das Ausland eine andere Aufgabe der Bernunft und der Philosophie an die neue Welt, nämlich die Errichtung des vollkommenen Staates leicht und mit feuriger Kühnheit ergriffen, aber furz darauf dieselbe also fallen laffen, daß es durch seinen jetigen Zustand genöthigt ift, den bloßen Gedanken dieser Aufgabe als ein Berbrechen zu verdammen und Alles anwenden müßte, um womöglich jene Bestrebungen aus den Jahrbüchern seiner Geschichte auszutilgen. Der Grund dieses Erfolges liegt am Tage: der vernunftgemäße Staat läßt fich nicht durch fünftliche Vorfehrungen aus jedem vorhandenen Stoffe aufbauen, sondern die Nation muß zu dem= felben erft gebildet und herauferzogen werden. Rur diejenige Nation, welche zuvörderst die Aufgabe der Erziehung zum voll= fommenen Menschen durch wirkliche Ausübung gelöst haben wird, nur fie allein wird sodann auch jene des vollkommenen Staates Die deutsche Nation ist die einzige unter den neueuro= lösen. päischen Nationen, die es an ihrem Bürgerstande schon seit Jahrhunderten gezeigt hat, daß fie die republikanische Verfaffung zu ertragen vermöge.

Das deutsche Urvolk der dem Alterthume gegenüber stehens den neuen Welt wurde im Fortgange der Bildung dieser Welt durch unvollständige und auf der Oberfläche verbleibende Besstrebungen des Auslandes erst angeregt zu tiesern Schöpfungen, die aus seiner eignen Mitte heraus sich entwickelten. So konnten

Zeiträume herbeigeführt werden, worin das Urvolf fast gang mit dem Auslande verfloffen und demfelben gleich erscheinen nußte, weil im Zustande des bloßen Angeregtseins die dabei beabsich= tigte Schöpfung noch nicht zum Durchbruch gekommen war. In einem solchen Buftande befindet fich nun gerade jest Deutschland in Absicht der großen Mehrzahl seiner Bewohner und daher rühren bei ihnen die Erscheinungen der Ausländerei. innere Wesen des Auslandes oder der Nichtursprünglichkeit ist der Glaube an irgend ein Lettes, Festes, unveränderlich Stehendes, an eine Gränze, dieffeits welcher zwar das freie Leben sein Spiel treibe, welche felber es aber niemals zu durchbrechen und fluffig zu machen vermöge. Diefer Grundglaube des Auslandes zeigt sich unter den Deutschen dermalen in der Philosophie, in der Staatskunft, in der gesammten Lebensausicht. Der eigent= liche Unterscheidungsgrund der Deutschheit von der Ausländerei liegt darin: ob man an ein absolut Erstes und Ursprüngliches im Menschen selber, an Freiheit, an unendliche Verbesserlichkeit, an ewiges Fortschreiten unsers Geschlechts glaube, oder ob man an Alles dieß nicht glaube, ja wohl deutlich einzusehen vermeine, daß von diesem Allen das Gegentheil stattfinde. In der Nation, die sich bis auf diesen Tag Deutsche nennt, ist in der neuen Zeit wenigstens bisjett Ursprüngliches an den Tag gefommen und Schöpferfraft des Neuen hat fich gezeigt. Jest wird endlich dieser Nation durch eine in sich selbst flar gewordene Philosophie, die sich die deutsche nennt, der Spiegel vorgehalten, in welchem fie mit flarem Begriff erfenne, was fie bisher ohne deutliches Bewußtsein durch die Natur ward und wozu sie von derselben bestimmt ist. Es wird ihr der Antrag gemacht, nach diesem flaren Begriffe mit besonnener freier Kunft sich selbst zu dem zu machen, was sie sein soll. Diese Philosophie erhebt sich wirklich und durch die That ihres Denfens zu dem unwandelbaren "Mehr denn alle Unendlichkeit "und findet allein in diesem das wahrhafte und Eine Sein, das an fich schlechthin unsichtbar und unbildlich

ist, während die Unendlichkeit lediglich das Mittel ist, woran das Eine, was da ist, sichtbar wird und in die Erscheinung tritt. Innerhalb dieser Unendlichkeit tritt nun das Unsichtbare unmitztelbar heraus nur als freies ursprüngliches Leben des Sehens oder als Willensentschluß eines vernünftigen Wesens und kann durchaus nicht anders heraustreten und erscheinen. Alles bezharrliche Dasein, was nicht als geistiges Leben erscheint, ist nur ein aus dem Sehen hingeworfener leerer Schatten, im Gegensatz mit welchem das Sehen selbst sich eben erheben soll zum Erkennen seines eignen Nichts und zur Anerkennung des Unsichtbaren als des einzig Wahren.

Was ift nun aber eigentlich ein Bolf und was ift Liebe des Einzelnen zu seiner Nation? Nur der Deutsche, der ursprüng= liche und nicht in einer todten Satzung erstorbene Mensch, bat wahrhaft ein Bolf und ift auf eins zu rechnen befugt, und nur er ift der eigentlichen und vernunftgemäßen Liebe zu feiner Nation fähige Der naturliche und nur im mahren Falle der Noth aufzugebende Trieb des Menschen ift der, den Simmel schon auf dieser Erde zu finden und ewig Dauerndes zu verflößen in fein irdisches Tagewerf Bom Standpunkt der Unficht einer geiftigen Welt überhaupt ergibt fich eine höhere Bedeutung des Wortes "Bolf", als ein Ganzes nämlich der miteinander in Gesellschaft fortlebenden und sich immerfort aus sich selbst natür= lich und gunftig erzeugenden Menschen, als ein Banges zugleich, das unter einem gewissen besondern Gesetze der Entwicklung des Göttlichen aus ihm steht Dieses Gesetz aber ist ein Mehr der Bildlichfeit, das mit dem Mehr der unbildlichen Ursprunglichfeit in der Erscheinung unmittelbar verschmilzt und durchaus das= jenige bestimmt und vollendet, was man den Nationalcharafter eines Bolfes genannt hat, jenes Gesetz der wirklichen Fortent= widelung des Urfprünglichen und Göttlichen.

Der Glaube des edeln Menschen an die ewige Fortdauer seiner Wirksamkeit auch auf dieser Erde gründet sich demnach

auf die Hoffnung der ewigen Fortdauer des Bolfes, aus dem er selber fich entwickelt hat, und der Eigenthumlichkeit deffelben nach jenem verborgenen Gesetze, ohne Einmischung und Verderbung durch irgend ein Fremdes und in das Ganze diefer Gesetzgebung nicht Behöriges. hier wurzelt die Liebe des Ginzelnen zu seinem Bolfe, zu seinem Baterlande, als dem Trager und Unterpfand der irdischen Ewigfeit. Eben darum muß diese Baterlandsliebe den Staat felbst regieren als durchaus oberfte, lette und unabhängige Behorde. Sodann muß fie es fein, die ibn darin regiert, daß fie ibm felber einen höhern 3med fest, als den gewöhnlichen der Erhaltung des inneren Friedens, des Eigenthumes, der perfonlichen Freiheit, des Lebens und Bohl-Nur für diesen höhern Zweck allein bringt der seins Aller. Staat eine bewaffnete Macht zusammen. Und die Verheißung eines Lebens auch hienieden über die Dauer des Lebens hienies den hinaus, allein diese ist es, die bis zum Tod für's Vaterland begeistern fann. In diesem Glauben setten unsere Vorfahren, das Stammvolf der neuen Bildung, fich der herandringenden Weltherrschaft der Römer muthig entgegen. Gie haben gesiegt, weil das Ewige fie begeifterte; und fo fiegt immer und noth= wendig diese Begeisterung über den, der nicht begeistert ift. Ein Bolf, daß da fabig ift, das Geficht aus der Geifterwelt, Gelbständigfeit, fest in's Auge zu fassen und von der Liebe dafür er= griffen zu werden, siegt gewiß / wie unsere Vorfahren über die römischen Beere. K

Wenn nun aber etwa die ursprüngliche Leitung sowohl der höhern Bildung, als der Nationalmacht, die Verwendung deutschen Guts und Bluts aus der Botmäßigkeit deutschen Gesmüthes in eine andere kommen sollte: was würde sodann nothwendig erfolgen müssen? Malen Sie Sich die vorausgesetzt neue Gewalt so gütig und wohlwollend vor, als Sie irgend wollen, und mag dieselbe alles Ernstes das höchste Glück und Wohlsein Aller wollen: werden Sie ihr auch göttlichen Verstand

einsetzen können und wird das höchste Bohlsein, das fie zu faffen vermag, wohl auch deutsches Wohlsein sein? Aus allen bisberi= gen Anzeigen muß man schließen, daß fie uns feine höhern Bedürfniffe und Forderungen an das Leben beimeffen, als fie felber haben, und daß fie trefflich für uns geforgt zu haben glauben, wenn wir Alles das finden, was fie als allein begehrungswürdig Dasjenige aber, warum der Edlere unter uns allein leben mag, ift fodann ausgetilgt aus dem öffentlichen Leben, und das edlere Volk felbst ift herabgesetzt unter seinen Rang, ent= würdigt und ausgetilgt aus der Reihe der Dinge, indem es gusammenfließt mit dem von niederer Art. Ja wenn nun jene höhern Anforderungen an das Leben, nebst dem Gefühle ihres göttlichen Rechtes dennoch lebendig und fraftig bleiben, foll der bloß seufzend wünschen, nicht geboren zu sein, und soll unver= siegbare Trauer bis an's Grab seine Tage erfassen? Diese Ber= nichtung jeder etwa in's fünftige unter uns ausbrechenden edlern Regung und diese Heruntersetzung unserer ganzen Nation durch das einzige noch übrig bleibende Mittel zu verhindern, tragen Ihnen diese Reden an. Sie tragen Ihnen an, die wahre und allmächtige Vaterlandsliebe in der Erfassung unsers Volks als eines ewigen, und als Bürgen unserer eignen Ewigfeit durch die Erziehung in Aller Gemüther recht tief und unauslöschlich zu begründen.

Schlechthin nur die Erziehung und kein anderes mögliches Mittel ist es aber, was die deutsche Selbständigkeit zu retten vermöge. Die deutsche Vaterlandsliebe hat ihren Sitz verloren; sie soll einen andern, breitern und tiefern erhalten, worin sie sich in ruhiger Verborgenheit begründe und stähle und zu rechter Zeit in jugendlicher Kraft hervortrete und auch dem deutschen Staate die verlorne Selbständigkeit wiedergebe. Diejenige bestimmte Erziehung, von der wir uns die Nettung der deutschen Nation versprechen, ist bereits im Allgemeinen beschrieben worden. An welches in der wirklichen Welt schon vorliegende Glied soll sich

nun die Ausführung dieser Erziehung anknüpfen? Sie soll sich an den von Heinrich Pestalozzi erfundenen, vorgeschlagenen und unter dessen Augen schon in glücklicher Ausübung befindlichen Unterrichtsgang anschließen.

Die Eigenthümlichkeit Dieses Mannes beweift, daß das deutsche Gemuth in seiner ganzen munderwirfenden Rraft im Umfreis der deutschen Junge noch bis auf diesen Tag walte. Auch er hat, wie Luther, ein mühevolles Leben hindurch, im Rampf mit allen möglichen Sinderniffen, von innen mit eigner hartnäckiger Unflarheit und Unbeholfenheit, gerungen nach einem blos geahnten und ihm felbst durchaus unbewußten Ziele, auf= recht gehalten und getrieben durch einen unversiegbaren, all= mächtigen und deutschen Trieb, die Liebe zu dem armen ver= Diese allmächtige Liebe hatte ihn zu ihrem mahrlosten Bolfe. Werkzeuge gemacht und war das Leben geworden in seinem Leben. Sie war der ihm felbst unbefannte, feste und unwandel= bare Leitfaden dieses seines Lebens, der den Abend deffelben mit feiner wahrhaft geistigen Erfindung fronte, die weit mehr leiftete, als er je mit seinen fühnsten Bunschen begehrt hatte. Denn fie gibt ftatt der gesuchten Volkserziehung eine wirkliche, allen Un= terschied zwischen dem Bolt und einem gebildeten Stande auf= hebende Nationalerziehung und hätte wohl das Bermögen, den Bolfern, und dem gangen Menschengeschlechte aus der Tiefe feines dermaligen Elendes emporzuhelfen.

Er will statt der bisherigen Willfür und des blinden Herumtappens eine feste und sicher berechnete Kunst der Erziehung. Pestalozzi's vorgeschlagenes Hülfsmittel, den Zögling in die unmittelbare Unschauung einzuführen, ist gleichbedeutend mit dem unsrigen, die Geistesthätigseit des Zöglings zum Entwersen von Bildern anzuregen und an diesen freien Bildern ihn Alles lernen zu lassen, was er lernt. Die wahre Grundlage des Unterrichts und der Erkenntniß wäre, um es in der Pestalozzi'schen Sprache zu bezeichnen, ein ABC der Empfindungen, was ihm offenbar

E LONG TO SERVICE

vorschwebte. Erst darauf folgt Pestalozzi's ABC der Ansschauung und weiter ein ABC der Kunst, d. h. des körperlichen Könnens.

Die Kinder muffen mit ihren Lehrern und Borstehern in gänzlicher Absonderung von den Erwachsenen allein zusammensleben, und beiden Geschlechtern muß die Erziehung in derselben Weise zu Theil werden, die Gegenstände des Unterrichts muffen für beide gleich sein. Die kleine Gesellschaft, in der sie als in einem geschlossenen Jugendstaate gebildet werden, muß ebenso wie die große Gesellschaft, in die sie einst als vollendete Menschen eintreten sollen, aus einer Vereinigung beider Geschlechter bestehen. In unserer Erziehungsanstalt sindet die Ausübung des Ackers und Gartenbaues, der Viehzucht und derzenigen Handswerke statt, deren sie in ihrem kleinen Staate bedürsen. In dem kleinen Wirthschaftsstaate ist Grundgesetz, daß in ihm kein Artikel zu Speise, Kleidung u. s. w. und soweit möglich auch kein Werkzeug gebraucht werden dürse, das nicht in ihm selbst erzeugt und versertigt wäre.

Wer soll sich nun an die Spise der Ausführung dieses Planes stellen? Der Staat als blose Zwangsanstalt gewiß nicht. Aber möchte doch der bisherige Staat einsehen, daß ihm durch= aus kein anderer Wirkungskreis übrig gelassen ist, außer dem der Erziehung der kommenden Geschlechter; daß ihm in unserer gegenwärtigen Lage, wenn er nicht überhaupt Nichts thun will, nur noch dieß zu thun übrig bleibt! Daß wir es nicht mehr ver= mögen, thätigen Widerstand zu leisten, ist in die Augen springend und von Jedermann zugestanden. Um zu beweisen, daß wir nicht in unwürdiger Feigheit nur uns selbst leben, müssen wir uns entschließen, uns zum Saamenkorne einer würdigern Nachskommenschaft zu machen und uns nicht etwa in Ergreifung dieser Aufgabe durch die Betrachtung lässig machen lassen, daß der geshosste Ersolg in der Entsernung liege.

Nun ift allerdings nach der bisherigen Erfahrung zu er=

warten, daß die Eltern gegen die öffentliche Erziehung und be= fonders gegen eine so scharf trennende und so lange dauernde öffentliche Erziehung außer dem Sause fich segen werden. Staat aber hat das vollkommene Recht, fie zu ihrem Beile zu Und foll diese Erziehung Nationalerziehung der Deutschen schlechtweg sein, so muffen alle deutschen Staaten, jeder für sich und unabhängig von allen andern, diese Aufgabe ergreifen. Machten fogleich jest und von Stund' an alle deutsche Staaten Anstalten zur Ausführung jenes Planes; fo konnte schon nach fünfundzwanzig Jahren das bessere Geschlecht, dessen wir bedürfen, dastehen. Sollte indeffen unter allen dermalen bestehenden deutschen Staaten fein einziger sein, der fähig ware, folden Plan in's Werk zu setzen; so wurde freilich diese Un= gelegenheit wohlgesinnten Privatpersonen anheimfallen\*). Die großen Gutsbesiger könnten auf ihren Landgutern dergleichen Erziehungsanstalten für die Rinder ihrer Unterthanen errichten, was ihnen zum Ruhme gereichen mußte. Wollen dann irgend vermögende Eltern ihre Kinder folder Erziehung nicht über= laffen, so wende man sich in Gottes Ramen an die armen Berwaisten und im Elend auf den Stragen Berumliegenden, an Alles was die erwachsene Menschheit ausgestoßen und wegge= worfen hat! Und guten Willen vorausgesett, halte ich dafür, daß bei der Ausführung dieses Planes feine Schwierigfeit ift, die nicht durch Vereinigung Mehrerer und durch die Richtung aller ihrer Kräfte auf diesen einigen Zweck leichtlich sollte übermunden werden fönnen!

Wie sollen wir uns aber durch den immerhin beträchtlichen Zwischenraum hindurch, der bis zur Erreichung jenes Zieles noch vor uns liegt, glücklich hindurchbringen, ohne uns in der bisherigen Unachtsamkeit, Gedankenlosigkeit und Zerstreutheit

13. Rich

<sup>\*)</sup> Und im Jahr 1810 gesteht Fichte in einem Brief an den Pestalozzi= jünger E. Fellenberg in Soswyl, daß dessen und Einrichtungen durch= aus den rechten Punkt träsen.

an die fremde Ordnung der Dinge zu gewöhnen? Laffet uns auf der hut fein gegen die lleberraschung der Gußigfeit des Dienens; denn diese raubt sogar unsern Rachkommen die Hoffnung fünftiger Befreiung! Wird unfer außeres Wirfen in hemmende Fesseln geschlagen, lagt uns desto fühner unsern Beift erheben zum Gedanken der Freiheit und zum Leben in diesem Bedanken, zum Bunfchen und Begehren nur diefes Ginigen! Laßt die Freiheit auf einige Zeit verschwinden aus der sichtbaren Welt; geben wir ihr folange eine Zuflucht im Innersten unserer Bedanken, bis um uns die neue Welt emporwächst, die da Kraft habe, diese Gedanken auch außerlich darzustellen! Laffen wir nur nicht mit unferm Körper zugleich auch unfern Beift nieder= gebeugt, unterworfen und in die Befangenschaft gebracht werden. Und wie das zu erreichen sei? Wir muffen eben zur Stelle werden, was wir ohnedieß fein follten, Dentsche! Wir follen unfern Beist nicht unterwerfen; so muffen wir und vor allen Dingen einen Beist verschaffen, ja einen festen und gewissen Beist. Wo der flare und umfaffende Gedanke und in diesem das Bild deffen, was da fein follte, immerfort wachsam bleibt, da kommt es zu keiner Gewöhnung an die fremde Ordnung der Dinge.

Es ist uns in letter Zeit öfter wiederholt worden, daß wir ja auch beim Berlust unserer politischen Selbständigseit dennoch unsere Sprache behielten und unsere Literatur und in diesen immer eine Nation blieben, womit wir uns über alles Andere leichtlich trösten könnten. Aber was können das für eine Sprache und Literatur seine, die Sprache und Literatur eines Volkes ohne politische Selbständigkeit? Und sollte es sich etwa zeigen — wir reden nur von dem möglichen Falle — daß schon jest Diener besonderer Staaten von Angst, Furcht und Schrecken so eingesnommen wären, daß sie öffentlichen Stimmen in deutscher Sprache, die sich an eine eben noch als daseiend voransgesetzte Nation wendeten, zuerst das Lautwerden oder durch Verbote die Verbreitung versagten: so wäre dies ein Beweis, daß wir schon

jett keine deutsche Schriftstellerei mehr hätten, und wir wüßten, wie wir mit den Aussichten auf eine fünftige Literatur daran wären.

Aber jedes Schreckbild verschwindet, wenn man es fest in's Entweder nimmt man an, daß das Befen, welchem dermalen die Leitung eines großen Theils der Weltbegebenheiten anheimgefallen ift, ein wahrhaft großes Gemuth sei, oder man nimmt das Gegentheil an, und ein Drittes ift nicht möglich. Ein wahrhaft selbständiges und ursprüngliches Gewächs aus der ewigen Beisterwelt, dem eine neue und eigenthümliche Unsicht des Weltganzen aufgegangen ift, ein solches Gemuth wird nothwendig auch außer fich, an Bolfern und Ginzelnen ehren, was in seinem Innern seine eigne Größe ausmacht: die Gelbftandigfeit, die Festigfeit, die Gigenthumlichfeit des Daseins, und wird über armfeligen Anechtesfinn zu herrschen verschmaben, nicht groß sein wollen unter Zwergen. Und ein solches Ge= muth follte ungern vernehmen, daß die Erschütterungen der Beiten benutt werden, um eine alte ehrwürdige Nation aus dem Schlummer aufzuregen, daß fie ein ficheres Verwahrungsmittel ergreife, um sich aus dem Berderben zu erheben? Gine Ilm= schaffung des Menschengeschlechts aus irdischen und finnlichen Beschöpfen zu reinen und edeln Beistern gilt es hier; und da= durch fonnte ein reiner und edler und großer Beift beleidigt werden? Wer aber solche Kurcht wirflich hegte, wurde annehmen und befennen, daß ein menschenfeindliches und fehr fleines und niedriges Pringip über uns berriche, dem jede Regung felbstandiger Kraft bange machte und der von Sittlichfeit, Religion und Beredlung der Gemüther nur mit Angst hören fonnte? Und den schlimmsten Fall gesett, sie hätten in ihrer Annahme recht, soll denn nun wirklich, Einem zu Gefallen das Menschengeschlecht berabgewürdigt werden und Reinem, dem fein Berg es gebote, erlaubt fein fie vor dem Berfalle zu warnen? Und was ware schließlich das Höchste und Lette, was für den unwillkommenen

L-odill.

Warner daraus erfolgen könnte? Der Tod — dieser erwartet uns überdieß.

13. Rede

Indessen\*) werden noch andere Borspiegelungen und Traumbilder in unsern Tagen zur öffentlichen Verehrung herumsgeboten. Die ersten, ursprünglichen und wahrhaft natürlichen. Gränzen sind ohne Zweisel ihre innern Gränzen. Diese sind Abkunft und Sprache der Bölfer. Lasset uns doch begreisen, daß der Gedanke eines künstlich zu erhaltenden Gleichgewichts der Macht unter den europäischen Staaten zwar für das Aussland ein tröstender Traum sein konnte bei der Schuld und dem Uebel, welche dasselbe drückten; daß er aber als ein durchaus ausländisches Erzeugniß niemals im Gemüth eines Deutschen hätte Wurzel fassen und die Deutschen niemals in die Lage hätten kommen sollen, daß derselbe bei ihnen hätte Wurzel fassen können; daß wir wenigstens jest denselben in seiner Nichtigkeit durchdringen müssen!

Und wage man doch endlich auch noch das Traumbild einer Universalmonarchie, welches an die Stelle des seit einiger Zeit immer unglaublicher werdenden europäischen Gleichgewichts jest der öffentlichen Verehrung dargeboten zu werden anfängt, in seiner Hassenswürdigkeit und Vernunftwidrigkeit zu erblicken! Sollen wir es wirklich glauben, daß irgend Jemand eine solche Zerreibung aller Keime des Menschlichen in der Menschheit besichlossen habe, um den zersließenden Teig in irgend eine Form zu drücken? und daß eine so ungeheure Noheit oder Feindseligsfeit gegen das menschliche Geschlecht in unserm Zeitalter möglich sei? Und welche Art von Volk sollte es denn sein, das heutzustage für irgend einen Universalmonarchen die Welt eroberte? Alle suchen hinter dem Krieg einen endlichen Frieden, hinter der Verwirrung die Ordnung. Eine Zeitlang mag wohl ein nur

<sup>\*)</sup> Das Nachfolgende ist der Inhalt der vorm Abdruck bei der Censur: behörde verloren gegangen sein sollenden dreizehnten Rede.

eingebildeter Nationalvortheil sie zum Krieg begeistern; wenn die Aufforderung immer auf dieselbe Weise zurücksehrt, versschwindet das Traumbild und die Fieberfraft, die dasselbe gesgeben hat, und die Sehnsucht nach ruhiger Ordnung sehrt zurück. Diese Gefühle alle müßte zuvörderst ein Welteroberer unserer Zeit austilgen und in dieses Zeitalter ein Volf von Wilden mit besonnener Kunst hineinbilden. Ein Welteroberer unserer Tage müßte die Seinigen zu barbarischer Roheit und zur fühlen und besonnenen Raubsucht bilden, und setzet, daß ihm diese Umbildung wirklich gelänge, so wird gerade durch sein Mittel die Erzreichung seines Zwecks vereitelt werden: der Abscheu des ganzen menschlichen Geschlechts würde sich laut erslären, und mit Solchen kann man zwar die Erde ausplündern und wüste machen, nimmer aber sie zu einer Universalmonarchie ordnen!

Dergleichen Gebanken find Erzeugniffe eines Denkens, das bloß mit fich felber spielt und in seinem Gespinnste zuweilen auch hängen bleibt, unwerth deutscher Gründlichfeit und Ernstes. Und diese Grundlichkeit, dieser Ernft unfrer Denkweise wird, wenn wir fie einmal besigen, auch hervorbrechen in unferm Leben. Besiegt sind wir; ob wir zugleich auch verachtet sein wollen, wird von uns abhängen. Der Kampf mit den Baffen ist beschloffen; es erhebt sich, so wir es wollen, der neue Rampf der Grundfäße, der Sitten, des Charafters. Geben wir unfern Gaften ein Bild treuer Anhanglichfeit an Baterland und Freunde, unbestechlicher Rechtschaffenheit und Pflichtliebe, aller burgerlichen und häuslichen Tugenden, als freundliches Gaftgeschent mit in ihre Beimath, zu der fie doch wohl endlich einmal zurude Suten wir uns, fie zu der Berachtung gegen fehren werden. uns einzuladen! Rlagen wir nicht uns felbst, Giner den Andern, deutsche Stämme, Stände, Personen über unser gemeinschaft= liches Schicksal an! Der ganze Beift der Zeit, die Irrthumer, Unwissenheit, Seichtigkeit, Bergagtheit, Die gesammten Sitten der Zeit find es, die unsere Uebel herbeigeführt haben! / Bebe

Jeder, der die Schmach des Vaterlandes fühlt, eine ihm zum Lefen dargebotene Schmähichrift mit der gebührenden Berachtung jurud, fo werden feine mehr gedruckt, weil nicht mehr gefauft, und werden wir ohne gewaltsame Bucherverbote gar bald Diefes schmachvollen Treibens unserer Literatur erledigt werden. Er= niedrigen wir uns aber auch nicht dadurch, daß wir dem Auslande schmeicheln, und überdieß ift fein Gegenstand lächerlicher, als ein Furchtsamer, der die Schönheit und Anmuth desjenigen lobpreist, was er in der That für ein Ungeheuer halt, welches er durch diese Schmeichelei nur bestechen will, ihn nicht zu ver= Wie wenig fennen solche Lobpreifer auch hier das schlingen. Bepräge der mahren Größe, welche Bildfaulen, Beinamen und Beifall der Menge mit gebührender Berachtung von sich weist und ihr Urtheil über sich zunächst vom eignen Richter in ihrem Innern und das laute von der richtenden Nachwelt erwartet! Unfer Maßstab der Größe bleibe der alte: daß groß nur dasjenige fei, was der Ideen fabig fei, die immer nur Beil über die Bolfer bringen; über die lebenden Menschen aber laßt uns das Urtheil der richtenden Nachwelt überlaffen!

Jhnen nun, (das ist der Kern der Schlußrede) nicht als diesen und diesen Personen in unserm täglichen und beschränkten Leben, sondern als Stellvertretern der Nation, rusen diese Reden zu: es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht also zusammenberusen worden seid, wie heute! in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen Angelegenheit, so durchaus als Nation und Deutsche! Endlich einmal höret, endlich einmal besinnt euch! Geht nur dieses Mal nicht von der Stelle, ohne einen sesten Entschluß gefaßt zu haben! Fassetihn auf der Stelle, diesen Entschluß und Beschluß, nicht als zu einem Besehle, einem Auftrage, einer Aumuthung an Andere, sondern zu einer Ansmuthung an euch selber! Aber (dürste Jemand unter euch mich fragen) was gibt gerade dir unter allen deutschen Männern und Schriftstellern den besondern Austrag, Beruf und das Borrecht,

uns zu versammeln und auf uns einzudringen? Allerdings hätte Jeder unter den tausenden Schriftstellern Deutschlands eben dasselbe Recht gehabt, wie ich, und ich gerade thue es darum, weil Keiner unter ihnen es vor mir gethan hat; ich würde schweigen, wenn ein Anderer es früher gethan hätte! Ich war der, der es zuerst lebendig einsah; darum wurde ich der, der es

zuerst that.

Geht ihr ferner so bin in eurer Dumpfheit und Achtlofig= feit, so erwarten euch junachst alle lebel der Knechtschaft: Ent= behrungen, Demüthigungen, der Sohn und lebermuth des Ueberwinders. Ihr werdet solange herumgestoßen werden in allen Winkeln, bis ihr durch Aufopferung eurer Rationalität und Sprache euch irgend ein untergeordnetes Plagchen erkauft und bis auf diese Beise allmählich euer Bolf auslöscht! Ermannt ihr euch dagegen zum Aufmerken, so findet ihr zuvörderst eine erträgliche und ehrenvolle Fortdauer und seht noch unter euch und um euch ein Geschlecht aufblühen, das euch und den Deutschen das rühmlichste Andenken verspricht! Ihr seht im Beifte durch dieses Geschlecht diese Nation als Wiedergebärerin und Biederherstellerin der Welt! Jeder Ginzelne unter uns muß in seiner Beise thun und wirken, als ob er allein sei und als ob lediglich auf ihm das Seil der fünftigen Geschlechter berube!

Dieß ist's was ihr zu thun habt; dieß ohne Säumen zu thun, beschwören euch diese Reden. Sie beschwören euch Jüngslinge und Alte, Erfahrene. Sie beschwören euch Geschäftsmänner, Denker, Gelehrte und Schriftsteller, die ihr dieses Namens noch werth seid. Sie beschwören euch, Fürsten Deutschslands, euch Deutsche insgesammt, welchen Play in der Gesellschaft ihr einnehmen möget. Es vereinigen sich mit diesen Reden und beschwören euch eure Vorfahren, die mit ihren Leibern sich entzgegengestemmt haben der heranströmenden römischen Weltsherrschaft, und die Geister eurer spätern Vorfahren, die da sielen

im heiligen Kampf für Religions- und Glaubensfreiheit! Es beschwören euch eure noch ungeborenen Nachkommen; es beschwört euch selbst das Ausland, sofern dasselbe noch ein Auge hat für seinen wahren Vortheil.

Alle Zeitalter, alle Beise und Gute, die jemals auf dieser Erde geathmet haben, alle ihre Gedanken und Ahnungen eines Höhern mischen sich in diese Stimmen und umringen euch und heben flehende Sande zu euch auf. Die alte Welt mit ihrer Herrlichkeit und Größe, sowie mit ihren Mängeln, ist versunken durch ihre eigne Unwürde und durch die Gewalt eurer Bater. Ist in dem, was hier gesagt worden, Wahrheit; so feid unter allen neuern Völkern ihr es, in denen der Reim der menschlichen Bervollkommnung am Entschiedensten liegt und denen der Borschritt in der Entwicklung derfelben aufgetragen ift. in dieser eurer Wesenheit zu Grunde, so geht mit euch zugleich alle Hoffnung des gesammten Menschengeschlechts auf Rettung aus der Tiefe seiner Uebel zu Grunde. Wenn ihr verfinft, so versinkt die ganze Menschheit mit, ohne Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung!

## 8. Der Wissenschaftslehrer an der Berliner Hochschule.

So hatte denn seit December 1807 der kleine, selbstbewußte und willensstarke Mann, der Nichts von dem schückternen Wesen gewöhnlicher Gelehrten an sich hatte, vor dem dichtgedrängten Kreis auserlesener Zuhörer aus allen gebildeten Ständen der Hauptstadt gestanden, um in vierzehn Sonntagsvorträgen mit gewaltiger Nede den Inhalt dessen zu entwickeln, wovon das vorige Kapitel einen gedrängten Abriß in Fichte's eignen Worten zu geben versuchte.

Seine Reden, die gar manchmal vom Wirbel französischer Trommeln unterbrochen wurden, waren in der That ein Handeln, wie er solches vierzehn Jahre früher den Studenten zu Jena als die Bestimmung des Menschen erklärt hatte. Sie waren ein Handeln inhaltvollster und keimkräftigster Art und eine kühne, muthige That, deren unter den damaligen Umständen wohl Wenige fähig gewesen wären. In den Augen der Freunde Fichte's und der Behörden waren sie sogar eine gewagte und tollkühne That; denn der Hof war in Königsberg und die Franzosen noch in der Hauptstadt des Landes. Bergebens hatten die Freunde, unter Hinweisung auf das Schicksal des Nürnsberger Buchhändlers Palm, ihn slehentlich gewarnt, sein Leben nicht nutzlos bloßzustellen. Und als sich Fichte dadurch nicht abhalten ließ, zu thun, was ihm als Pslicht erschien, weigerten

sich die Behörden Anfangs, den Druck der Reden zu gestatten, welche Fichte gleichzeitig einzeln, sowie sie gehalten waren, der Dessentlichkeit zu übergeben beabsichtigte, um ihnen die schnellste Verbreitung zu verschaffen. Die Censoren fürchteten nicht blos für den fühnen Redner, sondern auch für sich selber, für seine und ihre Sicherheit, da ihnen bei Fichte's bekanntem Franzosen= hasse und der Rückschristosigseit seines Charafters ein gewalt= sames Einschreiten der fremden Behörden unvermeidlich schien. Auber Fichte beruhigte sich nicht bei der Druckverweigerung für die erste Rede, sondern wandte sich brieslich mit einer Beschwerde gegen die Censoren an den Gönner Beyme, indem er diesem mit seiner Verwahrung gegen willfürliche Polizeigewalt zugleich den Entwurf eines künftigen Preßgesetzes schieste, worin er die Aushebung der Censur beantragte.

So wurden die Reden nicht bloß gehalten, sondern auch Bedruckt trop der Aengstlichfeit der Behörden, und bis zu Ende gehalten trot dem Gindringen frangofischer Aufpaffer, die ihn gludlicher Beife nicht verstanden und fich auch durch die Bobe, in der sich der Redner hielt, über den Endzweck der Reden und die Tragmeite der Gedanken irre leiten ließen. Die flüchtige Notiz im Pariser Moniteur, daß ein berühmter Professor der Philosophie in Berlin Bortrage über Berbefferung der — Erziehung halte, war Alles, was französischer Seits als Wirkung der Reden erfolgte. Was konnten die praktischen Franzosen von einem philosophischen Träumer fürchten und wie hatten die in den Afademiesaal der Dorotheenstadt sich verlierenden frangösischen Aufpasser auf den Inhalt der deutschen Bortrage fo aufmertfam fein follen, um denfelben anzuhören, worauf der Redner von Sonntag zu Sonntag eigentlich bin= auswollte! Daß freilich deutsche Franzosenfreunde, deren es in Berlin die Fulle gab, den frangofischen Machthabern Nichts bin= terbrachten und zuflüsterten, mas fie hatte ftutig machen fonnen, mag sich wohl aus dem Rest von Scham und Chrgefühl erklären, der sich in ihrem Junersten dem Manne gegenüber regen mochte, welcher so gewaltig redete und nicht wie die Schriftgeslehrten und Pharisäer dieser Zeit. Wenigstens ist durch Zeitsgenossen bezeugt, daß Fichte durch diese Reden Biele gewann, von denen er wissenschaftlich getreunt war.

So groß und tief und ftolz (fchrieb felbst ein an Charafter so verkommenes Subject, wie Friedrich Gent) hat noch Niemand von der deutschen Nation gesprochen! Ueber den hochgetragenen Nationalstolz des Redners mochte vielleicht auch Mancher von den Fremden lächeln; die Einheimischen aber, wenn in ihnen noch ein Funke von Deutschheit lebte, mußten unwillfürlich getroffen an dem demuthigenden und vernichtenden Bilde fich fpiegeln, das der Redner von den Schattenseiten des deutschen Wesens und von der feigen Selbstsucht eines zerfahrenen Beschlechtes entwarf. Bei allen strebenden und ringenden Bemuthern aber mußte das zerschmetternde Gericht, das hier über das Beitalter gehalten wurde, das schlummernde Gelbstgefühl und Selbstvertrauen weden und zum Stachel der Thatfraft machen. Mochten gewiegte Welt= und Menschenkenner in dem, was der Redner über die andern Nationen fagte, viel unbegründetes Vorurtheil finden; so mußte doch Jeder das, was Fichte über die deutsche Sprache fagte, als schon und wahr erfennen. mochten lebenskundige Männer der Erfahrung den Sauptgedanken des patriotischen Pestalozziverehrers über Erziehung für völlig träumerisch und schwärmerisch und deffen Plan einer National= erziehung als für deutsche Sitten und Denfart viel zu spartanisch erfennen, um jemals ausgeführt zu werden; er konnte ein= zelnen treffenden Bemerfungen und vollberechtigten Binfen über Verbesserung der Erziehung gleichwohl seinen Beifall nicht verfagen. Es konnte darum nicht ausbleiben, daß im Ganzen betrachtet, wie nicht minder in vielen Ginzelheiten die Wirkung der "Reden an die deutsche Nation" tief und weithinaus auf die ganze Nation ging Die Idee des Redners von einer "för=

verlichen Kunstbildung" trat bald darauf, wenn auch nicht auf Fichte's Anregung allein, doch in Uebereinstimmung mit ihm, in Gestalt des Turnens wirklich in's Leben. Un Fichte's gegebne Auregung fnupfte fich die Berbefferung des Erziehungswesens, der Bolfsbildung, des Sochschulwesens, und in seinen Reden fingen die deutschen Befreiungsfriege zu feimen an. Sie waren die erste That des im Redner lebenden vaterländischen Geistes, wodurch er dem zertretenen deutschen Volksgeiste wieder zu sei= nem Selbstgefühle und Selbstvertrauen verhalf. Er ruttelte querft die Gebildeten in Preugens Sauptstadt, dann die Gebildeten des übrigen Deutschlands aus dem Schlafe. Richt foge= nannte allgemeine Menschenrechte waren durch den "Usurpator", den Mann der Schlachten, den Belteroberer verlett, fondern Bolfsrechte, wenn auch immer nur des beschränften Unterthanen= Und was Fichte den Gebildeten vorgezeichnet hatte, die feige und engherzige Gelbstsucht zu überwinden, und fur's Banze, die Gattung zu leben und zu handeln, das wurde sofort die allgemeine Gefinnung und Willensrichtung aller vaterlan= disch gesinnten Männer, mochten sie sich nun um den Marschall Vorwärts im Innern oder um den Marschall Vorwärts auf dem Schlachtfelde schaaren!

Wenn jeder Mann von hervorragendem Talent und geistisger Kraft seinem Zeitalter für ein Lebenswerf verantwortlich ist, welches keimkräftig und folgenwichtig in die geistigssittliche Beswegung des Zeitalters eingreift und den Fortschritt der Bildung beschleunigen hilft, ein öffentliches Denkmal, an welches sich sein Name in bedeutsamer Weise für alle Zukunst anknüpst: so war dieses Denkmal, das sich Fichte gesetzt, das eigentliche standardwork seines Lebens und die wahrhaft nachhaltig wirkende That des ganzen Mannes nicht die Wissenschue, sondern es was ren seine "Reden an die deutsche Nation". Denn sie waren mehr als ein bloßer Traum des Wissens; und wenn in künstigen Zeiten in Landen deutscher Zunge die Wissenschaftslehre längst

verschollen sein und sein scheinbar Bestes als verlorne Mühe unfruchtbarer Spigfindigfeit gelten wird; dann wird um der "Reden an die deutsche Nation willen " bei der Kunde der deut= fchen Befreiungefriege Fichte's Rame nicht verflungen fein. Wenn aber die Zeit erscheinen wird, wie nah oder ferne fie auch heute noch sei, wo mit oder ohne einen deutschen Machiavelli ein deutscher Einheitsstaat austatt des zersplitterten und zerbröckel= ten Deutschlandes nicht mehr als ein bloßer Traum, fondern als Wirklichfeit und Wahrheit erscheint: auch dann wird man des "deutschen Kraftmannes" vom Jahre 1808 und seines Wortes zu gedenken nicht umbin konnen: "Der Ginheitsbegriff des deutschen Volkes ist noch nicht wirklich, er ist nur erst noch ein allgemeines Postulat der Zukunft. Aber er wird nicht eine ge= fonderte Bolfseigenthumlichfeit zur Geltung bringen, fondern den Bürger der Freiheit verwirklichen. Dieses Postulat eines innerlich und organisch durchaus verschmolzenen Staates dar=zustellen, dazu find die Deutschen berufen und dazu find sie da Dieß und nichts Anderes war das im ewigen Weltplane." Bermachtniß, das Fichte feinen Zeitgenoffen, feinen Enkeln, fei= nem Bolfe hinterließ. Noch haben wir Sohne und Enfel jener Beit diese Erbschaft Fichte's nicht angetreten.

Für Fichte selber waren die nächsten Wirkungen und Folgen der "Reden an die deutsche Nation" persönlich nicht erfreuslicher Art. Die Handschrift der dreizehnten Nede war dem Bersliner Censor Herrn von Scheve vorgelegt worden. Am 13. April zeigte dieser dem Verfasser an, daß dieselbe durch irgend einen Zufall, nachdem ihr schon das Imprimatur ertheilt worden, verloren gegangen sei und aller Bemühungen ohnserachtet nicht habe wieder aufgefunden werden können. Da Fichte bei einer in dieser Zeit vorgenommenen Wohnungsversänderung seine bei der Ansarbeitung der Rede benutzen Nebensblätter den Flammen übergeben hatte; so bestand er darauf, daß die Handschrift, die verloren sein — nicht sollte, wieder herbeis

11.000

Dieß mar jedoch nicht geschehen, und Fichte geschafft würde. war genöthigt, statt der wirklich gehaltenen Rede nur eine Inhaltsanzeige derfelben für den Druck nachzuliefern. nun schon Anfangs über die Tracasserieen der Censurbehörde die Galle übergelaufen, so trug dieser Borfall nicht dazu bei, um die Gallenabsonderung des " deutschen Kraftmannes " wieder in's rechte Geleis zu bringen. Die andauernde geistige Aufregung, in welcher er fast vier Monate lang überm Ausarbeiten und Halten der Reden gelebt hatte, vielleicht auch noch Rach= wehen der Anstrengungen der Seereise vom verflossenen Som= mer warfen ihn furz nach jenem letten Borfall mit dem Cenfor in ein heftiges Leberleiden, welches in ein tiefes Nervenleiden umschlug und zunächst in einem langwierigen Sautausschlag, später in rheumatischer Lähmung des linken Armes und rechten Fußes und abwechselnd in schmerzhafter Entzündung der Augen fich äußerte. An die fur den Sommer angefündigten Borlesun= gen, die Fichte im Mai hatte beginnen wollen, war nicht zu den= fen. Fünf Vierteljahre lang war Fichte zu ganzlicher Unthätig= keit verurtheilt; seine Beistes= und Körperkraft schien völlig ver= nichtet, und erst nach zweimaligem Gebrauche der warmen Quellen des Tepliger Bades in Böhmen im Sommer 1808 und 1809 trat allmählich eine Befferung in seinem Zustand ein.

Mittlerweile hatten die Franzosen zu Anfang December 1808 Berlin verlassen, während freilich der Hof noch ein ganzes Jahr länger in Königsberg zurückblieb. Eine unzweideutige Wirfung des von Fichte in seinen "Reden" aufgestachelten Nastionalunwillens war der sittlich-wissenschaftliche Verein von Gelehrten und Offizieren, welcher sich im April 1808 unter dem Namen des Tugendbundes zur Bekämpfung der Selbstsucht und zur Belebung des sittlich-vaterländischen Sinnes bildete und auf Betrieb des damaligen Ministers Freiherrn von Stein die Genehmigung des Königs erhielt. Freilich wußte es nach Stein's Rücktritt und Aechtung durch Napoleon, nachdem der

1-00

Sof und die Regierung wieder in Berlin fich befanden, die frangösische Regierung dabin zu bringen, daß der Berein, der feit Jahn's Auftreten im Sommer 1809 auch gymnastische Uebungen in seine Statuten aufgenommen hatte, durch eine königliche Cabinetsordre vom 10. Januar 1810 aufgelöst wurde. Der Alte im Barte, wie man damals den deutschen Kraftmann Ludwig Jahn in Berlin nannte, war im Jahr 1809, während Fichte auf einen zweiten Besuch des Tepliger Bades dachte und Wilhelm von humboldt, der "Staatsmann von Perifleischer Soheit des Sinnes" für Fichte die Fortdauer des ihm früher zugesicherten Gehalts von 800 Thalern erwirkte, in der nun franzosenfreien Sauptstadt mit der Sandschrift seines Buches "deutsches Volksthum" angekommen und dachte die deutsche Nationalerziehung dadurch fördern zu helfen, daß er Fichte's " förperliche Kunftbildung" nach dem altdeutschen Worte Turn, welches sich drehen, wenden und schwenken bedeutete, als Turn= funst taufte und, im Frühjahre 1811, während er an der Besta= lozzi'schen Erziehungsanstalt des Dr. Plamann als Lehrer thätig war, auf der in einem Fichtenholz vorm Brandenburger und links vom Hallischen Thore gelegenen Hasenhaide einen großen Und wenn er mit seinen Knaben, den Tur-Turnplat anlegte. nern, zweimal in der Woche von Berlin dorthin auszog, um dieselben sich dreben, wenden und schwenken zu laffen und in tüchtigen Fußreisen zu üben, so hatte er eine besondere Beise, um den Reulingen im Turnen die deutschthumliche Befinnung handgreiflich beizubringen. Er pflegte fie nämlich unterm Brandenburger Thore zu fragen: Woran denkst du jest? Bußte der verblüffte Junge Nichts zu antworten, husch! hatte er eine Ohrfeige und der biderbe Turnvater sagte: "Daran sollst du denken, wie wir die vier schönen Pferdestatuen, die einst auf diesem Thore standen und von den Franzosen nach Paris ge= schleppt wurden, von dort wiederholen sollen!" Und als einst Fichte's Freund Zenne, der den jungen Fichte im granen Kloster 34 Mond, Sichte.

1.000

in der Erdkunde unterrichtete, erst lang umhersuchte, bis er den Turnplatz auf der Hasenhaide fand, wurde er von dem Alten im Barte sehr derb angelassen, wie er denn einst die Franzosen in Paris sinden wolle, wenn er sich so ungeschickt anstelle, den Turnplatz vorm Brandenburger Thore aufzusinden, wo man die Heimkehr zum Heiligthume des deutschen Volksthums feiere!

Bährend dieser für Preußen so kummervollen Zeit der "bangen Bölfernacht Deutschlands" entstand allmählich unter mancherlei hemmungen die Berliner Universität, freilich nicht nach dem zu Anfang des Jahrhunderts von Engel, dem Philo= fophen für die Welt, beim Geh. Cabineterath Benme eingereich= ten und von den damaligen Ministern von Massow und von Schulenburg beabsichtigten Plane, wonach die überkommenen mittelalterlichen Ginrichtungen der Universitäten als ebensowenig für die jetigen Bedürfnisse moralischer, wissenschaftlicher und praftischer Bildung fünftiger Gelehrten, wie für die dem burgerlichen Leben dienenden Staatsbürger mehr paffend über Bord geworfen werden sollten. Der Prinzenerzieher Engel war zweifelhaft gewesen, ob man an eine theologische Facultät zu denken hätte, die der Nürnberger Kantianer Erhard in einer Schrift vom Jahre 1802 verbannt wiffen wollte, damit der Dreiflang von Facultäten der Philosophie und freien Künfte, der Wohlfahrtsfunde und der Heilkunde nicht durch einen Rest des Mittelalters gestört würde, der dem Beift der Zeit wider= spreche. Auch Fichte hatte schon vor feiner Krankheit dem Gon= ner Beyme, auf deffen Verlangen, seinen " deducirten Plan einer in Berlin zu errichtenden Lehranftalt" nach Memel eingefandt, welchen Beyme zu feinem "gang eigentlichen Studium" hatte machen wollen. Er hatte darin als den Zweck des akademischen Studiums die Kunft bezeichnet, das Wiffen zu gebrauchen, und die Universität für eine Schule der Kunst des wissenschaftlichen Berstandesgebrauches und daher der Kunst, das Wahre vom Falschen zu sichten, erklärt. Da nun nach seiner Ansicht die

Bahrheit in der Bissenschaftslehre, die Er an dieser Universität vorzutragen hätte, schon absolut enthalten war; so sollte nur ein einziger "philosophischer Künstler" als Lehrer der Vernunst=-funst angestellt werden, damit alle Polemis abgeschnitten würde! Ebenso merkwürdig und bezeichnend für den Bissenschaftslehrer war die von ihm "deducirte" Absonderung der Studenten in regulares als den eigentlichen wissenschaftlichen Adel, in irregulares oder socii und in eigentliche Novizen, mit der Bestim=mung, daß die regulares allein und ihre ordentlichen Lehrer Unisormen oder Ehrenröcke, eine Art wissenschaftlicher Mönchs=futten, tragen sollten!

Bon solchen Fichte'schen Schrullen wollte nun Schleier= macher, welcher mit dem Juriften Schmalz und dem Philologen Wolf feit 1807 von Salle, nach der Aufhebung der dortigen Universität durch Napoleon, nach Berlin übergesiedelt mar, Auch hatte er felbst, ware der Blan Richte's Nichts wissen. durchgedrungen, wonach die theologische Facultät ausgeschlossen und nur Gin philosophischer Birtuos angestellt werden follte, jedenfalls bei der neuen Universität das bloße Zusehen gehabt und ware auf's Predigen in der Dreifaltigfeitsfirche und auf das bloße Abhängigkeitsgefühl, dem Fichte'schen Freiheitsgefühle gegenüber, beschränft geblieben. Er feste darum in seinen, im Jahre 1808 veröffentlichten "gelegentlichen Gedanken über Uni= versitäten im deutschen Sinne" auseinander, der wissenschaft= liche Geift sei nicht aristofratischer, sondern demofratischer Natur, und als Vorstufe alles Lehrens und Lerneus dürfe die Philo= sophie feine leere Speculation (- ein deutlicher Seitenhieb auf Fichte's Wiffenschaftslehre! - ) sein. Der vermeintliche (- wie nämlich ebenfalls der Wiffenschaftslehrer meinte! —) Gegensatz zwischen Vernunft und Erfahrung muffe vernichtet und gerade durch die Philosophie die Aussicht in die großen Gebiete der\_ Natur und Geschichte eröffnet werden; denn fie sei durch die flare Einsicht vom innern Zusammenhang alles Wiffens das

Band des wissenschaftlichen Bereines, der eigentlichen Universstät, während die drei übrigen Bissenschaften nur Specialfächer verträten. Uebrigens war auch der Berfasser dieser "gelegentslichen Gedanken" der Meinung, daß eine in der Hauptstadt neu zu errichtende Universität der volksthümlichen Sache unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Staates einen starken Haltpunkt geben und die nene Anstalt sich ein weiteres Gebiet unterwersen werde, als die jezigen Gränzen des preußischen Staates bezeicheneten; Berlin müsse der Mittelpunkt werden für die wissenschaftslichen Thätigkeiten des nördlichen Deutschlands, soweit es protestantisch sei, und die Bestimmung des preußischen Staates gewinne für die Zukunst von dieser Seite her einen sesten und sichern Grund.

Db nun gleich im Februar 1809 eine öffentliche Stimme fich vernehmen ließ: "Reine Universität in Berlin!" denn in ein= samen Baldern und Thalern weile die Muse und im Strome der Praftifer und Rüglichkeitsmenschen verlören die Jünger der Wiffenschaft den Glauben an ihren Werth; so wurde doch in eben diesem Jahre das auf dem Plat am Opernhause gelegene Palais des Prinzen Seinrich für die Universität bestimmt, worin einstweilen Schmalz, Wolf, Schleiermacher im November und im December, Fichte über die Kunft des Philosophirens, ihre Bor= 3m Sommer 1810 hielt Fichte wegen an= lesungen begannen. haltender Kränklichfeit, die ihn zum drittmaligen Besuche des Tepliger Bades nöthigte, feine Vorlefungen. Am 15. Oftober 1810 fand endlich die förmliche Eröffnung der Universität statt, nachdem einige Tage vorher die Professoren verpflichtet worden waren und der akademische Senat sich für constituirt erklärt hatte. Der damals in Berlin, als Verwandter des Professors Savigny, sich aufhaltende Dichter Clemens Brentano hatte zur Eröffnung eine ellenlange, langweilige Cantate gedichtet. "Der Ganzheit, Allheit, Einheit, Allgemeinheit, gelehrter Beisheit, des Wiffens Freiheit gehört dies Haus! Go leg' ich euch die

goldnen Worte aus: Universitati literariae "— welche nämlich mit dem Namen des königlichen Stifters und dem Stiftungs= jahre 1809, die Inschrift des Gebäudes bilden.

Am 21. Oftober eröffnete Fichte seine Borlesungen über die Einleitung in die Wissenschaftslehre, welche er Tags zuvor in der Spener'schen Zeitung mit dem Zusaße hatte bekannt machen lassen, daß er die Einleitung zu seinen wissenschaftlichen Borlesungen öffentlich gebe und daß ihm darin der Besuch jedes zgebildeten Mannes, ohne alle Anmeldung, angenehm sein werde, da er eine offenkundige Rechenschaft über das philosophische Studium abzulegen gedenke. Den Bortrag der Wissenschaftselehre selbst begann er als Privatvorlesung im neuen Jahre mit der Aufforderung an seine Zuhörer, um dieselbe zu verstehen, müsse man ein neuer Mensch werden, ein neues Organ dafür geswinnen.

Indessen hatte sich im December 1810 Schleiermacher in einem Brief an Gaß verschworen, jemals wieder eine philofophische Borlefung zu halten, so lange Fichte der einzige Professor der Philosophie in Berlin sei. Um 9. Januar 1811 stellte der Minister von Schuckmann beim König den Antrag auf einen zweiten Professor der Philosophie. Ohne sich ein Urtheil über das Fichte'sche System anmaßen zu wollen, bemerfte er in seinem Berichte, sei doch soviel befannt und anerkannt, daß daffelbe in die positiven Wissenschaften und in das praftische Leben wenig Eingang gefunden habe. Alle fritische Journale und eine große Bahl von Schriften bewiesen dagegen, daß das von Schelling aufgestellte System der Naturphilosophie jest das herrschende fei. Und sowenig nun wiederum herr von Schudmann darüber zu urtheilen wagte, ob das Schelling'sche System nicht mehr ein Product der Phantafie sei und auf einem Spiele des Scharf= sinns mit Hypothesen beruhe; so sei doch soviel gewiß, daß es jest fehr allgemein in die positiven Wissenschaften übergehe, und daß viele neuere medicinische, physikalische und chemische Schriften

gar nicht verstanden werden könnten, ohne daß man mit diesem Systeme vertraut sei. Er halte darum einen Prosessor der Phislosophie für nothwendig, der dieses System vortrage.

Der Antrag war auf Steffens, Schleiermacher's einstigen Collegen in Halle gerichtet, der als einer der eifrigsten Schellinsgianer galt. Indessen wurde nicht dieser, sondern im August 1811 der seit einigen Jahren zu Frankfurt a. d. D. mit Beifall lehrende Solger berufen, welcher eine Art von Glaubenss und Offenbarungsphilosophie durch Bereinigung der Standpunkte Fichte's und Schelling's versuchte.

Jum Geburtstag am 19. Mai 1811 überreichten die Schüler Fichte's ein Festgedicht, worin sie ihn als denjenigen seierten, der "die Brüder gestählt mit göttlicher Kraft". Fichte hielt nämlich im Sommer 1811 als Einleitung in seine Philosophie fünf Vorlesungen über das Wesen des Gelehrten, das er jest ganz eigenthümlich auffaßte. Seit seiner Krankheit hatte er sich nämlich an die romantischen Dichter Fouqué und Achim von Arnim, oder diese sich an ihn angeschlossen. Fouqué stand zu Fichte unter dem Einslusse eines väterlichen Freundes, und er und Fichte disputirten einstmals bis tief in die Nacht über die Erlösung. Und wie Fouqué in seinem, im Jahr 1809 ges dichteten Gebete, so dachte auch Fichte:

"Bohin du mich willst haben, mein herr, ich steh' bereit, Bu frommen Liedesgaben, wie auch zu wackerm Streit. Dein Bot' in Schlacht und Neise, Dein Bot' im stillen haus, Nuh' ich auf alle Weise doch einst im himmel aus!"

Des Herrn Bote in der Schlacht zu werden, dazu fand sich für Fichte im Jahr 1813 Gelegenheit. Ein Bote des Herrn im stillen Hause war er in den gemeinschaftlichen Abendandachten, an welchen auch das Gesinde Theil nahm. In Begleitung des Klaviers wurde ein Choral gesungen, worauf der Hausvater das Wort nahm und über eine Bibelstelle aus dem neuen Testament, besonders aus seinem freimaurerischen Lieblingsevangelium, dem

des Johannes, sprach oder bei besondern Beranlassungen auch wohl Worte der Ermahnung oder des Trostes gab. Auch als Mitglied einer von Achim von Arnim errichteten "christlich» deutschen Gesellschaft", die mit gemeinsamen Mahlzeiten versbunden war, wurde Fichte aufgenommen, und als er etwas später, am Sonnabend den 18. Januar 1812 den Vorsitz dersselben übernahm, eröffnete er die Gesellschaft mit einen in Knittels versen abgefaßten Vortrag an die "edle, biedere Tischgenossenssschaft", welcher damals allgemein ansprach.

In jenen Vorlesungen nun aus dem Jahr 1811 sette Fichte " das eigentliche Wefen der Gelehrtengemeinde in den Befit der Besichte aus der übersinnlichen Belt"; die besondere gelehrte Bildung aber wurde von ihm begriffen, "als das eigentliche Mittel, um in der zweiten Zeit des Menschengeschlechts jene Ge= sichte einzuführen in die Welt", nachdem sich dieselben " auf eine überfinnliche Weise im Beiste derer erzeugt haben, die in der ewigen Weltordnung dazu bestimmt find." "Wir wissen, daß die übersinnliche Welt schlechthin durch sich selbst und als bestimmt durch fich felbst erscheint, keineswegs etwa durch die finnliche Welt, welche vielmehr durch jene, nachdem fie erschienen ift, bestimmt werden soll. " "Aber zwischen aller möglichen gelehrten Bildung und dem Uebersinnlichen ist eine absolute Kluft durch das Nichts hindurch. Auch wenn der Lehrer wirklich von einem Besichte ergriffen ift, und der 3wed der Belehrung fein andrer ift, als dieses Gesicht mitzutheilen; fo kann er doch niemals unmittelbar dieses Gesicht selbst geben, sondern nur Gleichnisse und Bilder desselben, aus der sinnlichen Anschauung entlehnt, die blos leibliche Gestalt, (- auch hier also noch Jean Paul's Leibgeber! --) welche ihre Beseelung lediglich von der eignen inneren Unschauung des Lehrlings erwartet. Die gelehrte Bil= dung führt den Menschen in sich hinein, auf den Boden des innern Sinnes, als des Auges für die überfinnliche Belt, (- des geforderten neuen Organs für das Berftandniß der Biffenschafts= lehre —) und macht ihn auf demfelben ganz einheimisch. Allein auf diesem Boden des Innern kann dem Menschen auch das Uebersinnliche aufgehen."

Auf diesem Boden stand Fichte in den Jahren 1810-1813 in seinen an der Universität gehaltenen Vorlesungen über die Thatsachen des Bewußtseins, die er als Ginleitung hielt, und in den dadurch eingeleiteten Borlesungen über die Wiffenschaftslehre felbst. Er gab diefelben nicht im Druck heraus; ihre Bekanntmachung verdanft die Welt dem Gifer des Sohnes, womöglich Alles, was fich im literarischen Nachlaffe des Baters befand, auf die Nachwelt zu bringen. Auf die Entwicklung der Philosophie haben jedoch bisjett diese gedruckten Borlefungen des Biffenschaftslehrers nicht den geringsten Ginfluß gehabt, sondern find todte Schätze und Schaumungen mit dem Bildnig und der Inschrift Fichte's geblieben, wie er's in dem Besen des Gelehrten vom Jahre 1811 gezeichnet hatte. Und wie mannichfach neu auch die Wendungen und Darstellungsweisen find, die er von Jahr zu Jahr mit der ihn als ein "Gesicht des Ueberfinnlichen" verfolgenden Wiffenschaftslehre versuchte: im innersten Wesen und eigentlichen Kern find fie von den Borlefungen über die Wissenschaftslehre aus dem Jahr 1804 nicht verschieden. Fichte war in sich fertig und eines wirklichen Fortschrittes in der Phi= losophie nicht mehr fähig. Und sein eigentliches, wahrhaftes, wirklich lebendiges Vermächtniß an die Nachwelt war ja nicht der Traum der Wissenschaftslehre, den zu träumen er volle zwanzig Jahre nicht aufgehört hatte, sondern die "Reden an die Deutsche Ration." Die Saat, Die er hier gefaet hatte, feimte und reifte im Stillen und ging endlich in den Befreiungsfriegen auf. Und wir dürfen uns darum über das Weben und Spinnen des Wiffenschaftslehrers aus dem Stoffe des Ueberfinnlichen und über die Gesichte des innern Auges für's Uebersinnliche, das ihm in der Aussicht auf das Wiederseben Jacob Böhme's und Swedenborg's aufgegangen war, um fo fürzer faffen, als die

vaterländischen Ereignisse auf dem Boden der Sinnenwelt im Sturmschritt heranbrausten.

In den Einleitungen zur Wissenschaftslehre, den Borlesunsen über "die Thatsachen des Bewußtseins" sollte die Philosophie von den Erscheinungen des erfahrungsmäßigen Bewußtseins ausgehen und aufsteigend danach forschen, welches der nicht in's Bewußtsein fallende Grund dieser Erscheinungen sei, nämlich das reine Ich, die sixe Idee, die den Wissenschaftslehrer seit zwanzig Jahren unablässig äffte und zwackte und die er troß aller fritischen Warnungen Kant's nicht loswerden konnte. Aus diesem von der Einbildungsfraft erschwindelten Grund sollte dann ihrerseits die Wissenschaftslehre selbst absteigend die Thatsachen des Bewußtseins wiederum ableiten oder deduciren. In diesem Kreis bewegte sich Fichte von Jahr zu Jahr beständig herum.

Die Wiffenschaftslehre fuche zu zeigen, wie das Gine Leben, das alle Individuen befaffe, im Individuum zum Bewußtsein (Und doch behauptet wieder Fichte, daß der Grund aller Erscheinungen des Bewußtseins felber nicht in's Bewußt= fein falle!) Dieses einen Lebens muffe fich aber das Individuum darum bewußt werden, damit daffelbe gemeinsames praftisches Pringip und sittlicher Zwed aller Individuen werde. Die fogenannte Natur fei gar nichts Wirkliches, fondern nur die Individuen seien wirklich; die finnliche Welt entstehe ihnen erft, indem fie ihre eigne Kraft anschauen und Schranken finden, in deren Durchbrechung eben die sittliche Aufgabe bestehe. Aber nur in dieser Welt solle die Ueberwindung des Sinnlichen die Aufgabe fein; und nur diejenigen allein, welche fie gelöft haben, geben in die folgende Welt hinüber, in der die finnliche Welt meg= gefallen sei und es gar feine Sinnlichkeit mehr geben werde. Hinfort werde auch der Wille binfichtlich des Sittengeseges nicht mehr frei sein, weil er gar nicht mehr von demfelben laffen könne und schlechthin nur reiner und guter Bille fei.

Aber diese angeblichen Thatsachen des Bewußtseins maren

nicht die einzigen "Gesichte des Uebersinnlichen," die sich dem innern Auge Fichte's offenbarten. Die " Biffenschaftslehre vom Jahre 1812" gibt noch mehr. Wiffen ift (fo wird hier gelehrt) das Sehen eines Seins durch ein Bild; deghalb muß allem Wiffen ein Sein vorgedacht werden, und zwar ein folches Sein, deffen Charafter das Infichsein oder das in fich Beschloffensein ift, welches alles Werden von sich ausschließt, weil es schlechter= dings nicht — Nichtsein fann. Dieses vorgedachte Sein ift Das Gein aber muß erscheinen, und es darf feine Beit Gott. angenommen werden, wo Gott nicht erschien, oder wo er (etwa in der Schöpfung) zu scheinen erst angefangen hatte. Erscheinung Gottes oder das Bild Gottes oder das Dafein Gottes ift nun Biffen, Denken, Berftand oder absolutes 3ch. Nur muß man ja nicht diesem absoluten oder reinen 3ch, welches die Erscheinung Gottes ift, eine Unterlage geben und etwa das empirische 3ch dazu machen. Die Erscheinung muß sich vielmehr felbst als Bild erfassen und Kunde von sich haben oder feben, und daraus ergibt fich ein Bild der Erscheinung oder eine in fich zurudkehrende Form der Erscheinung, ein Sicherscheinen und Sichverstehen der Erscheinung, die nicht felber das Sein, fondern nur an dem Sein ift. Und dieß eben ift das absolute 3ch, welches so nothwendig ist, wie das Sein selbst und die Erscheinung des Seins. Dieses absolute 3ch oder Bewußtsein, die reine Ichform (- die Fichte im Sommer 1791 im Dachftübchen des Königsberger Gasthauses entdeckt hatte, wo er die Kritik aller Offenbarung schrieb -) ist die einzige Weise, in welcher das Wiffen existirt und die einzig mögliche Form des Daseins. D. h. es gibt kein Dasein, welches nicht für das 3ch wäre; die reine Ichform ift die Burgel alles Wiffens, und aus ihr ift, da es feine Dinge außer im Wiffen gibt, Alles von vornherein zu erfennen und abzuleiten, was sich hinterher in unferm erfahrungsmäßigen Bewußtsein finden mag.

Das ift der Beisheit des Biffenschaftslehrers letter Schluß:

aus der Natur kann das Ich nicht abgeleitet werden, sondern die Natur muß aus der reinen Ichform abgeleitet werden, zu der sich der Denfer auf der höchsten Spige der Abstraction er= hebt. Dag es noch eine andere Möglichfeit gebe, um das Ich ans feinen gegebnen Naturbedingen zu begreifen, diese Einsicht zu begründen, mar erst einer Zeit aufbewahrt, welche in der Wissenschaftslehre Fichte's eben das erkannte, was diefer bei feiner Anfunft in Jena den dortigen "reducirten" Professoren vorgeworfen hatte, nämlich "Windbeutelei, " und im reinen Ich als dem Grund und der Burgel aller Erscheinungen das philofophische Windei fand, an welchem in demselben Saal-Athen, wo es einst ausgeheckt murde, noch heute erfolglos gebrütet wird. Aber schon im Winter 1811-12 faß in Fichte's Sorfaal im Palast des Prinzen Beinrich ein junger Mann, der die Redensarten, die von Fichte's Ratheder erschallten : " es ift, weil es jo ist, wie es ist," nebst dem was darum und daran hing, für eitel Windbeutelei erkannte und fogleich in den erften Stunden, da er zu Fichte's Füßen faß, den schlagenden Beweis für Fichte's "Unwissenheit" in der Behauptung deffelben fand, Genie und Wahnsinn seien so wenig verwandt, daß sie vielmehr an den entgegengesetten Enden lägen. Fichte dachte nur nicht daran, daß Die Extreme sich berühren und vom Erhabnen zum Lächerlichen nur ein einziger Schritt sei. Der junge Mann aber, der mit großer Bewunderung für Fichte's Genie nach Berlin gefommen war und mit Geringschätzung und Spott über den " Windbeutel" den Muttersit der Wissenschaftslehre verließ, war der Danziger Arthur Schopenhauer, welcher in ebendemselben Fruhjahr 1793, da Fichte von seiner Hauslehrerstelle in Danzig nach Berlin und von dort in die Schweizergauen reifte, furz vorm Einzug der preußischen Truppen, als fünfjähriger Knabe mit seinen Eltern die Baterstadt verließ und nach hamburg auswanderte.

Für das Studienjahr von Michaelis 1811—12 war Fichte zum Rector der Universität gewählt worden und hatte am

L-odill.

19. Oftober fein Amt mit einer verwegenen Rede "über die einzig mögliche Störung ber afademischen Freiheit" angetreten. Er schilderte darin eine "Menschenart, " welche die Studenten als einen befreiten privilegirten Stand ansehe, der zu allem dem berechtigt mare, mas den übrigen Ständen durch Gefet und Sitte verboten fei. "Wo ein ausgelassenes, der Sitte in's Un= gesicht tropendes Leben als einzige Bemahrheitung als Student gefordert wird; wo Trinfgelage als ein herfommen begangen werden muffen; wo Schlägereien als Chrenpunfte betrachtet werden und wo es den Gipfel des guten Namens ausmacht, für einen stets fertigen Schäger und Sandelmacher zu gelten: da fonnte ein Funfe fich erhalten jener findlichen Unschuld und Reinheit, in der das Göttliche fich gestalte zu einer sichern und unüberwindlichen Macht über alles Irdische? Wo die Ehre darein gesetzt wird, daß man unter dem lauten Biderspruch sei= nes innern Gefühles und verfolgt von dem Sohngelächter der -ganzen übrigen Welt, einigen findischen Sagungen Folge leifte und dadurch fich den Beifall einiger Büstlinge erwerbe; wo der Muth darein gesetzt wird, daß man durch einen furz vorüber= gehenden Zweifampf die Feigheit eines ganzen, in schmählicher Sclaverei und in fnechtischer Furcht vor verächtlichen Menschen hingebrachten Lebens auslösche; wie möchte daneben die wahre Ehre, welche die mächtigste Triebfeder aller großen Thaten ift, und der mahre Muth, der die einzige Bedingung derfelben ift, fteben bleiben?"

Einige Studenten hatten in einem an Fichte als Rector gerichteten Schreiben um "die Etablirung eines Ehrengerichts von Studenten über Studenten" gebeten, worin dieselben ihre Streitigkeiten, insbesondere solche, die gewöhnlich durch Zweisfampf entschieden wurden, unter Vormundschaft des Senates selber schlichten sollten. Auf Fichte's Anregung trat in Folge eines Besehls der Behörde ein Ausschuß von Prosessoren zussammen, um die Statuten für dieses Ehrengericht zu entwerfen.

Sie waren genehmigt worden, und am 11. December war das Chrengericht zum Erstenmale zur Schlichtung eines Studenten= handels einberufen worden. Schon vorher, alsbald nach dem Antritt seines Rectorats, hatte Fichte verschiedne Male energisch in seinem neuen Berufe gehandelt. Er hatte bei der Behorde darauf "gedrungen, " daß auch des Rectors äußere Chre gewahrt würde und Kammergericht und Polizeipräsidium dem Rector das gesetzliche Pradicat Magnificenz nicht, wie geschehen, vorenthielten. Er hatte das Stadtgericht wegen Eingriffs in die Rechte des akademischen Senates "verklagt." Er hatte dem als Syndifus der Universität angestellten Kammergerichtsrath Gich= horn "bedeutet," daß nicht er, sondern der Rector das Saupt der Universität sei. Nach diesem Dringen, Berklagen und Bedeuten kamen bei Veranlassung des ersten Ehrengerichts andere Sandlungen des zum Sandeln berufenen Biffenschaftslehrers, welcher sich der Mehrheit des Senats gegen seine personliche Neberzeugung unterzuordnen nicht gemeint war und hinter dem Rücken des Senats mit der Behörde zu verhandeln vorzog.

Solche Handlungen des Wiffenschaftslehrers erschienen den übrigen Mitgliedern des Senats als Bandel. Und Solger schrieb darüber an einen Freund: "Fichte macht uns mit seinen Bändeln das Leben blutfauer, nicht allein durch seine paradoren Grillen und mahre Berfehrtheiten, sondern auch durch feinen Eigensinn und Egoismus. Wenn Giner beständig dadurch im= poniren will, daß er sagt: " Nicht Ich als Individuum sage und will dies oder das, sondern es ist die Idee, die durch mich spricht und wirkt: " so ist das eine schöne Redensart, in welcher ich herzlich gern redlichen Gifer erkenne. Aber wenn er nun überall im Kleinsten und Größten von dem Axiom ausgeht, nur dieses Eine Organ, den Gerrn Fichte, habe fich die Idee erwählt; fo dünkt mich, die Individualität wird dadurch erst recht in die Alleinherrschaft gesett. Er hat durchaus für Nichts einen Maß= stab; er behandelt die Studenten bei den geringsten Bergehun=

S. CORNEL

gen, als waren fie Ausgeburten der Bolle. Er erfennt in feinem Befet und in feiner Anordnung den Sinn, sondern immer nur den Buchstaben, den er oft wahrhaft lächerlich interpretirt. Die dementia, die in sein ingenium (- der Wahnsinn, wurde sich Schopenhauer ausgedrückt haben, der in fein Genie -) gemischt Dagegen erlaubt er fich auf die ist, ist wirklich gar zu kindisch. auffallendste Beise vom Buchstaben und Sinne des Gesetzes abzugehen, wo er seine Grillen durchsetzen will. Wird er über= stimmt, so will er den Senatsbeschluß nicht ausführen, sucht die lächerlichsten Gründe auf, um eine Rullität in der Form zu fin= den, und gelingt das nicht, fo verflagt er uns bei der Behörde. Dazu hat er eine Angahl Studenten, die seine Schüler find, mit seiner verdammten Beltverbefferung angestedt. Diese machen die unverschämtesten Vorstellungen an den Senat, und diese übergibt Fichte, ohne fie uns als der mahren Behörde auch nur einmal im Driginal mitzutheilen, an das Departement ab, antwortet den Studenten für sich allein und gibt ihnen gegen den Senat Recht. "

Durch diese "fleine Tracasserie" mit dem Senat war Fichte's Stellung als Nector schon nach vier Monaten unhaltbar geworsden. Am 14. Februar 1812 bat Fichte die vorgesetzte Behörde um Enthebung vom Nectorat, da es ihm (wie er in seiner Einsgabe gestand) gänzlich an dem Talent sehle, nach den wandelnden Umständen die Maxime seines Handelns auch zu wandeln und dennoch eine seste Einheit zu behalten. Fichte's Abdankung wurde angenommen und am 16. April der Nechtslehrer Savigny, der nach Fichte die meisten Stimmen gehabt, auch für die Erssahrung mehr Sinn hatte und mit derselben besser zurecht kam, als der Drittheils-Nector Fichte, zum Nector sür die übrigen zwei Drittheils Nector Fichte, zum Nector sür die übrigen zwei Drittheile des Nectoratsjahres bestätigt. Savignv's Nectorat dauerte auch noch vom Herbst 1812 bis dahin 1813 fort und ward außer diesem seinem Ursprunge auch dadurch merswürdig, daß in dasselbe die Besreiung des Vaterlandes siel, des

1 20

ren Hebel und Motive in den "Reden über die deutsche Nation" zuerst aufgekeimt waren.

Auch auf die studirende Jugend zeigten sich die Wirfungen der "Reden." Es war darin von einem , geschlossenen Jugend= staate" die Sprache, und einen folden gedachte nun die Jugend unter Führung des "Alten im Barte, " welcher als Saupt der Turner über eine große Schaar fraftiger und erregbarer Jung= linge gebot, in die Wirklichkeit einzuführen. Wie bei Jahn und feinen Turnern gegen alles Ausländische in Sprache, Sitte, Rleidung, Speis und Trank geeifert, der Champagner und Bor= deaux-Wein verpont, und wer nicht naturgemäß, derb und deutsch war, verhöhnt wurde: so famen auch mehre Jünger Fichte's, unter ihnen besonders der Magdeburger Friesen, der damals neben Jahn und Zenne an der Plamann'fchen Erziehungsanstalt in Berlin Unterricht gab, auf den Gedanken, zuerft in fich und dann auch in Andern den Glauben zu nähren und zu ftarfen, daß durch eine strengere sittliche Ausbildung der Einzelnen wohl eine gunftigere Lage fur Deutschland bewirft werden fonne. Sie drangen darauf, jede Art von Lug und Trug in ihrem Benehmen zu vermeiden, in Bezug auf den gemeinschaftlichen Feind ihre jeder Ausländerei widerstrebende vaterländische Gesinnung in sich frisch zu erhalten, den gesunkenen Muth zu beleben und auf diese Art theils durch Ermahnung, theils durch Uebung in den Waffen eine Befreiung von der Fremdherrschaft vorzubereiten und dadurch eine beffere Zufunft anzubahnen. Bald schloffen sich auch angefehene Männer an und wurden in ein fogenanntes Bundesbuch eingetragen. Um 8. Februar 1812 wurde von den Mit= gliedern des Bundes über die Nüglichkeit eines für denfelben Zweck unter den Studenten zu errichtenden allgemeinen deutschen Universitätsbundes unter dem Namen "Burschenschaft " berathen und ein von Jahn und Friesen ausgearbeiteter Entwurf dem Professor Fichte, als damaligem Rector vorgelegt. Es wurde darin angeführt, daß ein Bursche nie gegen die Bolfsthümlichkeit

verstoßen und niemals vergessen dürfe, daß es des deutschen Jünglings und Gelehrten heiligste Pflicht sei, ein deutscher Mann zu werden und dereinst im bürgerlichen Leben für Volf und Vasterland fräftig zu wirfen. Jeder Bursche müsse mit der Einsicht die Kraft paaren und erstens etwas Tüchtiges lernen, sodann sich deutsch ausbilden, leiblich und geistig für Volf und Vaterland, und schließlich sich in Wassen mit Blank- und Schießgewehr üben.

Db nun gleich Fichte als junger Mann seine moralischen Turnübungen felber nach Regeln getrieben hatte, fo fand er doch an diesem ihm zur Beurtheilung vorgelegten Entwurfe einer Burschenschaftsordnung Manches auszuseten. Er gab zu, daß der "eigne und selbständige Grundmensch" ein Deutscher fei, und Jeder dagegen, der als Nachbild eines andern lebendigen Seins in der Mit- oder Borwelt gebildet fei, ein Fremder beiße. Er anerkannte, daß die Grundfäge zur Bildung eines folchen felbständigen und deutschen Mannes auf gleichmäßige Ausbil= dung von Körper und Gemuth geben mußten, daß Führung der Waffen und Turnen an ihrem Plat seien. Aber er erklärte es zugleich als ein nothwendiges Grundgeset, daß im Falle der Unnäherung oder des Ginrudens fremder Truppen in eine deutsche Universitätsstadt bewaffneter Widerstand nicht zu dul= den sei, weil der weit bedeutendere geistige Befreiungs= und Bernichtungsfrieg die Erhaltung der Gesellschaft erfordere. Aber das aus dem mittelalterlichen Bursa (Freitischhaus fur Studenten) entstandene Wort Bursche hielt Fichte für undeutsch und schling den Namen Deutschjunger vor. Schließlich warnte er vor Ueberschätzung des gepriesenen deutschen Jugendlebens und des nicht deutschen, sondern mittelalterlichen Rittergeiftes und falschen point d'honneur.

Im März 1812 fingen die Durchzüge der Franzosen durch Preußen nach Rußland an, welche in Berlin fast den ganzen Sommer über stets wechselnde Einquartierung und Unruhe brachten. Der Widerwille des Volkes gegen die fremden Gäste

äußerte sich mehr als einmal in heftigen Auftritten, und seit dem Geburtstag des Kaisers, am 15. August, gab es täglich Händel zwischen dem Pöbel un den Franzosen.

In eben diesem Sommer gedachte ein gewiffer von Ziemegti, einer der eifrigsten Zuhörer Fichte's, der damals über Rechts= und Sittenlehre Vorlefungen bielt, die studirende Jugend der verschiedensten deutschen Stämme zu einer "Brüdergemeinde in den geheiligten Sainen der Wiffenschaft " zu versammeln und gab in der Form von Vorlesungen anonym ein Buch heraus unter dem Titel: " das akademische Leben im Geiste der Wissenschaft, eine freie Gabe an die Bruder und Genoffen deutscher Universität, von Einem der Wissenschaft Beflissenen zu Berlin." Das Buch war voll heiligen Gifers für eine fittliche Umbildung des Stu= dentenlebens, die nach den Forderungen der Wiffenschaft durch das Erkennen herbeigeführt werden follte, und mandte fich entschieden gegen alle Landsmannschaften und Verbindungen von Studenten für politische Zwecke als etwas dem Begriffe eines Studenten durchaus Widerstrebendes. Diese Schrift breitete Ziemesti bei Professoren und Studenten an verschiedenen Universitäten aus. Auch Fichte'n fam sie in die Sand. Da ge= mahnte es ihn wie eine Erinnerung an den heiligen Zorneseifer, womit er selber vor zwanzig Jahren in Jena Aehuliches gegen die dortigen Studentenorden und Landsmannschaften im Schilde geführt hatte. Er hielt sich verpflichtet, das Ziemegky'sche Buch bei der Behörde einzureichen und auf strenge Untersuchung anzutragen, wieweit die darin enthaltenen Andeutungen und Schilderungen des Berliner Studentenlebens auf das Vorhandenfein von landsmannschaftlichen Verbindungen in Preußens Haupt= stadt wiesen. Die Behörde übergab zwar die Sache dem aka= demischen Senate zur Berfolgung, jedoch mit dem Bemerken, das llebel werde ja so arg nicht sein, wie es der jugendliche Ber= faffer darftelle.

## 9. Die Erhebung vom Jahr 1813 und Fichte's Lebensausgang.

Das Ungluck der Frangofen bei ihrem ruffischen Feldzuge richtete die Gemüther der deutschen Baterlandsfreunde mit hoffnungsvollen Bliden empor, und wenn das namenlose Elend der Feinde auf dem Rückzuge aus Rußland auch das Mitleid herausforderte, so jauchzten doch alle vaterländischen Bergen frohen Aussichten in die Bukunft entgegen. Die flüchtigen leber= reste der großen Urmee famen im Januar 1813 im elendesten Zustande in Berlin an. Wochen lang wechselte immer neue Einquartirung, und die Ruffen folgten den Flüchtigen auf dem Fuße, die auf dem platten Lande den Bauern solche Furcht und Schrecken einjagten, daß lettere aus der Um= gegend von Berlin mit ihrer besten Sabe dorthin flüchteten. Da fonnte der junge Hermann Fichte die durch Körperbildung nicht minder, wie durch Tracht und wunderliche Sitten fich unter= scheidenden barbarischen Bölker mustern, Rosaken, Baschkiren und Kalmuden, die durch die preußische Sauptstadt zogen, und fonnte den falmucischen Sangern zuhören, wenn fie zu den dumpfen Schlägen ihrer kleinen Pauke und einer Pfeife ihre trüben barbarischen Weisen sangen.

Am 25. Januar begann für Deutschland die Epoche des Befreiungskampfes. An diesem Tage nämlich hatte der König

von Preußen seine Residenz nach Breslau verlegt und den Arieg gegen Frankreich beschlossen, der am 16. März förmlich erklärt wurde. Von dort erließ er am 3. Februar den Aufruf an die preußische Jugend zur Bildung freiwilliger Jägercorps. "Erhebe dich Jugend, bewassne dich; jetzt kommt deine Zeit! Erwache, du Volk, das geschlasen!" so sang Theodor Körner, der Lüßower Jäger, während Napoleon in seinem Unmuthe die Freiwilligen mit bitterm Hohne die deutsche enkanterie nannte und der Pariser Moniteur gegen Jahn in die Posaune stieß, dessen kleine politische und kriegerische Aufruse als unverwelkliche Mustervolksthümlicher Beredsamkeit, wie Runenblätter den Heesren voranssogen.

Durch einen vertrauten Schüler, den Fichte mit Briefen nach Breslau gefandt hatte, erfuhr er, daß an einem raschen und entscheidenden Auftreten Preußens gegen den "Usurpator" nicht mehr zu zweifeln fei. Er brach am 19. Februar feine Borlefungen über die Wiffenschaftslehre mit einer Rede an seine Buhörer ab, worin er ihnen Rechnung über die Gründe ablegte, die unter den gegenwärtigen Umständen ihren, wie seinen eignen Entschluß zu leiten hätten. "Ich weiß sehr gut und bin durch= drungen von der Ueberzeugung, daß dem Reiche des alten Erb= feindes der Menschheit, dem Bofen überhaupt, durch Nichts ein so sicherer und größerer Abbruch geschieht, als durch die Ausbildung der Wiffenschaft im Menschengeschlechte. Die durch diese Waffen erfochtenen Siege erstrecken sich über alle Zeit, in= dem sie fortdauern durch alle Zeit und in jeder Folgezeit sich Wer einen einzigen lichten und durch fich felbst vermehren. thatbegrundenden Gedanken in Der Menschheit einheimisch macht, thut dem Teinde größern Schaden, als ob er hunderttausend Feinde erschlüge. Aber Diefer fortgefeste geistige Krieg gegen das Bofe fordert außern Frieden, Rube, Stille, Sicherheit der Berfonen, die ihn führen. Wenn diefe gefährdet mare, dann mußte vor allen Dingen diese Freiheit erfampft und Richts ge=

schont und But und Blut dafür aufgeopfert werden. In diesem Falle befindet fich nun unsere Zeit nicht; für Eroberung der Freiheit zur Beistesbildung bedarf es nicht, die Baffen zu er= greifen. Wir besiten diese Freiheit und es bedürfte bloß, daß wir uns derselben recht bedienten. Aber ferner - wenn nun zwar diese gewährt wird, aber die wirklichen und lebendigen Weltkräfte, die von jener Beistesbildung nach ihren Zwecken gestaltet werden follen, durch andere nichtswürdige Zwecke unterjocht und gefangen genommen werden, sonach der Beistesbildung ihr eigentlicher Zweck für das Leben geraubt wird: was follen, was können die Freunde der Geiftesbildung fodann thun? Buvörderst wird der Rampf begonnen für ihr Interesse; sodann foll das Ganze von der Schmach, welche die Unterdrückung auf daffelbe warf, gereinigt werden. Wer aber mochte in dem Falle, daß das Unternehmen scheitern oder nicht auf die gehoffte Beise gelingen follte, den Bedanken auf fich laden, daß durch fein Sichausschließen und durch das Beispiel, das er dadurch ge= geben habe, das Miglingen veranlaßt fei? Was mich aber bei den weit stärkern Anforderungen, die ich hatte, meinen angelegten Lebensplan nicht unterbrechen zu laffen, bewogen hat, ihn dennoch zu unterbrechen und die zwischen uns statt= findende Bereinigung aufzuheben, ift Folgendes. Wie könnten wir in den nachstbevorstehenden unruhvollen und aufgeregten Tagen die zu der hochgespannten Abstraction der Wissenschafts= lehre nöthige Ruhe und Faffung behalten? Ich felbst wenig= stens, ohnerachtet ich mich vielfältig in der Kunft der Gelbst= bestimmung genbt habe, traue mir es nicht zu. Dieß ist die entscheidende Betrachtung, die mir den schweren Entschluß abgenöthigt hat, dermalen diese Betrachtung zu unterbrechen. Ich hatte eine Klarheit errungen, wie noch nie, und ich hoffte diese in der Mittheilung an Sie, meine Herren, zur allgemeinen Mittheilung zu erheben. Es thut mir weh, diese Hoffnung weiter hinauszuschieben. Aber wir muffen Alle der Nothwendig=

keit gehorchen, und dieser muß denn auch ich mich fügen. Was Sie auch thun, lassen Sie die geistige Gemeinschaft zwischen uns, die sich erzeugt hat, fortdauern!"

Napoleon hielt nicht fo lange Reden an feine Soldaten, wenn er fie zur Schlacht führte, als Fichte am 19. Februar bei der Entlaffung feiner Buhörer zum Befreiungsfampfe Worte machte, von denen die obigen nur ein Mindestel enthalten. Und auch der College Fichte's, der physiologische Professor Ru= dolphi machte es fürzer in einer so einfachen Sache. Er schloß feine Borlesungen mit den Worten, daß er im nächsten Gemester nur vor Krüppeln zu lesen hoffe! Die Berliner "enfanterie" der Studenten beschloß, in mehrere Abtheilungen getheilt, da noch immer Frangofen in Berlin einquartirt maren, die feinen Gpaß verstanden, nach Schlesien aufzubrechen. Bom Rector Savigny aufgefordert, sich im Senatszimmer in die Liste der Freiwilligen einzutragen, hatten sich in feche Tagen dritthalbhundert gemeldet. Auf die Aufforderungen des Rectors an fammtliche Universitätslehrer, aus eignen Kräften Studirende, die der Unterstützung würdig seien, zum Kampf auszustatten, wurden Geldsammlungen veranstaltet und sechözehn Studenten wurden vollständig ausgerüftet, siebenundvierzig erhielten Reise= unterstützung. Aber nicht bloß Studenten drängten sich zum Einschreiben in die Listen der freiwilligen Jägerschaaren. Junge Leute aus allen Ständen: Primaner, Handlungscommis, Apothefer, Sandwerksbursche aus allen Zünften, ja felbst gereifte Männer von Amt und Stand und Familienväter drängten fich zu Tausenden in Berlin auf's Rathhaus zu den Listen, wie bei einer Theurung die Brotfaufenden vor einem Baderladen, wie sich Niebuhr in einem Briefe ausdrückt, so daß es manchem Manne ordentlich fauer wurde, Alles was Kraft und gefunde Blieder hatte, in den Krieg eilen zu feben und felber zu Saufe zu bleiben. Schleiermacher hatte unmittelbar vor dem Abmarsche der Freiwilligen nach Breslau, auf deren Ansuchen, in der

Dreifaltigkeitökirche, während ihre Büchsen vor derselben stans den, ihnen zugleich mit der Feier des heiligen Abendmahles in heiliger Rede den Segen und die Weihe für ihr erustes Besginnen gegeben und am Sonntagsevangelium die "einzig sichern Kennzeichen einer herannahenden bessern Zeit, wie der Herrselbst sie angibt, "dargelegt und den größtentheils anwesenden Müttern der enfanterie die Worte: "Selig ist euer Leib, der einen solchen Sohn getragen; selig eure Brust, die ein solches Kind getränket hat!" mit seinem weihevollen Amen! versiegelt. Das that Schleiermacher, der zu Hause blieb.

Sollte Fichte zu Sause bleiben? follte er nicht mit ein= greifen? Er fampft mit fich felbst, was im vorliegenden Falle seine Pflicht sei und legt den Kampf und das nach Regeln der praktischen Vernunft gewonnene Ergebniß in seinem Tage= buche nieder. Er wägt die Neigung für das ruhige Leben gegen die Pflicht ab und ist endlich am ersten April "völlig in den statum integrum eines reinen Entschluffes gesetht". muß mit seinem Pfunde wuchern, und auch Reden ift Sandeln. Wozu auch hat er vor zwanzig Jahren bei Magister Schocher in Leipzig nach Regeln die Beredsamfeit studirt? Gein Plan ift derfelbe, wie im Berbst 1806, durch Reden an die Krieger zu wirfen, und zwar neben dem eigentlichen Feldprediger für gebildete Bu= hörer unter den Garden und den Freiwilligen der Garde im fonig= lichen Hauptquartier, unmittelbar unter dem Könige oder deffen Stellvertreter im Sauptquartier stehend. Er macht fich anheischig, wirklich Christenthum und Bibel, insonderheit sein Johannes= evangelium, das ja in nuce seine Wiffenschaftslehre enthielt, mit Begeisterung vorzutragen, um — da es hier nicht durch Speculation angehe — durch das Behifel des Christenthums feine Buhörer "in die geiftige Welt zu heben ". Indeffen, wie ernst und feineswegs als eine bloße Aprilolaune bei Fichte dieser Plan und Entschluß mar, so fanden die Behörden die Sache unthunlich, und Fichte durfte den friegerischen Sommer über

seiner "Neigung, die mehr für das ruhige Leben war", ungesstört folgen, um "durch einsames Meditiren", wenn er's nicht durch Vorlesungen konnte, seine "Wissenschaft weiter zu bringen".

Eine rühmliche Thathandlung jedoch war ihm vorbehalten gewesen, als er faum den schmerzlichen Entschluß ausgeführt hatte, die Zuhörer der Wiffenschaftslehre zu entlaffen. In den letten Tagen des Februar befand sich noch ein schwacher fran= zönischer Heerhaufen unter Marschall Davoust in Berlin. von patriotischen Hoffnungen und glühendem Franzosenhasse aufgeregter Mann, der großen Ginfluß auf die thatendurstige enfanterie besaß, hatte den tollfühnen Plan entworfen, bei Nacht die französische Einquartirung oder Befatung, wie man's nennen mag, in den Sanfern zu überfallen und ihre Magazine in Brand zu fteden. Ein Buhörer Fichte's, Schulte, der fich ebenfalls als Freiwilliger hatte einschreiben lassen, befand sich unter den Mitwiffern dieses Planes, deffen 3med er für gut und ausführbar hielt. Nur aber famen ihm am Tage vor der zur Ausführung bestimmten Racht Zweifel darüber, ob Meuchel= mord auch erlaubt fei. Er wollte fich bei Fichte darüber Beruhigung verschaffen, und als dieser in ihn drang, was eigentlich die Beranlaffung zu seinen Fragen sei, theilte ihm der junge Mann die Sache mit. Bon der Auglofigfeit einer folchen Frevelthat war der Berehrer Fichte's leicht zu überzeugen. lich aber burfte es Fichte dabei allein nicht bewenden laffen: er entdeckte den Plan sogleich dem Polizeichef, und durch Wegen= auftalten wurde die Ausführung der Ruchlosigkeit vereitelt. Daß unter diesen Umständen der Marschall Davoust feine Beranlaffung hatte, vor der am 4. März erfolgten Räumung der Stadt von den Frangosen, unter den Gelehrten und Schriftstellern, die er scharf verwarnte, Etwas über Politif zu reden oder zu schreiben, außer Wolf und Schleiermacher auch Fichte'n diefer Ehre theilhaftig werden zu laffen, liegt auf der Sand, und es bedarf zur Erklärung diefes vermeintlichen Rathfels fei=

neswegs einer Berufung auf die Berachtung alles Dessen, was mit der deutschen Ideologie, wie sie's nannten, zusammenhing.

Nach dem Abzug der Frangofen, die ihren Rückzug lang= fam auf der Strafe nach Wittenberg fortsetten, zogen die Ruffen in Berlin ein und wurden mit Jubel empfangen. Rosaken wußten nicht anders, als daß es geradewegs nach Sie bivonafirten mit ihren Pferden in der Stadt, Paris gehe. und Morgens um 4 Ilhr flopften fie an den Thuren und verlangten ihr Frühftud. Für die Kinder war's ein herrliches Leben: fie wurden von den Rosafen auf die Pferde gesett und gehätschelt, und es war wirklich Schade, daß der "liebe Ber= mann Fichte" für diese Rosafenzärtlichkeiten schon zu erwachsen Ruffen und Preußen waren wie Bruder mit einander. Die Alten sonnten sich an den Hoffnungen, die dieser Krieg an= fachte. "Wirft er nur wenigstens (schreibt Solger) ein erneutes Nationalgefühl und wenigstens für eine Zeit lang die Unabhängigkeit Deutschlands! Ich hoffe aber, er wird noch mehr wirfen; die Gewöhnung an friegerische Thätigkeit wird auch für die Geschäfte des Friedens mehr Ernst und Mannichfaltigkeit Und vielleicht wirft es dereinst noch herrlich, daß die fordern. Nation selber an diesem Kriege so eigenthümlich Theil genommen hat; vielleicht lernt fie einst auch ihren gesetzmäßigen Un= theil an der innern Staatsverfassung suchen und erwerben. "

Während nun im Frühjahr und Sommer das deutsche Freiheitsheer des Vaterlandes Scharte auswehte; während an dem Tage von Lügen der "deutschen Freiheit Waffenschmied", der seit fünf Jahren ein Preußenheer im Stillen geschaffen hatte, der Heldenbote Scharnhorst, um seines Vaterlandes Noth den Heldentod fand; während Blücher's Sieg an der Kaybach den Franzosen "die preußische Art wies" und der edle Theodor Körner aus "Lügow's wilder, verwegener Jagd" von einem Deutschen in französischem Dienst vom Roß geschossen wurde, bis man endlich drei Tage lang bei Leipzig die Franzosen mit

eiserner Elle meffen und die Rechnung mit ihnen in's Gleiche bringen konnte: da schwang sich Fichte vor dem fleinen Säuflein von Jünglingen, die damals über den Waffen nicht die Mufen verfäumten, (es waren im Ganzen nur 28 Studenten zu Berlin immatrifulirt) in feinen Sommervorlefungen über die "Staatslehre" oder über " das Berhältniß des Urstaates zum Bernunftreiche" zu einem gewiegten Adel der Gesinnung und hochgetragener Begeifterung für einen platonischen Musterstaat auf, worin die Kinder dem Wegucht ihrer verdorbenen Eltern entzogen und in einem abgesonderten Gemeinwesen von ebendenfelben Lehrern in die Ziehe genommen würden Mwelche der Ideen machtig seien und die allgemeingultige Vernunfterkeunt= niß (— die Wiffenschaftslehre —) auf allgemeingültige Weise (- ohne Streit und Polemif -) zu verbreiten verständen und darum auch, als die Besten und Gerechtesten befugt wären, die Uebrigen zu regieren und auch die Person des Herrschers aus ihrer Mitte zu erwählen, der dann auch nicht mehr, wie in den gegenwärtigen Nothverfassungen, als "ein von des in ihm wirkenden Gottes Gnaden eingesetzter Zwingherr " handle. Schließ= lich construirte der platonische Staatslehrer aus der Vermischung und Wechselwirfung von zwei Urgeschlechtern, einem Geschlecht von angeborner Sitte und Ordnung und einem solchen von ungezähmter Freiheit und Wildheit, den Berlauf der Menschheits= geschichte bis dahin, wo in einem ewigen Frieden die Zwingenden und Regierenden Nichts mehr zu thun haben würden, weil fie durch die von den Wissenschaftslehrern ausgeflossene Kraft der allgemeinen Bildung Alles schon gethan fänden, wenn sie es gebieten, oder schon unterlaffen, wenn fie es verbieten woll= ten; wo die hergebrachte Zwangsregierung der Nothstaaten allmählich rubig einschlafe und an ihrer eignen, durch die goldnen Flügel des Genius der Zeit herbeigeführten Nichtigkeit absterbe und der etwa noch vorhandne lette Erbe der Souveranetat, in die allgemeine Gleichheit eintretend, sich der Volksschule übergeben und sehen werde, was diese aus ihm mache! So könne schließlich auch die Zeit nicht ausbleiben, wo das ganze Mensschengeschlecht auf Erden durch einen einzigen, innig verbündesten christlich en Staat, in welchem nun unser Geschlecht nach einem gemeinsamen, durch Vernunftwissenschaft entworfenen und durch Vernunftunst auszuführenden Plane, aus reiner und klaster Einsicht und darum mit reiner Freiheit sich selbst auferbaut und die Natur besiegt habe, womit dann wohl nach Abschaffung des letzten Glaubensartisels seine ganze Geschichte hier unterm wechselnden Monde abgeschlossen wäre und dasselbe betreten dürste die Sphäre höherer Welten!

So war denn in diesem mahrend des Befreiungsfrieges niedergeschriebenen und vor dem fleinen, auserwählten Säuflein der Berliner Musensöhne vorgetragenen Bilde vom Staate der Bufunft Fichte's geistiges Bermächtniß an sein Geschlecht nie= Noch war die Bölkerschlacht nicht geschlagen; erft dergelegt. der September mar gefommen und mit der Schlacht bei Dennewig, am 6. September, gedachte fich Marschall Nen den Weg nach Berlin zu bahnen, mit deffen Eroberung dann leicht der schäu= mende Most der platonischen Träume des einstmaligen Redners an die deutsche Nation in einige Gährung versetzt worden wäre. Die "Borsehung" hatte es anders gefügt, und bei Dennewig fam der dunne und dumme Big der Frangosen durch Bulow's Geschick und Tapferkeit zu Tage. Und auch über Fichte's Schüler, den freiwilligen Jäger Schulte, der dort Fichte's " Unwei= fung zum seligen Leben", seinen unzertrennlichen Begleiter den ganzen Feldzug hindurch, in feinem Tschafo über dem Scheitel als moralische Schutwehr trug, waltete sichtbar das Auge der Fichte's Buch wurde dem Jungüberfinnlichen Beltordnung. ling jest zur "förperlichen Aegide", indem feine Blätter Die Rugel auffingen, die gerade auf der Seite 249 bei den Worten haften blieb: "Denn Alles, mas da kommt, ift der Wille Gottes mit ihm und darum das Allerbeste, was fommen fonnte!"

Sein Vermächtniß an sein Geschlecht, die platonische Staatslehre Fichte's, wurde im Jahr 1820 vom Sohne heraus= gegeben. Für diesen selbst aber, seine personliche Fortsetzung, hatte im September Fichte noch ein persönliches geistiges Ber= machtniß niedergeschrieben, auf welches diefer später beim Gin= tritt in sein Schwabenalter und in's Land der Seherin von Prevorst ein "größeres Gewicht legte", als auf die platonische Staatslehre feines Baters. Es war dieß Fichte's "Tagebuch über den animalischen Magnetismus ". Den September über hatte fich Fichte im Gefühle seiner mit der Neigung zusammen= ftimmenden " Pflicht, seine Biffenschaft weiter zu bringen ", Auszüge gemacht aus dem Mesmerischen Werfe über den thierischen Magnetismus und aus frangofischen Schriften über diesen Begenstand, die er als wissenschaftliche der Weltburger im deut= fchen Patrioten, ohne Gewiffensscrupel wegen Fremdländerei, gar wohl lesen durfte. "Den 14. September (so meldet das Tagebuch) gegen 5 Uhr Abends verfügte ich mich nach der französischen Straße Dr. 36. Gespräch mit Professor Wohlfart in feiner Krankenstube. Um das dort errichtete Baquet — einen vieredigen Raften, aus welchem heraus eiferne Stabe geben, wie Sandhaben gearbeitet, welche die Kranken anrühren - befanden fich versammelt: erstens ein Inspector, der durch die Franzosen vom Bagen geworfen war und deffen Nervensustem in Folge deffen durch eine gewaltsame Sirnerschütterung gelitten hatte; sodann ein hiefiger Schullehrer, der an Nervenzufällen litt; drittens Mademoiselle F. aus Br., die im magnetischen Schlafe sich befand; viertens Madame Br., die sich im Zustande des vollkommenen Hellsehens befand." Bu diesen Bersammel= ten kam der Wissenschaftslehrer, um vom Leben, von der Erfah= rung zu lernen und feine Biffenschaft weiter zu bringen.

Die Berührung der Mademoiselle F. und Fichte's that ihr nicht gut; sie erklärte, sie werde nicht fremde Berührung ertras gen, wenn die Personen mit ihr nicht in magnetischen Rapport gesetzt seien. Fichte's Berührung that ihr darum so viel Schasten, weil sie schon im Auswachen begriffen gewesen sei. Der Magnetiseur mußte sie deßhalb wieder einschläsern. Prosessor Wohlfart meinte, das Magnetistren gebe Belebung und dadurch Seilung, auch ohne Somnambulismus, welcher letztere nur eine der Krisen sei. Fichte gibt die Sache zu, möchte jedoch erinnern, daß das Hellsehen als Darstellung des vollkommenen Bewußtseins in einem fremden Zustande, die vollkommenste, tieserschützternosse Krise und ebendarum auch gänzliche Vernichtung der Selbstheit sei, welche Vernichtung durch Anregung mittelst frems der Lebenstraft im Somnambulismus gesetzt werde.

Bei feinen Auszügen aus den Schriften über den animali= schen Magnetismus und über Sympathie wurde Fichte'n jest auch das Phänomen flar, daß seine Juhörer ihn unter seinen Augen verstanden, außer dem Hörsaale nicht mehr und daß die "Unwiffenden, Unbefangenen, Neuen" gerade die "Empfang= lichsten " waren. " Nicht zu erlassen ist das absolut Individuelle, die Aufmerksamkeit; diese aber ift reines Bingeben, reines Bernichten der eignen Thätigkeit. Darum ift hier schon gänzlich, cbenso wie im Physischen des Magnetismus, eine Wirksamkeit des Individuum nach außen und der Grundpunft aller Individualität gegeben. Alles dieß ist aber vorbildlich für das Sin= geben und Sichvernichten vor Gott. Bei der geistigen Mit= theilung ift die neue Erfenntniffe entwickelnde Kraft aus der Sand der allgemein geistigen Kraft ganglich hingegeben an die individuelle geistige Kraft. Jene geistige Kraft geht aus der Nicht-Freiheit über zur Freiheit, fie bricht durch zur Freiheit, d. h. zur Besinnung, zur Ginsicht über sich selbst. Hier lieat fehr viel für die eigentliche Wiffenschaftslehre. Im Menschen ist auch das Zurückgehen des Himmels auf sich selbst eben die Freiheit und Aussonderung von sich. In ihm also liegt das Befet des Universums in alle Ewigkeit, und sein Dasein ift bloß eine Steigerung und in=Bewußtfein-Fassen deffelben. Dies

macht den ganzen Idealismus flarer. Handeln heißt: Sich ersschaffen, und die Freiheit besteht eben in diesem Vermögen. Ich denke, das ist ganz klar: die Kraft selbst ist außer aller Zeit; so hängt Zeit und Nicht-Zeit zusammen; das Bild derselben besdeutet das Zeitlose, ist aber in der Zeit. Was ich immer gesagt habe: der Act ist nur als ein Fluß in's Unendliche zu sassen; der Begriff dazu contrahirt es zur Einheit. So ist's, darin ist das Geheimniß! Halt! Es beschränft ja dann die Freiheit und versieht die Beschränfung. Darin liegt's: es ist ja nicht blos frei, sondern es sieht sich auch frei. Darin nun eben, in dem Sehen, liegt es. Da ist der Ausschluß, den ich ein andersmal klar bearbeiten muß."

So schrieb Fichte im September. Er wollte es im Winterhalbjahr in seinen Vorlesungen thun. Aber diese höchste Klarheit, die Anwendung der Wiffenschaftslehre auf den animalischen Lebensmagnetismus und das Hellsehen sollte leider! Fichte selber als seine, des Wissenschaftslehrers, Thathandlung nicht mehr erleben. Dem Sohne mar es beschieden, diese Erbschaft des Baters im Schwabenalter Dieses Jahrhunderts angutreten, und zu vollenden, was jener fich nur noch versehen sollte. Woran den Bater der Tod hinderte, das hat der Sohn mit fuhner und selbstgemisser Todesverachtung im Jahr des Beils 1855 ausgeführt, welches merkwürdiger Beije gang denselben Kalender hatte, wie jenes verhängnisvolle Jahr 1798, bei deffen Beginne Fichte in Uebereinstimmung mit dem Jenaer Sonnenbaron die Zeitlosigfeit des höchsten Endzweckes der Menschen verfündigte und wegen der Sonnenhaftigfeit des menschlichen Wesens die Sonne als unsern fünftigen Wohnplat vermuthete. Der Sohn wies "auf naturwissenschaftlichem Wege" in seiner "Anthropologie" nach, was der Bater mit speculativer Klarheit furz vor seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit geahnt hatte; er gab seine Theorie des durch den lichten Beltäther vermittel= ten "ununterbrochenen Sichversetzenkönnens" aus der irdischen

Leiblichkeit, mittelst des sonnenhaften Raumgespinnstes vom Seelenleibe, in die "reine Welt des Tönen und Leuchtens" und begründete auf Kant's Träume eines Geistersehers die wahrhafte Wissenschaft des Hellsehens als reifste Frucht der überkommenen Erbschaft seines Baters, welcher beim Scheinen der Oktobersonne und beim Blühen der Herbstzeitlosen des Jahres 1813 reif war zur Nicht-Zeit und Zeitlosigkeit.

Für das Winterhalbjahr 1813—14 waren in Berlin nur 29 Studenten immatrifulirt. Im November hatte Fichte feine " Einleitung in die Philosophie" über die Thatsachen des Bewußtseins begonnen, auf welche nach Neujahr der Bortrag der eigentlichen Wiffenschaftslehre folgen sollte. In diesem Monate waren in Folge der blutigen Gefechte, die in der Nähe von Berlin stattgefunden hatten, die Hospitäler der Stadt mit Berwundeten und Kranken überfüllt. "Das Betragen der Frauen ift ehr= würdig: hunderte von ihnen entsagen nicht nur jedem Bergnus gen, sondern felbst der genauern Sorge für ihren Sausstand, um in den Lazarethen zu verwalten, zu fochen, zu pflegen, Bafche zu fliden, Geld und Bedürfnisse herbeizuschaffen, die Miethlinge zu controliren und zur Pflicht anzuspornen. Manche find schon der Ranb des Nervenfiebers geworden." Frau Fichte war eine der Ersten, welche den Widerwillen überwand, den die Kranken= pflege an männlichen Siechbetten für fie Anfangs gehabt hatte, und fich mit ganger Seele dem Berufe widmete, mit hulfeleiftender Hand das vaterländische Werk zu befördern. Um 5. December war Iffland als Martin Luther in Werner's "Weihe der Rraft " aufgetreten und hatte auch dem Chepaare Fichte die Beihe der Kraft für ihren beiderseitigen Beruf versiegelt, den sie bis zum Schluffe des Jahres ruftig erfüllten.

Fichte glaubte jest in der neuerhaltenen Weihe der Kraft, wie er sich wiederholt gegen den damals sechszehnjährigen Sohn äußerte, einen durchaus neuen Weg zu einer so faßlichen Dars stellung seiner Wissenschaftslehre gefunden zu haben, daß jedes

Kind ihn faffen und verstehen folle, welches nur in Pestalozzi's ABC der Auschauung geübt mar. Darauf machte der Bater Plane für den nachsten Sommer: er werde dann feine Borlefungen balten, fondern an einem rubigen Orte zwischen Dresden und Meißen, an den Stätten seiner Jugenderinnerungen, zu= bringen und durch eine lette sonnenklare Darstellung der Biffen= schaftslehre schlechterdings jeden Leser zu deren Berständniß zwingen. Gine andere Klarbeit bat, nach Paulus, die Sonne, eine andere Klarbeit hat der Mond, eine andere Klarbeit haben die Sterne; denn ein Stern übertrifft den andernan Rlarheit. Und wie der Wissenschaftslehrer an Klarheit alle Philosophen seines ver= worrenen Zeitalters zu übertreffen fich bewußt mar, fo follte auch die nächste und lette Darstellung der in ihr zwanzigstes Jahr gebenden Wiffenschaftslehre alle übrigen bisber gemachten Klärungs= versuche an Klarbeit übertreffen. Gei diefe Darftellung gedruckt, dann wolle er Richts weiter schreiben und drucken laffen, fon= dern feines Lebens Rest nur noch benuten, um mundlich den studirenden Jünglingen das Geheimniß der Wissenschaftslehre fonnenklar zu machen, denjenigen nämlich, deren Sinn der Bott dieser Welt, die Selbstsucht, nicht fo fehr verblendet haben wurde, daß fie nicht sehen könnten das helle Licht des Evangeliums der vom Apostel Johannes dunkel und stückweise geahnten und wie in einem Spiegel geschauten, von Fichte aber durch die ihm zu Theil gewordenen "Gefichte aus der überfinnlichen Belt". von Angesicht zu Angesicht geschauten — Wissenschaftslehre!

Aber auch hier waren wiederum, wie einst im Sommer 1806 zu Königsberg, Gottes Wege andere, als Fichte's Wege. Für diese Welt unterm Monde war diese seinem innern Auge neuaufgegangene Klarheit nicht mehr bestimmt. Und sowenig der "Usurpator" damals ahnte, daß er den nächsten Sommer als Gefangener der Völker auf der Insel Elba zubringen würde; ebensowenig ahnte sein Gegner Fichte beim Jahresschluß 1813, daß seinen nächsten irdischen Geburtstag er nicht mehr selbst,

1 20

fondern nur noch die Seinigen als einen Trauertag in feinem Gedächtniffe begehen wurden Im 3. Januar 1814 mar Frau Fichte durch Unstedung vom Nervenfieber in den Lazarethen auf's Kranfenlager geworfen worden, und die Krankheit hatte in der darauffolgenden Woche, gerade an dem Tage, da Fichte feine Vorlefungen über die Wiffenschaftslehre hatte beginnen wollen, fich verschlimmert Unter den friegerischen Unruhen des vorigen Jahres hatte er fich in der Entlassungsrede an seine Zuhörer die nöthige Fassung für die Abstractionen der Bissenschaftslehre nicht zugetraut. Auber jett, seit er die Weihe der Kraft erhalten und wie in einem neuen Menschen die hochste Sonnenflarheit errungen hatte, durfte er fich die Fassung zutrauen, vom Kranken= bette der todtfranken Gattin hinweg und auf's Unvermeidlichste gefaßt, auf seinen Lehrstuhl im Palais des Prinzen Beinrich gu geben und zwei Stunden lang die stoische Selbstüberwindung der Wiffenschaftslehre zu üben. Zum Lohn für diese That, die zugleich seine lette war, ward ihm die faum mehr gehoffte Freude ju Theil, bei der Rückfehr jum Krankenbette aus dem Munde der Aerzte die mittlerweile eingetretene Wendung zur Befferung zu vernehmen. Als er sich aber über die verloren gegebene und nun wiedergeschenfte Gattin bengte, um fie tief ergriffen zu be= grußen, saugte er selber den Unstedlungsstoff derselben Rrantheit ein, von der fie genefen, er hingerafft werden follte. Schon am andern Tage fühlte er sich übel, ohne sich indessen dadurch vom Halten feiner Borlefungen abhalten zu laffen. Mit jedem nachften Tage stieg die Kranfheit, nahm die Betänbung im Kopfe zu, und die lichten Augenblicke des Bewußtseins wurden immer seltener und fürzer. In einem der letten brachte ihm der Sohn noch die Nachricht von dem zu Anfang des Jahres erfolgten Rheinübergang der Blücher'schen Armee, und er konnte noch diese lette Freude seines Lebens mit Gefühlen der Art empfinden, wie denselben Arndt Worte lieh: "Reite, Berr Feldmarschall, dem Sieg entgegen, jum Rhein, über'n Rhein, du tapfrer Degen,

1814

in Frankreich hinein!" In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar, in der Frühe gegen fünf Uhr hatte Fichte ausgelebt.

Auf dem ersten Friedhofe vor dem Dranienburger Thor bezeichnet ein hoher Obelisf mit einem Bronzemedaillon die Stätte, da fie ihn hingelegt batten zur ewigen Rube. Diefelbe Grabstätte, dem Gatten zu Füßen, nahm auch funf Jahre später feine Gattin auf. Das Grabdenkmal Richte's trägt die Inschrift aus dem Propheten Daniel : " Die Lehrer werden leuchten, wie des himmels Glang, und die fo Biele gur Gerechtigfeit wiesen, wie Die Sterne, immer und ewiglich." Die Inschrift gilt nur dem Wissenschaftslehrer Fichte. Und wohl mag Vielen, die in begeistert strebender Jugend zu Fichte's Fugen fagen, unter ben Erinnerungsbildern aus der Jugendzeit das dankbare Angenken an Fichte als Lehrer mit allem Nechte freundlich leuchten Uber bis heute, wo die Cohne und Enfel feines Zeitalters ben hundertjährigen Geburtstag des merkwürdigen Mannes be= geben, bat längit deffen Wiffenschaftslehre nach Inhalt und Form andere und wieder andere Namen und Wendungen erhalten, um schließlich nach ihrem Grundgedanken wie nach ihrem Ziele als der mißlungener Versuch eines scharffinnigen Gedankenfünstlers auch von Solden anerkannt zu werden, welche in Fichte's Bahn weiter gedacht und über die Erfahrungs= gränzen hinaus weiter fpeculirt hatten. Und gar das Bewußtein der lebendigen, erfahrungsreifen Wiffenschaft unserer Tage hat über das Gedankenwebermeisterstück des Rammenauer Lein= webersohnes das Urtheil gesprochen, daß dasselbe ein von vorn= herein verfehltes Beginnen und die aufgewandte Arbeit ganglich verlorne Mühe war.

Gemahnt es uns wehmüthig, das Denkerleben eines Mannes von Geist und Willensfraft an ein leeres Phantom gewandt zu sehen; so mag uns die Gewißheit trösten, daß dagegen seinen Namen mit unverwelklichen Ehren auch für unsere und fünstige Tage das Werk tragen wird, an das er freilich selber in seinen

36

letten Lebensjahren unter den "Gesichten des Uebersinnlichen", die sein inneres Auge umflorten, am Wenigsten mehr dachtet die eigentliche und ächte That seines Lebens als ganzen deutschen Mannes, die "Reden an die deutsche Nation", die seinen Namen mit der wirklichen Gegenwart und Zukunft seines ganzen Volkes sebendig verknüpfen! Um dieser willen gebühren ihm unterm Frühlingsodem des heurigen Mai die Turnerkränze, die sein Grab schmücken. Aber statt der Choralgesänge sollten dieses Grab besser die Klänge eines unserer vaterländischen Dichter umtönen:

"Der Bolksgeist, hoch beschworen "Zum Retter in der Roth, "Bergessen und verloren, "Bo bleibt er? ist er todt?"







